

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

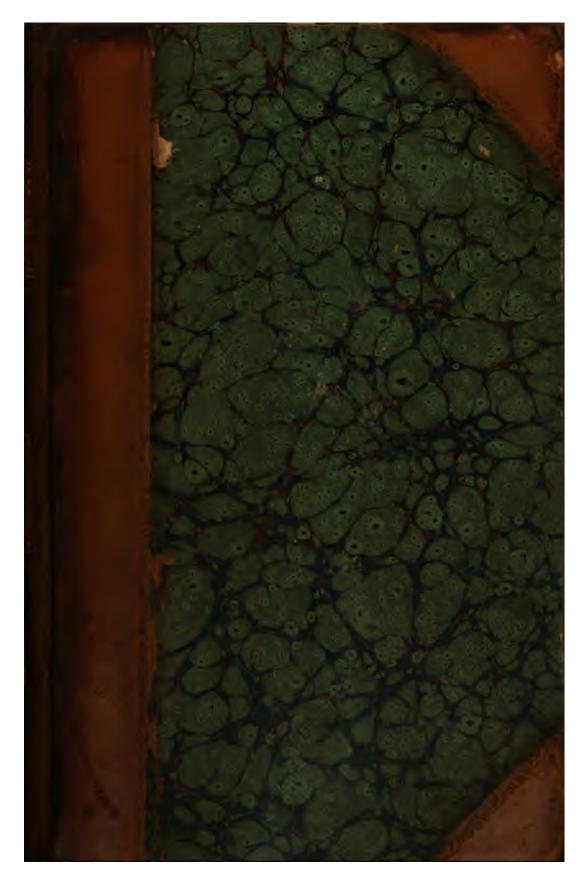





• -

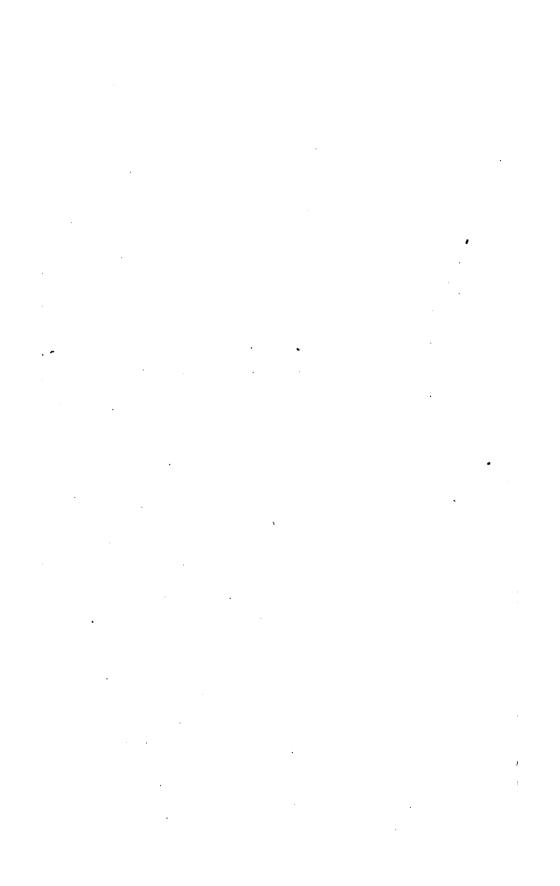

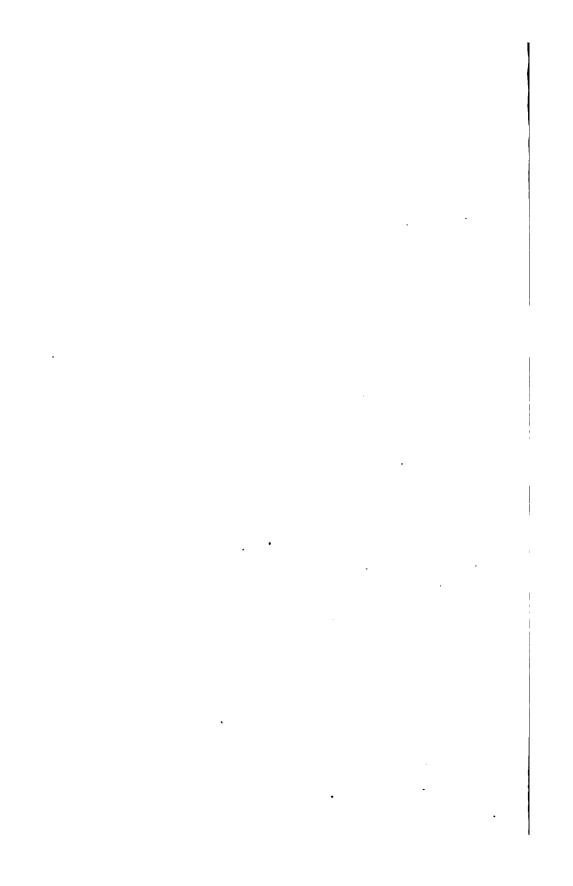

. ! . . • ·

### Leopold von Ranke's

# Sämmtliche Werke.

Achtunbbreißigster Banb.



Leipzig, Berlag von Dunder und Humblot. 1874.

# Die rönnischen Päpste

### in. den letten vier Jahrhunderten

ขอน

Leopold bon Banke.

Zweiter Band.

Bechfte Auflage.



**Leipzig,** Berlag von Dunder und Humblot. 1874. Das Recht ber Uebersetzung wie alle anberen Rechte vorbebalten. Die Berlagshanblung.

## Inhalt.

|       |                                                                                                                   |               |        |       | Seite     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-------|-----------|
| •     | Buch. Gegenreformationen. Erfter Beitre                                                                           | um.           | 156    | 3 –   |           |
| 1 589 |                                                                                                                   |               |        |       | 1         |
|       | Lage bes Protestantismus um bas Jahr 1563                                                                         |               |        |       | 4         |
|       | Streitfräfte bes Papfithums                                                                                       |               |        |       | 14        |
|       | Die ersten Jesuitenschulen in Deutschland                                                                         |               |        |       | 17        |
|       | Anfang ber Gegenresormationen in Deutschlan<br>Baiern 25. Baben-Baben 29. Trier 31<br>Eichsfelb 33. Fulba 34.     |               |        |       | 24        |
|       | Gewaltthätigkeiten in ben Niederlanden und in Biderftand ber Protestanten in ben Niederlar                        |               |        |       | 36        |
|       | und Deutschland                                                                                                   |               |        |       | 46        |
|       | Gegenfäte in bem übrigen Europa                                                                                   |               |        |       | <b>52</b> |
|       | Bolen 53. Schweben 54. England 56.                                                                                | Schn          | eiz 61 | ١.    |           |
|       | Entscheidung in den Niederlanden                                                                                  |               |        |       | 62        |
|       | Fortgang ber Gegenreformationen in Deutschlo                                                                      |               |        |       | 74        |
|       | Cöln 74. Paderborn 76. Münster 77.<br>Burgburg 79. Destreich 82. Steierm<br>burg 88. Städte 89. Beitere Entwilrse | art 8:<br>90. | 5. @   | óalz= | 0.5       |
|       | Die Ligue                                                                                                         | •             |        | • •   | 95        |
|       | Savoyen und die Schweiz                                                                                           | • •           | • •    |       |           |
|       | Angriff auf England                                                                                               | • •           | • •    | • •   | 105       |
|       | ermoroung heinrichs III                                                                                           | • •           | • •    | • •   | 111       |
|       | 8 Buch. Innere Gegenfäte ber Lehre u                                                                              | nd be         | r M    | acht. |           |
| 1589  | )—1607 . <b></b>                                                                                                  |               |        |       | 117       |
|       | Kirchlich politische Theorie                                                                                      |               |        |       | 120       |
|       | Opposition ber Lehre                                                                                              |               |        |       | 127       |
|       | Lette Zeiten Sixtus' V                                                                                            |               |        |       | 133       |
|       | Urban VII, Gregor XIV, Innocens IX und                                                                            |               |        | aven  |           |
|       | 1590, 1591                                                                                                        |               |        |       | 144       |
|       | Wahl und Natur Clemens' VIII                                                                                      |               |        |       | 150       |
|       | Absolution Heinrichs IV                                                                                           |               |        |       | 156       |
|       | Ferrara unter Alfonso II                                                                                          |               |        |       |           |
|       | Eroberung von Ferrara                                                                                             | • .           |        |       | 177       |
|       | Jesuitische Bewegungen                                                                                            |               |        |       |           |
|       | Politische Stellung Clemens' VIII                                                                                 |               |        |       |           |
|       | Wahl und erfte Handlungen Pauls V                                                                                 |               |        |       | 210       |

### Inhalt.

|                                                            | Gette |
|------------------------------------------------------------|-------|
| Benezianische Frrungen                                     | 213   |
| Austrag der jesuitischen Sache                             | 231   |
| ©φίυβ                                                      | 233   |
|                                                            |       |
| Siebentes Buch. Gegenreformationen. 3weiter Beitraum.      |       |
| 1590—1630                                                  | 237   |
| Erftes Capitel. Fottichritt ber tatholifden Reftauration.  |       |
| 1590—1617                                                  |       |
| 11-to-one Catavialence in Organ and have a constant        | 240   |
| Unternehmungen des Katholicismus in Polen und den angren-  | 240   |
| zenden Ländern                                             |       |
| Bolen                                                      |       |
| Bersuch auf Schweden                                       | 245   |
| Aussicht auf Rußland                                       | 255   |
| Innere Bewegungen in Polen                                 |       |
| Fortsetzung ber Gegenresormation in Deutschland            |       |
| Runtiatur in ber Schweiz                                   | 275   |
| Regeneration des Ratholicismus in Frankreich               | 279   |
| Bmeites Capitel. Allgemeiner Rrieg. Siege bes Ratholi-     |       |
| cismus. 1617—1623                                          | 287   |
| Ausbruch bes Krieges                                       | 907   |
| Gregor XV                                                  |       |
|                                                            |       |
| Allgemeine Ausbreitung des Katholicismus                   |       |
| 1. Böhmen. Die öftreichischen Erblande                     | 299   |
| 2. Das Reich. Uebertragung ber Thur                        | 305   |
| 3. Frantreich                                              | 309   |
| 4. Bereinigte Nieberlande                                  | 312   |
| 5. Berhältniß zu England                                   | 313   |
| 6. Missionen                                               | 319   |
| Silbamerita 319. Oftindien 320. Sina 323. Japan            |       |
| 324. Orientalische Christen 325. Sabesch 325. Grie-        |       |
| chische Christen im turtischen Reiche 326.                 |       |
| Drittes Capitel. Gegenfat politifder Berhaltniffe. Rene    |       |
| Siege bes Ratholicismus. 1623—1628                         | 328   |
| ·                                                          | 323   |
| Viertes Capitel. Mantuanisch-ichwedischer Rrieg. Umschwung |       |
| ber Dinge                                                  | 345   |
| Mantuanische Erbsolge                                      | 346   |
| Urban VIII                                                 | 351   |
| Die Macht Kaiser Ferdinands II im Jahre 1629               | 358   |
| Unterhandlungen mit Schweben. Churfürstentag ju Regensburg |       |
| Schwedischer Krieg. Berhältniß bes Papstes                 |       |
| Berftellung eines Gleichgewichtes ber beiben Befenntniffe  | 370   |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                    |       |

## · Fünftes Buch.

Gegenreformationen. Erfter Zeitraum.

**1563** — **1589**.

•

In der Geschichte einer Nation, einer Macht ist es immer eine ber schwersten Aufgaben, ben Zusammenhang ihrer besondern Ber= bältniffe mit ben allgemeinen wahrzunehmen.

Bohl entwickelt sich bas besondere Leben nach eingepflanzten Gefeten aus seinem eigenthümlichen geistigen Grunde: sich selber gleich bewegt es sich durch die Zeitalter fort. Unaufhörlich aber steht es doch auch unter allgemeinen Ginfluffen, die auf den Gang seiner

Entwidelung mächtig einwirken.

Wir können sagen: ber Charakter bes heutigen Europa beruht auf biesem Gegensat. Die Staaten, bie Bölker sind auf ewig von einander getrennt, aber zugleich sind sie in einer unauslöslichen Gemeinsamkeit begriffen. Es giebt keine Landesgeschichte, in der nicht die Universalhistorie eine große Rolle spielte. So nothwendig in sich selbst, so allumfassend ist die Auseinanderfolge der Zeitalter, daß auch der mächtigste Staat oft nur als ein Glied der Gesammtheit erscheint, von ihren Schicksalen umfangen und beherrscht. Wer es einmal versucht hat, die Geschichte eines Bolkes als ein Ganzes in ihrem innern Zusammenhange zu denken, ihren Verlauf anzuschauen, wird die Schwierigkeit empfunden haben, die hieraus entspringt. In den einzelnen Momenten eines sich sortbilbenden Lebens nehmen wir doch die verschiedenen Strömungen der Weltgeschieke wahr.

Buweilen aber geschieht es nun auch in bem Bechsel ber Zeitalter, baß eine ober die andere Macht die Weltbewegung anregt, ein Brincip derselben vorzugsweise in sich barstellt. An der Gesammthandlung des Jahrhunderts nimmt sie dann einen so thätigen Antheil, sie setzt sich in eine so lebendige Beziehung zu allen Kräften der Welt, daß ihre Geschichte sich in gewissem Sinne zur Universal-

geschichte erweitert.

In einen solchen Moment trat bas Papstthum nach bem tribentinischen Concilium ein. In seinem Innern erschüttert, in dem Grunde seines Daseins gefährdet, hatte es sich zu behaupten und wieder zu verzüngen gewußt. In den beiden süblichen Halbinseln hatte es bereits alle feindseligen Bestrebungen von sich ausgestoßen, und die Elemente des Lebens auf's neue an sich gezogen, durchdrungen. Jest faste es den Gedanken, die Abgefallenen in allen Theilen der Welt wieder zu unterwerfen. Rom ward noch einmal eine erobernde Macht: es machte Entwürfe, es sing Unternehmungen an, wie sie von diesen sieden hügeln in der alten Zeit, in den mittlern Jahrhunderten ausgegangen waren.

Wir wurden die Geschichte des restaurirten Papstthums noch wenig kennen, wenn wir uns blos in seinem Mittelpunkt aushalten wollten. Erst in seiner Einwirkung auf die Welt zeigt sich seine

mefentliche Bedeutung.

Beginnen wir bamit, bie Macht und Stellung feiner Gegner ins Auge ju faffen.

Lage bes Protestantismus um bas Jahr 1563.

Bis zu ben Zeiten ber letten Sitzungen bes tribentinischen Concilium waren bie protestantischen Meinungen biesseit ber Alpen und Pyrenäen unaufhaltsam vorgebrungen: weit und breit, über germanische, slavische und romanische Nationen erstreckte sich ihre Herrschaft.

In den scandinabischen Reichen hatten sie sich um so unerschütterlicher festgeset, da hier ihre Einführung mit der Gründung neuer Dynastien, der Umbildung der gesammten Staatseinrichtungen zusammensiel. Bom ersten Anfang an wurden sie dort mit Freude begrüßt: gleich als läge in ihnen eine ursprüngliche Berwandtschaft
mit der nationalen Sinnestweise: der Begründer des Lutherthums
in Dänemark, Bugenhagen, kann nicht genug sagen, mit welchem
Eifer man daselbst die Predigt höre, "auch des Berkeltags", wie er
sich ausdrückt, "auch vor Tag, Feiertags den ganzen Tag über"):
bis an die äußersten Grenzen waren sie nunmehr verdreitet. Bon
ben Fardern weiß man beinahe nicht, wie sie protestantisch geworden:
so leicht ging die Beränderung vor sich 2). Im Jahre 1552 erlagen
bie letzten Repräsentanten des Katholicismus in Island; im Jahre

<sup>1)</sup> Relation D. Pomerani 1539. Sabb. p. visit. in Millers Entbedtem Staatscabinet 4. Eröffn. S. 365.

<sup>2)</sup> Münter: Rirchengeschichte von Danemart III, 529.

1554 ward ein lutherisches Bisthum in Wiborg gestiftet; ben schweschischen Bögten zur Seite wanderten evangelische Prediger nach dem entfernten Lappland. Mit ernsten Worten schärste Gustav Wasa 1560 seinen Erben in seinem Testamente ein: bei der evangelischen Lehre mit ihrer Nachkommenschaft auszuharren und keine salschen Lehrer zu dulden. Er machte dies gleichsam zu einer Ledingung ihrer Thronberechtigung 1).

Auch an ben bieffeitigen Ruften ber Oftfee hatte bas Lutherthum wenigstens bei ben Ginwohnern beutscher Bunge eine vollkommene Berrichaft erlangt. Breugen hatte bas erfte Beifpiel einer großen Säcularisation gegeben: als ibm Liefland im Jahre 1561 endlich nachfolgte, war bie erfte Bedingung seiner Unterwerfung unter Bolen, daß es bei ber augeburgischen Confession bleiben durfe. Schon burch ihr Berhaltniß zu biefen Lanbern, beren Berbindung mit bem Reich auf dem protestantischen Princip berubte, wurden bann bie jagelloni= ichen Könige verhindert, sich bemselben zu widersegen. Die großen Stäbte in Bolnisch. Breufen wurden in den Jahren 1557 und 1558 burch ausbrückliche Freibriefe in der Religionsübung nach lutheri= ichem Ritus bestätigt: und noch beutlicher lauteten bie Brivilegien. welche fich bald barauf die kleinen Städte verschafften: ben Angriffen ber mächtigen Bischöfe waren fie eber ausgesett 2). Da hatten benn auch im eigentlichen Bolen bie protestantischen Meinungen einen aroßen Theil bes Abels für sich gewonnen: sie befriedigten bas Gefühl ber Unabhängigkeit, bas burch bie Natur ber Staatsverfassung in bemselben genährt wurde. Man hörte wohl sagen: "Ein polni= fcher Ebelmann fei bem Ronig nicht unterworfen: follte er es bem Bapfte fein?" Es fam fo weit, daß Brotestanten in die bischöflichen Stellen brangen, daß fie noch unter Siegmund August die Majorität in bem Senate bilbeten. Dieser Fürst war ohne Ameifel tatholisch : er borte alle Tage die Messe, alle Sonntage die katholische Predigt: er stimmte selbst mit ben Sangern seines Chors bas Benebictus an: er hielt die Zeiten ber Beichte und bes Abendmahls, bas er unter Giner Bestalt empfing; allein, mas man an feinem Sofe, in feinem Lande glaube, schien ihn wenig zu fummern: fich die letten Jahre

<sup>1)</sup> Testamentum religiosum Gustavi I bei Baaz, Inventarium ecclesiae Sucogoth. p. 282.

<sup>2)</sup> Lengnich: Nachricht von ber Religionsänderung in Preugen: vor bem 4. Theil ber Geschichte ber Preugischen Lanbe §. 20.

seines Lebens burch ben Rampf gegen eine fo mächtig vorbringenbe

Ueberzeugung zu verbittern, war er nicht gefonnen 1).

Wenigstens förberte es in den benachbarten ungarischen Gebieten die Regierung nicht, daß sie einen solchen Widerstand versuchte. Riemals vermochte Ferdinand I den ungarischen Reichstag zu Beschlüssen zu bringen, die dem Protestantismus ungünstig gewesen wären. Im Jahre 1554 ward ein Lutheraner zum Palatin des Reiches gewählt: selbst dem helbetischen Bekenninß im Erlauer Thal mußten bald darauf Vergünstigungen zugestanden werden. Siedenbürgen trennte sich ganz: durch einen förmlichen Landtagsbeschluß wurden dort im Jahre 1556 die geistlichen Güter eingezogen: die Fürstin nahm sogar den größten Theil der Rehnten an sich.

Und hier kommen wir auf unser Baterland, wo die neue Kirchenform sich aus dem originalen Geiste der Nation zuerst entwickelt,
sich in langen und gefährlichen Kriegen behauptet, ein gesetzliches Dasein erkämpst hatte, und nun im Begriff war, die verschiedenen Landschaften vollen deinzunehmen. Schon war es damit sehr weit gediehen. Nicht allein beherrschte der Protestantismus das nördliche Deutschland, wo er entsprungen war, und jene Gebiete des obern, wo er sich immer gehalten hat: noch viel weiter hatte er um sich

gegriffen.

In Franken setzten sich ihm die Bisthümer vergebens entgegen. In Bürzdurg und Bamberg war der bei weitem größte Theil des Abels und der bischöflichen Beamten, die Magistrate und Bürgerschaften der Städte wenigstens in der Mehrzahl, und die Masse Landvolkes übergetreten: im Bambergischen kann man sast für jede einzelne Landpfarre lutherische Prediger nachweisen. In diesem Sinne ward die Berwaltung geleitet, die ja hauptsächlich in den Händen der Stände lag, welche ihr eigenes Gemeinwesen hatten, Anlage oder Umgeld selbst ausschrieben: in diesem Sinne waren die Gerichte besetzt, und man wollte bemerken, daß der größte Theil der Urtel dem katholischen Interesse entgegenlause.). Die Bischöse galten

2) 3ad hat bas in bem 2. und 3. Theile feiner Geschichte von Bam-

berg ju feinem befonbern Befchafte gemacht.

<sup>1)</sup> Relatione di Polonia del vescovo di Camerino, ungefäßr 1555. MS. ber Bibliothet Chiqi: A molti di questi (bie am Sofe Ieben) comporta che vivano como li piace, perche si vede che S. Maestà è tanto benigna che non vorria mai far cosa che dispiacesse ad alcuno, ed io vorrei che nelle cose della religione fosse un poco piu severa.

<sup>3)</sup> Gropp: Dissertatio de statu religionis in Franconia Lutheranismo infecta. Scriptores Wirceb. I, p. 42.

nicht viel: wer in ihnen ja noch "mit alter beutscher und frankischer Treue" ben Fürsten verehrte, konnte boch nicht vertragen, wenn sie in ihrem Kirchen Drnate, mit ihren Infuln einhertraten.

Diese Bewegung hatte sich in Baiern nicht viel minder lebhaft fortgesett. Die große Mehrheit des Abels hatte die protestantischen Lehren ergriffen, ein guter Theil der Städte neigte sich entschieden dahin: der Herzog mußte auf seinen Landtagen, z. B. im Jahre 1556, Zugeständnisse machen, wie sie anderwärts zur vollsommenen Einführung des augsdurgischen Bekenntnisses hingereicht hatten, und die auch hier dieselbe Folge haben zu mussen schienen. Der Herzog selbst war diesem Bekenntniß nicht so ganz entgegen, daß er nicht auch zuweilen einer protestantischen Predigt beigewohnt hätte 1).

Roch viel weiter aber war es in Destreich gekommen. Der Abel studirte in Wittenberg: alle Landescollegien waren mit Prostestanten erfüllt: man wollte rechnen, daß vielleicht nur noch der dreißigste Theil der Einwohner katholisch geblieben sei: schrittweise bildete sich eine landständische Verfassung aus, welche auf dem Princip des Protestantismus berubte.

Bon Baiern und Destreich ausgeschlossen, batten auch bie Erzbischöfe von Salaburg ihr Land nicht bei ber alten Rirchenlehre behaupten konnen. Zwar ließen fie noch feine protestantischen Brebiger qu: aber bie Gesinnung ber Ginwohner sprach fich nichts besto minder entschieden aus. In der Hauptstadt ward die Messe nicht mehr besucht, weber Faften noch Feiertag gehalten: wem die Brebiaer in ben öftreichischen Ortschaften zu entfernt waren, ber erbaute fich ju hause aus Spangenbergs Postille. In bem Gebirge mar man bamit noch nicht gufrieben. In ber Rauris und ber Gaftein, in St. Beit, Tamsweg, Rabstadt forberten bie Landleute laut ben Relch im Abendmahl: ba er nicht gewährt wurde, so vermieden sie bie Sacramente gang: fie schickten ihre Rinber nicht mehr gur Schule: in der Kirche geschah es wohl, daß ein Bauer sich erhob und dem Brediger gurief: "bu lügst": — bie Bauern predigten selbst unter einander 2). Man barf fich nicht verwundern, wenn bei ber Berfagung alles Gottesbienftes, welcher ber neugegründeten Ueberzeugung entsprochen batte, fich in ber Ginsamkeit ber Alben Meinungen von phantaftischer und abenteuerlicher Natur ausbildeten.

<sup>1)</sup> Sitginger bei Strobel: Beitrage gur Literatur I, 313.

<sup>2)</sup> Auszug aus einem Bericht bes Domherrn Wilh, v. Trautmannsborf vom Jahre 1555 in Zauners Chronit von Salzburg VI, 327.

Bie febr erscheint es, hiemit verglichen, als ein Bortheil, bag in den Gebieten der geiftlichen Churfürsten am Rhein ber Abel Selbständigkeit genug besag, um feinen hintersaffen eine Freiheit gu verschaffen, bie ber geiftliche Berr nicht wohl gewähren fonnte. Der rbeinische Abel batte ben Brotestantismus frub angenommen: in seinen Berrichaften gestattete er bem Fürsten feinerlei Gingriffe, selbst nicht von religiöser Art. Schon gab es auch in ben Städten allenthalben eine protestantische Battei. Säufig, in wieberholten Betitionen, regte fie fich in Coln: in Trier war fie bereits fo machtig, bag fie fich einen Brediger aus Genf tommen liek und ibn bem Churfürsten jum Trot behaubtete: in Aachen ftrebte fie geradezu nach ber Ober= herrschaft: auch die Mainzer trugen tein Bebenken ihre Kinder in die protestantischen Schulen. 2. B. nach Rurnberg, ju fcbiden. Commenbone, welcher im Sabre 1561 in Deutschland mar, fann nicht Borte genug finden, um bie Abbangigfeit ber Bralaten bon ben lutherifchen Fürften, ihre Nachgiebigfeit gegen ben Broteftantismus zu foilbern 1). In ihren geheimen Rathen meint er Brotestanten von ber heftigsten Partei zu bemerken 2). Er ist erstaunt, bag bie Zeit bem Ratholicismus fo gar nichts geholfen.

Auch in Westphalen stand es wie anderwärts. Am Tage St. Beters war das ganze Landvolk mit der Ernte beschäftigt: die gebotenen Fasttage wurden überhaupt nicht mehr gehalten. In Paderborn hielt der Stadtrath mit einer Art von Sifersucht über seinem protestantischen Bekenntniß; in Münster galt mehr als ein Bischof für lutherisch gesinnt und die meisten Priester waren sörmzlich verheirathet; der Herzog Wilhelm von Cleve hielt sich zwar im Ganzen katholisch, aber in seiner Hauscapelle nahm doch auch er das Abendmahl unter beiden Gestalten: der größte Theil seiner Räthe war unverholen protestantisch: der evangelischen Uebung ward kein wesentliches Hinderniß entgegengesetz ).

1) Gratiani: Vie de Commendon p. 116.

2) De' piu arrabbiati heretici — Mi è parso che il tempo non habbia apportato alcun giovamento. Commendone: Relatione dello stato della religione in Germania: MS. Vallicell.

<sup>3)</sup> Tempesti: Vita di Sisto V aus bem Anonimo di Campidoglio I, XXIII. Da molt' anni si comunicava con ambe le specie, quantunque il suo capellano glien' havesse parlato inducendolo a comunicarsi cosi nella sua capella segreta per non dar mal esempio a' sudditi. In einem Schreiben bei Niesert Münstersche Urtundensammlung I, XXI heißt es gleich bezeichnend sir den Bischo von Münster und den Hos von Cleve: Wilhelmus

Genug, in ganz Deutschland von Westen nach Osten, von Norben nach Süben hatte der Protestantismus ein unzweiselhaftes Uebergewicht. Der Abel war ihm von allem Ansang zugethan: der Beamtenstand, schon damals zahlreich und angesehen, war in der neuen Lehre erzogen: das gemeine Bolk wollte von gewissen Artikeln, z. B. dem Fegeseuer, gewissen Geremonien, z. B. den Wallsahrten, nichts mehr hören: kein Kloster war mehr in Stand zu halten: Riemand wagte sich mehr mit Heiligen, Reliquien hervor. Ein venezianischer Gesandter rechnet im Jahre 1558, daß in Deutschland nur noch der zehnte Theil der Einwohner dem alten Glauben treu geblieben.

Rein Bunder, wenn die Berluste des Katholicismus in Besits und Macht noch immer fortgingen. In den meisten Stiftern waren die Domherren entweder der verbesserten Lehre zugethan, oder lau und gleichgültig: was hätte sie abhalten können, wenn es sonst vortheilhaft schien, bei vorkommender Gelegenheit Protestanten zu Bischösen zu postuliren? Zwar verordnete der Religionsfriede, daß ein geistlicher Fürst Amt und Einkommen verlieren solle, wenn er den alten Glauben verlasse, aber man meinte, daß dadurch ein evangeslisch gewordenes Capitel keineswegs gehindert werde, sich auch einen edangelischen Bischof zu wählen: — genug, wenn man die Stifte nur nicht erblich mache. So geschah-es, daß ein brandenburgischer Prinz das Erzstift Magdeburg, ein lauenburgischer Bremen, ein braunschweigischer Halberstadt empfing. Auch die Bisthümer Lübeck, Berden, Minden, die Abtei Quedlindurg geriethen in protestantische Sände 1).

Und nicht minder setzten sich die Einziehungen geistlicher Güter fort. Welche Verluste erlitt z. B. binnen wenigen Jahren das Bisthum Augsburg. Im Jahre 1557 wurden ihm alle Klöster im Würtembergischen entrissen: 1558 folgten die Klöster und Pfarren der Grafschaft Dettingen nach: erst nach dem Religionöfrieden erhoben sich die Protestanten in Dünkelsbuhl und Donauwerth zur Parität, in Nördlingen und Memmingen zur Oberherrschaft: dann gingen die Klöster in diesen Städten, unter andern die reiche Präceptorie zum b. Antonius in Memmingen, die Pfarren unwiederbringlich verloren 2).

episcopus (SB. v. Rettler) religionem semilutheranam hausit in aula Juliacensi.

<sup>1)</sup> Bergl. meine Abhanblung: Ueber bie Zeiten Ferdinands I und Maximilians II Hift. pol. Zeitschrift I, 269 u. f. S. W. VII, S. 40.

<sup>2)</sup> Placibus Braun: Gefcichte ber Bifcobfe von Augsburg Band III, 533, 535 u. f., hier aus guten Quellen.

Dazu tam nun, daß dem Katholicismus felbst für die Zukunft wenia Aussicht übrig blieb.

Much in ben Lehranftalten, namentlich auf ben Universitäten, hatte die protestantische Meinung obgesiegt. Jene alten Berfechter bes Ratholicismus, Die Luthern Wiberpart gehalten, ober fich in ben Religionsgesprächen hervorgethan, waren verftorben, ober ftanben in hobem Alter. Junge Manner, fähig fie ju erfeten, waren nicht emporgekommen. In Wien war es zwanzig Jahre ber, bag kein Bögling ber Universität bie Briefterweibe genommen hatte. Angolftadt felbit, bas fo porzugsweise fatholisch mar, fanden fich für wichtige Stellen, Die bisber immer mit Geiftlichen befest worben, feine geeigneten Bewerber mehr in biefer Facultät 1). In Coln eröffnete bie Stadt eine Burfa: als die Einrichtungen getroffen worben, zeigte fich, bag ber neue Regens ein Protestant war 2). Ausbrudlich in ber Absicht ben protestantischen Meinungen Wiberftand zu leiften, errichtete ber Cardinal Otto Truchfest eine neue Universität in feiner Stadt Dillingen: einige Jahre blubte fie burch ein paar ausgezeichnete spanische Theologen: sobald fich biefe wieber entfernten, fand fich in Deutschland fein katholischer Gelehrter, um fie zu erseten. Es brangen auch hier die Protestanten ein. Um diese Zeit waren die Lehrer in Deutschland fast ohne Ausnahme Brotestanten: Die gesammte Jugend fag ju ihren Fugen und saugte mit bem Beginn ber Studien ben Sag wiber ben Bapft ein.

So stand es in dem Norden und Often von Europa: der Ratholicismus war an vielen Orten ganz beseitigt, allenthalben besiegt und beraubt. Indem er sich noch bemühte, sich zu vertheidigen, waren ihm tiefer im Westen und Süden sogar noch gefährlichere Feinde herborgetreten.

Denn ohne Zweisel in noch entschiedenerem Gegensatz gegen die römischen Lehren als das Lutherthum stand die calvinistische Auffassungsweise: eben in der Spoche, von der wir handeln, bemächtigte sie sich der Geister mit unwiderstehlicher Gewalt.

Un ben Grenzen von Italien, Deutschland und Frankreich war sie entsprungen, und nach allen Seiten hin hatte sie fich ergossen. Im Often, in Deutschland, Ungarn und Bolen, bilbete sie ein zwar

1) Agricola: Historia provinciae societatis Jesu Germaniae superioris I, p. 29.

<sup>2)</sup> Orlandinus: Historia societatis Jesu tom. I, lib. XVI, n. 25. Hujus novae bursae regens, quem primum praefecerant, Jacobus Lichius, Lutheranus tandem apparuit.

noch untergeordnetes, jeboch icon bebeutendes Element ber protestan= tifden Entwidelung: im weftlichen Europa erhob fie fich bereits ju felbständiger Macht.

Wie die scandinavischen Reiche lutherisch, fo maren bie britannischen calbinistisch geworben: fogar in entgegengesetten Formen batte fich die neue Rirche bier ausgebildet. In Schottland, wo fie fich im Rampfe mit ber Regierung erhoben, war fie arm, popular, bemofratisch : um fo mehr erfüllte fie bie Gemuther mit unbezwinglichem Feuer. In England war fie im Bunde mit ber bamaligen Regierung emborgekommen: bier mar fie reich, mongrchisch, brachtig: auch aab fie fich icon aufrieben, wenn man fich ihrem Ritus nur nicht wiberfette. Natürlich war die erfte bem Mufter ber Genfer Rirche unend= lich viel näher, unendlich viel mehr in bem Geifte Calvins.

Mit aller ihrer natürlichen Lebhaftigkeit hatte bie frangofische Nation die Lebren biefes ihres Landsmanns ergriffen. Allen Berfolgungen jum Trot richteten sich bie frangofischen Rirchen nach bem Mufter bon Benf protestantisch ein: bereits im Rabre 1559 bielten Der venezianische Gesandte Micheli findet im fie eine Spnobe. Rabre 1561 keine Proving bom Protestantismus frei, brei Biertheil bes Reiches von bemfelben erfüllt - Bretgane und Rormandie. Gascogne und Languedoc, Boitou, Touraine, Provence, Dauphine. "An vielen Orten", fagt er, "in biefen Brobingen werben Berfammlungen. Bredigten gehalten, Lebenseinrichtungen getroffen, gang nach bem Borbilde von Genf. obne alle Rudficht auf die königlichen Berbote. Jebermann hat biefe Meinungen angenommen: was am merkwürdia: ften ift, felbft ber geiftliche Stand: nicht allein Briefter. Monche und Nonnen - es möchte wohl wenig Rlöfter geben, welche fich unberührt gehalten - fondern die Bischöfe selbst und viele von ben vor= nehmsten Bralaten." "Em. Berrlichkeit", fagt er feinem Doge, "fei überzeugt, daß bas gemeine Bolt ausgenommen, welches bie Rirchen noch immer eifrig besucht, alle Undern abgefallen find, besonders bie Abligen, die jungern Manner unter 40 Jahren fast ohne Ausnahme. Denn wiewohl Biele von ihnen noch jur Deffe gehn, fo ge= schiebt es boch nur zum Schein und aus Furcht : wenn fie fich un= beobachtet wiffen, flieben fie Deffe und Rirche." Als Micheli nach Genf tam, vernahm er, daß unmittelbar nach bem Tobe Frang II 50 Prediger von da nach verschiebenen Städten in Frankreich auß= gegangen waren : er erstaunt, in welchem Unsehen Calvin fieht, wie viel Gelb ibm jufließt ju Gunften ber Taufende, bie fich nach Genf

aurückgezogen 1). Er sinbet es unerläßlich, baß ben französischen Protestanten Religionöfreiheit, wenigstens ein Interim, wie er sich ausdrückt, zugestanden werde, wenn man nicht ein allgemeines Blutzbad veranlassen wolle. Rurz darauf erfolgte in der That auf das Berlangen eines ständischen Ausschusses, von den einsichtevollsten Mitzgliedern der Regierung gesördert, von den Parlamenten selbst nach langer und schwieriger Berathung genehmigt, das Edict vom Januar 1562, welches dem Protestantismus, wiewohl noch unter empfindzlichen Beschränkungen, eine gesetzlich anerkannte Existenz in Frankreich gewährte und seine Bekenner in den Frieden des Reichs aufnahm.

Alle biefe Beranberungen auf allen Seiten, in Deutschland, Frankreich und England, mußten nun nothwendig auch auf bie Nieberlande wirken. Buerft waren baselbst bie beutschen Ginfluffe vorherrschend gewesen. Unter ben Motiben, welche Carl V zu bem schmaltalbischen Rriege bewogen, mar es eins ber bornehmften, bag bie Sympathie, welche bie beutschen Protestanten in ben Rieberlanden erweckten, ibm die Regierung biefer Brobing, die ein fo wichtiges Glied feiner Monarchie bilbete, täglich mehr erschwerte. Inbem er bie beutschen Fürsten bezwang, verhütete er jugleich eine Emporung seiner Niederländer 2). Jedoch alle seine Gesete, obwohl er fie mit außerordentlicher Strenge handhabte, alle bie Binrichtungen, Die befonbers in ben erften Jahren feines Nachfolgers in taum glaublicher Rabl verbangt murben - man bat bamale berechnet, baf bie 1562 an 36000 Brotestanten, Manner und Frauen, umgebracht worben feien 3) - vermochte nicht ben Fortgang ber religiöfen Meinungen aufzuhalten. Nur bas erfolgte, bag fich biefe allmählich mehr ber

2) Eine, wie mir scheint, sehr wohl begrundete Anficht bes bamaligen florentinischen Residenten am taiserlichen Hofe.

<sup>1)</sup> Micheli: Relatione delle cose di Francia l'anno 1561. Da poi che fu conosciuto che col mettere in prigione e col castigare e con l'abbruciare non solo non si emendavano, ma si disordinavano piu, fu deliberato che non si procedesse piu contra alcuno, eccetto che contra quelli che andavano predicando, seducendo e facendo publicamente le congregatione e le assemblee, e gli altri si lassassero vivere: onde ne furono liberati e cavati di prigione di Parigi e di tutte le altre terre del regno un grandissimo numero, che rimasero poi nel regno praticando liberamente e parlando con ogn'uno e gloriandosi che aveano guadagnato la lite constra i Papisti: così chiamavano e chiamano il loro adversarii.

<sup>3)</sup> In einer Relation liber Spanien von 1562, wahrscheinlich von Paolo Tiepolo, im venez. Archiv, heißt es: Una grandissima parte di quei paesi bassi è guasta e corrotta da queste nuove opinioni — e per tutte

französischen calvinistischen als der beutschen lutherischen Richtung ansichlossen. Der Berfolgung zum Trot trat im Jahre 1561 bereits auch hier eine förmliche Confession herbor: man richtete Kirchen nach dem Muster von Genf ein; indem sich die Protestanten mit den örtlichen Gerechtsamen und deren Berfechtern verbanden, bekamen sie eine politische Grundlage, von der sie nicht allein Errettung, sondern für die Zukunft sogar Bedeutung im Staate erwarten durften.

Unter biefen Umftanben erwachte auch in ben alteren Oppofitionen gegen Rom eine neue Kraft. Im Jahre 1562 wurden bie mährischen Brüber bon Maximilian II formlich anerkannt und fie benutten bies Glud, um gleich in bemfelben Jahre in ihren Synoben eine große Angabl neuer Geiftlichen - man gablt ihrer 188 - gu erwählen 1). Im Jahre 1561 fab fich ber Bergog von Savoven aenöthigt, auch ben armen Balbenfergemeinden im Gebirge neue Freibeiten zu bewilligen 2). Bis in bie entferntesten vergeffensten Winkel von Europa erstreckte bie protestantische Ibee ihre belebende Rraft. Welch ein unermegliches Gebiet, bas fie fich binnen 40 Sahren er= obert batte! Bon Roland bis an die Aprenaen, von Finnland bis an bie Sohe ber italienischen Alben. Auch über biefe Gebirge reichten einft, wie wir wiffen, ihre Analogien: fie umfaßte bas ganze Gebiet ber lateinischen Rirche. Bei weitem bie Debrzahl ber höheren Rlaffen, ber an bem öffentlichen Leben theilnehmenben Geifter hatte fie ergriffen: gange Nationen bingen ihr enthusiastisch an: sie batte bie Staaten umgebilbet 8). Es ift bies um fo bewundernswürdiger, ba

le provisioni che si abbiano fatte e per la morte data a molte migliara di homeni (che da sette anni o poco piu in qua, per quel che mi è stato affermato da persone principali di que' paesi, sono stati morti di giustitia piu di 36<sup>m</sup> fra homeni e donne) non solamente (non) si è rimendiato, ma etc.

1) Regenvolscii ecclesiae Slavonicae I, p. 63.

2) Leger, Histoire des églises Vaudoises II, p. 38, theilt ben Ber-

3) So faste man den Berlust auch in Rom selbst. Tiepolo: Relatione di Pio IV e V. Parlando solamente di quelli (popoli) d'Europa che non solo obedivano lui (al papa) ma ancora seguivano in tutto i riti e le consuetudini della chiesa romana celebrando ancora li officii nella lingua lati a si sa che l'Inghilterra, la Scotia, la Dania, la Norvegia, la Suetia e finalmente tutti i paesi settentrionali si sono alienati da lei: la Germania è quasi tutta perduta, la Bohemia e la Polonia si trovano in gran parte infette, li paesi bassi della Fiandra sono cosi corrotti che per rimedio che vi si sforzi dar loro il duca d'Alva, difficilmente ritorneranno alla prima sanità, e finalmente la Francia per rispetto di questi mal humori è tutta ripiena di confusioni, in modo

fie keineswegs allein Gegenfat war, etwa nur eine Regation bes Bapftthums, eine Lossagung von bemfelben, fondern in bobem Grabe positiv, eine Erneuerung iber driftlichen Gebanten und Grundfate, welche bas leben bis in bas tieffte Gebeimnig ber Seele beberrichen.

### Streitkräfte des Bavstthums.

Eine lange Beit baber batte fich Bapftthum und Ratholicismus gegen biefe Fortschritte zwar abwehrenb, aber boch leibenb verhalten, und fie fich im Gangen gefallen laffen muffen.

Best aber nahmen bie Dinge eine andere Geftalt an.

Wir haben die innere Entwidelung betrachtet, burch welche ber Ratholicismus fich wieber berguftellen begann. Im Gangen konnen wir fagen, daß er von neuem eine lebendige Rraft in fich erzeugt, bas Dogma im Geifte bes Jahrhunderts regenerirt, eine Reform ins Leben gerufen hatte, welche ben Forberungen ber Beitgenoffen im Allgemeinen entsprach. Die religiösen Tendenzen, welche in bem füblichen Europa vorhanden waren, ließ er nicht auch zu Reindfeligteiten erwachsen: er nahm fie in fich auf, und beberrichte fie: fo berjungte er feine Rrafte. Der protestantische Beift batte bisber allein ben Schauplat ber Belt mit Erfolgen erfüllt, bie Gemuther an fich geriffen: jest trat ein anderer ibm von einem hobern Standpunkte aus vielleicht gleichartig ju achtenber, aber junachft boch burchaus entgegengefetter Beift mit ibm in bie Schranten, ber fich nun auch feinerfeits bie Bemuther ju eigen ju machen, fie jur Thatigfeit ju entflammen verftanb.

Buerft bemächtigte sich bas restaurirte katholische System ber beiben füblichen Salbinfeln. Es vermochte bies nicht ohne außerorbentliche Strenge: ber spanischen Inquisition trat bie erneuerte römische zur Seite: alle Regungen bes Brotestantismus wurden gewaltsam erbrudt. Zugleich aber waren bie Richtungen bes innern Lebens, welche ber erneuerte Ratholicismus vorzugsweise ansprach und feffelte, in jenen Sandern besonders machtig. Auch bie Fürften ichloffen fich bem Intereffe ber Rirche an.

Befonders war es wichtig, bag fich ber mächtigfte bon allen,

che non pare che sia restato altro di sano e di sicuro al pontefice che la Spagna e l'Italia con alcune poche isole e con quel paese che è dalla Sertà Vra in Dalmatia et in Grecia posseduto.

Bhilipp II, so entschieben an bas Bapfttbum bielt. Dit bem Stolze eines Spaniers, von welchem tabellofer Ratholicismus als bas Reichen eines reineren Blutes, eines ebleren Berfommens betrachtet marb verwarf er alle entgegengesette Meinungen. Reboch war es nicht etwa blos eine perfonliche Bewegung, was ibn ju feinem politischen Berhalten vermochte. Die königliche Burbe trug in Spanien von jeber und besonders feit ben Ginrichtungen Sabella's eine geiftliche Karbe: in allen Brovingen war bie königliche Gewalt burch einen Bufat geiftlicher Macht verftartt: ohne bie Inquifition batten fie nicht mehr regiert werben konnen; auch in feinen amerikanischen Befigungen erschien ber Rönig bor allem in bem Lichte eines Musbreiters bes driftlichen und katholischen Glaubens: es war ber Gebanke, ber alle feine Länder in Geborfam gegen ibn vereinigte. batte ihn nicht aufgeben durfen obne mefentliche Gefahr. Die Ausbreitung ber Sugenotten in bem sublichen Frankreich erregte in Spanien bie größte Beforgniß: Die Inquisition glaubte fich ju verdoppelter Bachsamkeit verpflichtet. "Ich versichere Em. herrlichkeit", schreibt ber benezianische Gefandte am 25. August 1562 an feinen Fürsten, "für biefes Land ware teine große religiöfe Bewegung ju wunschen: es find ihrer Biele, die fich nach einer Beränderung ber Religion fehnen"1). Der papftliche Runtius meinte, ber Fortgang bes Conciliums, bas bamals versammelt war, fei eine Sache, an welcher ber foniglichen Gewalt nicht minber gelegen fei als ber papftlichen. "Denn", fagt er, "ber Gehorsam, ben ber König findet, seine gange Regierung hangt bon ber Inquifition ab. Burbe biefe ihr Ansehen verlieren, fo murben fogleich Emporungen erfolgen."

Schon badurch nun bekam das sübliche System einen unmittelsbaren Einfluß auf das gesammte Europa, daß dieser Fürst die Niederslande beherrschte: aber außerdem war doch in den übrigen Reichen noch lange nicht alles verloren. Roch hielten sich der Kaiser, die Könige von Frankreich und von Polen, die Herzöge von Baiern zu der katholischen Kirche: noch gab es allenthalben geistliche Fürsten, deren erkalteter Eiser aufs neue belebt werden konnte: noch war auch der Protestantismus an vielen Orten nicht in die Masse der Bevölkerung eingebrungen. Die Mehrzahl des Landvolkes in Frank-

<sup>1)</sup> Dispaccio Soranzo Perpignan 28. Maggio. Essendo in questa provincia (Spagna) molti Ugonotti quasi non osano mostrarsi per la severissima dimostratione che qui fanno contra. Dubitano che non si mettano insieme, essendone molti per tutta la Spagna.

reich, wohl auch in Ungarn 1) und Bolen hielt sich noch katholisch: Baris, welches schon bamals einen großen Einfluß auf die andern französischen Städte ausübte, war von der Neuerung nicht fortgerissen worden. In England war ein guter Theil des Adels und der Gemeinen, in Irland die gesammte alt-irische Nation katholisch geblieben. In die Throler, die Schweizer Alpen hatte der Protestantismus keinen Bugang gefunden. Auch in dem baierischen Landvolk mochte er noch nicht viel Fortschritte gemacht haben. Wenigstens vergleicht Canissus die Throler und Baiern mit den beiden israelitischen Stämmen "die dem Herrn allein getreu geblieben". Es verdiente wohl eine genauere Erörterung, auf welchen innern Momenten diese Beharrlichseit, dieses unerschütterliche Festhalten des Hergebrachten bei so verschiedenartigen Bevölkerungen beruhte. In den Niederlanden wiederholte es sich in den wallonischen Provinzen.

Und jest nahm nun bas Bapftthum wieber eine Stellung ein. in ber es fich aller biefer hinneigungen aufs neue bemächtigen. unauflöslich an fich knupfen konnte. Obwohl es auch an fich Umwandlungen erfahren, fo tam ihm boch ber unschätzbare Bortbeil qu Bute, Die Meuferlichkeiten ber Bergangenbeit, Die Gewohnheit bes Gehorfams für fich ju baben. Es war ben Bapften gelungen, in bem Concilium, bas fie gludlich beendigt, ihre Autorität, beren Berminbe= rung beabsichtigt mar, fogar ju vermehren, und fich einen verftarften Einfluß auf die Landestirchen ju verschaffen. Ueberdies ließen fie von jener weltlichen Politif ab, burch bie fie bisher Italien und Europa in Bermirrung gefest: bertrauensboll und ohne Rudhalt schloffen fie fich an Spanien an, und erwiederten biefem bie bingebung, bie es ber romischen Rirche widmete. Das italienische Surftenthum, ber erweiterte Staat biente bor allem gur Beforberung firch= licher Unternehmungen: ber gesammten tatholischen Rirche fam eine Beitlang ber Ueberschuß feiner Berwaltung ju Gute.

Dergestalt start in sich selbst, gewaltig durch mächtige Anhänger und eine mit ihnen verbündete Idee, gingen die Bäpste von der Bertheidigung, mit der sie sich bisher begnügen mussen, zum Angriff über: einem Angriff, bessen Gang und Erfolge zu beobachten der vornehmste Gegenstand dieser Arbeit ist.

<sup>1)</sup> Benn es hier nicht mehr Unwissenheit war, wie wenigstens Lazarus Schwendi angiebt: "En Ungarie tout est confusion et misère: ils sont de la plus part Hugenots, mais avec une extrème ignorance du peuple." Schwendi au prince d'Orange. Archives de la maison d'Orange-Nassau I, p. 288.

Es eröffnet sich uns aber damit ein unermeßlicher Schauplat. An vielen Orten zugleich tritt die Unternehmung hervor: nach den verschiedensten Seiten der Welt haben wir unsere Aufmerksamkeit zu richten.

Die geistliche Thätigkeit ist auf das genaueste mit politischen Antrieben verbunden: es treten weltumfassende Combinationen ein, unter deren Einfluß die Eroberung gelingt oder mißlingt: wir werden die großen Bendungen der Beltereignisse um so viel mehr im Auge behalten, da sie oft mit den Ersolgen des geistlichen Kampses unmittelbar zusammenfallen.

Doch werden wir nicht bei dem Allgemeinen stehn bleiben durfen. Noch viel weniger als weltliche können geistliche Eroberungen vollzogen werden ohne entgegegenkommende einheimische Sympathien. In die Tiefe der Interessen der verschiedenen Länder mussen wir hinabsteigen, um die inneren Bewegungen wahrzunehmen, durch welche die römischen Absichten befördert wurden.

Eine Fülle und Verschiebenheit von Ereignissen und Lebensäußerungen, von der wir fast zu fürchten haben, daß sie sich kaum unter Einen Blick werde zusammenfassen lassen. Es ist eine Entwickelung, die auf verwandten Grundlagen beruht, und zuweilen zu großen Momenten zusammengreift, aber eine unendliche Mannigfaltigkeit der Erscheinungen darbietet.

Beginnen wir mit unserm Baterlande, wo ja das Papstthum zuerst seine großen Berluste erlitten, und wo auch jest der Rampf der beiden Brinzipien vorzüglich ausgefochten wurde.

Bor allem leistete hier die zugleich weltkluge und religionseifrige, mit dem Sinne bes modernen Katholicismus durchdrungene Gesellsichaft der Jesuiten der römischen Kirche gute Dienste. Bergegenswärtigen wir zunächst deren Wirksamkeit.

Die erften Jesuitenschulen in Deutschland.

Auf bem Reichstag zu Augsburg im Jahre 1550 hatte Ferdinand I. seinen Beichtvater ben Bischof Urban von Laibach bei sich. Es war bies einer von ben wenigen Prälaten, die sich in ihrem Glauben nicht hatten erschüttern lassen. Oft bestieg er zu Hause die Kanzel, um das Bolk in der Landessprache zu ermahnen, bei dem Glauben seiner Bäter auszuharren, um von dem Einigen Schafstall und dem Einigen Hirten zu predigen 1). Damals nun befand sich auch der Jesuit Le

<sup>1)</sup> Balvaffor: Ehre bes herzogthums Krain. Theil II, Buch VII, p. 433. v. Rank's Berte XXXVIII. Babfte II.

Jah in Augsburg und erregte durch einige Bekehrungen Aufsehen. Bischof Urban lernte ihn kennen, und hörte zuerst durch ihn von den Collegien, welche die Jesuiten an mehreren Universitäten gestistet. Da in Deutschland die katholische Theologie in so großem Berfall war, so gab er seinem Herrn den Rath, in Wien ein ähnliches Collegium einzurichten. Lebhaft ging Ferdinand darauf ein: in dem Schreiben, das er hierüber an Ignatius Lohola richtete 1), spricht er die Uederzeugung aus, das einzige Mittel, die fallende Kirchenlehre in Deutschland aufrecht zu erhalten, bestehe darin, daß man dem jüngern Geschlechte gelehrte und fromme Ratholiken zu Lehrern gebe. Leicht waren die Berabredungen getroffen. Im Jahre 1551 langten 13 Jesuiten an, unter ihnen Le Jah selbst, denen Ferdinand zubörzerst Behausung, Capelle und Kension anwies, dis er sie kurz darauf mit der Universität vereinigte, und ihnen sogar die Bistiation dersselben übertrug.

Balb barnach tamen fie in Coln empor. Schon befanden fie fich feit ein paar Jahren bier, aber ohne Glud ju machen: man hatte fie sogar genöthigt getrennt zu leben. Erft im Jahre 1556 verschaffte ihnen iene unter einen protestantischen Regens gerathene Burfa Gelegenheit, eine festere Stellung zu erwerben. Denn ba es eine Partei in ber Stadt gab, welcher alles baran gelegen war, bie Universität tatholisch zu erhalten, so fanden endlich bie Bonner ber Jesuiten mit ihrem Rathe, bie Anstalt biesem Orben ju überliefern, Gehor. Es waren ber Prior ber Carthauser, ber Provincial ber Carmeliter, und befonders Doctor Johann Gropper, ber wohl zuweilen ein Gaftmahl veranftaltete, ju bem er bie einflugreichften Burger einlub, um bei einem Glase Wein, auf gute alte beutsche Beife, bas, was ihm am meiften am Bergen lag, auf bie Bahn zu bringen. Bum Glud für die Jesuiten fand fich unter ben Mitgliebern bes Orbens ein geborner Colner, Johann Rhetius, aus patricischer Familie, bem bie Bursa namentlich anvertraut werden konnte. Aber nicht ohne strenge Beschränkungen geschah bies: es ward den Jesuiten ausdrudlich verboten, in der Burfa ein flöfterliches Leben einzuführen, wie es in ihren Collegien üblich mar 2).

Eben bamals faßten sie auch in Ingolftadt festen Fuß. Die früheren Bersuche waren an dem Biderstande vornehmlich der jungeren Mitglieder der Universität gescheitert, die sich in dem Privat-

<sup>1)</sup> Abgebruckt bei Socher, Historia provinciae Austriae societatis Jesu I, 21.

<sup>2)</sup> Saccinus: Hist. societatis Jesu pars II, n. 103.

unterricht, ben fie ertheilten, burch feine privilegirte Schule beschränken la ffen wollten. In bem Jahre 1556 aber, als fich ber Bergog, wie gefagt, ju ftarten Concessionen ju Gunften ber Brotestanten batte verftebn muffen, ichien es ben tatholisch gefinnten Rathen beffelben bringend nothwendig, für die Aufrechthaltung bes alten Glaubens etwas Nachhaltiges ju thun. Es maren besonders ber Cangler Biqu= leus Sund, ein Mann, ber mit eben fo viel Gifer in ber Erbaltung. wie in ber Erforichung ber alten firchlichen Buftanbe ju Werke ging, und ber Geheimschreiber bes Bergogs, Beinrich Schwigger. Durch fie wurden bie Resuiten wieder gurudberufen. Den 7. Ruli 1556, am Tage St. Willibald, jogen ihrer achtzehn in Ingolftabt ein: fie hatten biefen Tag gewählt, weil St. Willibald als ber erfte Bischof jener Dioces angesehen wirb. Sie fanben noch immer gar biele Schwierig= keiten in Stadt und Universität: bieselben zu überwinden gelang ihnen allmählich burch bie nemliche Gunft, ber fie ihre Berufung verbanften.

Bon biefen brei Metropolen nun breiteten fich die Jesuiten nach allen Seiten bin aus.

Bon Wien gunächft über bie öftreichischen Länder. Ferbinand I. brachte fie bereits im Jahre 1556 nach Brag, und grundete ihnen dafelbst ein Bädagogium, vorzüglich für die ablige Jugend. schickte felbst seine Bagen babin, und wenigstens bei bem tatholisch gesinnten Theile bes bohmischen Abels, ben Rosenberg und Lobkowis, fand ber Orden Bohlwollen und Unterftutung. - Einer ber bebeutenbsten Männer in Ungarn war bamals Nicolaus Olabus, Erzbischof bon Gran. Gein Name bezeichnet, bag er ein Blache bon Berkunft ift. Sein Bater Stoia hatte ihn in dem Schrecken über die Ermordung eines Boiwoben aus seinem Sause ber Kirche gewibmet, und auf bas gludlichste mar er bei biefer Bestimmung gedieben. Schon unter ben letten einheimischen Königen bekleibete er bie wichtige Stelle eines Bebeimschreibers: seitbem mar er im Dienste ber öftreichischen Bartei noch böber gestiegen. Bei bem allgemeinen Berfall bes Katholicismus in Ungarn sab er die einzige Hoffnung ibn zu behaupten in dem ge= meinen Bolke, bas noch nicht böllig abgefallen war. Rur fehlte es auch hier an katholisch gefinnten Lehrern. Um diese zu bilben, stiftete er im Jahre 1561 ein Collegium ber Jesuiten in Thrnau: er gab ibnen eine Benfion aus feinen Ginfunften : Raifer Ferbinand ichentte eine Abtei bazu. Als die Jesuiten ankamen, war eben eine Berfammlung bes Clerus ber Dioces veranstaltet: ihre erfte Thatigkeit bestand in dem Bersuch, diese ungarischen Briefter und Pfarrer bon ben heterodogen Lehren zurückzubringen, zu benen sie sich hinneigten. — Und schon rief man sie auch nach Mähren. Wilhelm Prussinowski, Bischof von Olmütz, ber ben Orden während seiner Studien in Italien kennen gelernt, lud sie zu sich ein: ein Spanier, Hurtado Perez, war der erste Rector in Olmütz; sie lernten die Landessprache, fanden sich in die übliche Lebensweise, und hatten Erfolg: bald finden wir sie nicht minder in Brünn. 1).

Bon Cöln verbreitete sich die Gesellschaft über das gesammte Rheinland. Auch in Trier hatte, wie berührt, der Protestantismus Anhänger gefunden und Gährungen verursacht. Der Erzbischof, Johann von Stein, beschloß gegen die Widerspenstigen nur geringe Strasen zu verhängen und den Bewegungen hauptsächtich ein doctrinelles Gegengewicht zu geben: er beschied die beiden Oberhäupter der Gölner Jesuitenschule zu sich nach Coblenz, und stellte ihnen vor, daß er einige Mitglieder ihres Ordens zu haben wünsche, um, wie er sich ansdrückte, "die Heerbe, die ihm anvertraut worden, mehr durch Ermahnung und freundliche Unterweisung als durch Wassen und Drohungen in Pflicht zu halten." Er wandte sich auch nach Rom, und gar bald war man einverstanden. Bon Rom wurden 6 Jesuiten herübergeschickt, die übrigen kamen von Cöln. Am 3. Februar 1561 eröffneten sie ihr Collegium mit großer Feierlichkeit: für die nächsten Gasten übernahmen sie die Predigten 2).

Da glaubten auch die beiden geheimen Räthe des Churfürsten Daniel von Mainz, Beter Echter und Simon Bagen, zu erkennen, daß in der Aufnahme der Jesuiten das einzige Mittel liege, der verfallenen Mainzer Universität wieder aufzuhelsen. Dem Widerspruch, den ihnen Domherxen und Landsaffen entgegensetzen, zum Trot, stifteten sie dem Orden ein Collegium in Mainz, und eine Borbereitungsschule in Aschaffenburg.

Immer höher gelangte die Gesellschaft den Rhein hinauf. Lorzüglich wünschenswerth schien ihr ein Sit in Speier: einmal, weil bort in den Affessoren des Kammergerichts so viel ausgezeichnete Männer vereinigt waren, auf die es außerordentlich wichtig gewesen

<sup>1)</sup> Ein späterer Bischof, Stauislaus Pawlowski, beklagt in einem Briefe an den Jesuitengeneral (7. Juni 1587), daß Perez eine andere Bestimmung erhalten hatte. Er bezeichnet Mähren als eine provincia haereticorum molitionibus maxime exposita. Die Eigenschaft, die er von denen, die hier etwas ausrichten wollen, vor allem sorbert, ist: "comitas et discreta in agendo prudentia."

<sup>2)</sup> Browerus: Annales Trevirenses tom. II, lib. XXI, 106-125.

ware, Einfluß zu bekommen: sobann auch, um fich der Heidelberger Universität, welche für die protestantischen Lehrer damals mit den größten Ruf genoß 1), in der Nähe entgegenzuseßen. Allmählich brangen sie ein.

Unverzüglich versuchten sie ihr Glad auch längs des Maines. Obwohl Franksurt ganz protestantisch war, hofften sie doch während der Messen daselbst etwas auszurichten. Es konnte dies aber nicht ohne Gesahr geschehen: um sich nicht sinden zu lassen, mußten sie alle Nächte die Herbergen wechseln. Desto sicherer und willkommener waren sie in Würzburg 2). Es ist doch als hätte die Ermahnung, welche Kaiser Ferdinand bei dem Reichstage von 1559 an die Bischöfe richtete, endlich einmal auch ihre Kräfte zur Erhaltung der katholisischen Kirche anzustrengen, auf diesen glänzenden Fortgang des Ordens in den Stiftern viel Einfluß gehabt. Bon Würzburg aus durchzogen sie Franken.

Mittlerweile war ihnen auf einer andern Seite Torol eröffnet worben. Auf ben Bunich ber Töchter bes Raifers fiebelten fie fich ju Innebrud und bann ju hall in beren Rabe an. In Baiern brangen fie immer weiter bor. In München, wohin fie 1559 ge= langten, fanden fle es felbft bequemer als in Ingolftadt: fie erklarten es für bas beutsche Rom. Und schon erhob fich unfern von Ingolstadt eine neue große Colonie. Um feine Univerfitat Dillingen auf ihren urfprünglichen 3wed gurudguführen, entschloft fich ber Carbinal Truchfes, alle Lehrer, die noch baselbft bocirten, ju verabschieden und bie Stiftung völlig ben Jesuiten anzuvertrauen. Bwifden beutschen und italienischen Commissarien, bes Cardinals und bes Orbens, warb bierüber zu Bogen eine formliche Abkunft geschloffen. Im Jahre 1563 langten die Sesuiten in Dillingen an und nahmen die Lehr= ftuble in Befig. Mit großem Bohlgefallen erzählen fie, wie ber Carbinal, ber bald barauf von einer Reise gurucksommend einen feier= lichen Einzug in Dillingen hielt, fich unter allen benen, die fich zu feinem Empfange aufgestellt hatten, vorzugsweise an die Jesuiten wandte, ihnen bie Sand jum Rug reichte, fie als feine Bruber begrufte, ihre Rellen felbst untersuchte und mit ihnen speiste. Er beforderte fie nach besten Kräften: balb richtete er ihnen eine Mission in Augsburg ein 8).

<sup>1)</sup> B. B. sagt Neuser in seinem berusenen Briefe an ben türkischen Kaifer: er sei Lehrer und Prediger zu Beibelberg, "an welchem Orte jehtmals die Gelehrteften bes ganzen beutschen Landes sich unterhalten." Arnold: Reberhift. II, 1133.

<sup>2)</sup> Gropp: Wirzburgische Chronit ber letteren Zeiten Th. I, p. 237. 3) Sacchinus, pars II. lib. VIII, n. 108.

Ein ungemeiner Fortgang der Gesellschaft in so kurzer Zeit. Im Jahre 1551 hatten sie noch keine seste Stätte in Deutschland: im Jahre 1566 umfaßten sie Baiern und Tyrol, Franken und Schwaben, einen großen Theil der Rheinlande, Destreich; in Ungarn, Böhmen und Mähren waren sie vorgedrungen. Schon nahm man ihre Wirfung wahr: im Jahre 1561 versichert der papstliche Nuntius, daß sie "viele Seelen gewinnen und dem heiligen Stuhl einen großen Dienst leisten." Es war der erste nachhaltige antiprotestantische Eindruck, welchen Deutschland empfing.

Bor allem arbeiteten fie auf ben Univerfitaten. Sie batten ben Ehrgeig mit bem Rufe ber protestantischen zu wetteifern. Die gange gelehrte Bilbung jener Beit beruhte auf bem Studium ber alten Sprachen. Gie trieben biefelben mit frischem Gifer, und in turgem glaubte man wenigftens bie und ba bie jefuitischen Lehrer ben Reftauratoren biefer Studien an bie Seite ftellen ju burfen. andere Wiffenschaften cultivirten fie: Frang Rofter trug ju Goln bie Aftronomie eben fo angenehm wie belehrend vor. Die Sauptfache aber, wie fich verfteht, blieben die theologischen Disciplinen. Jefuiten lafen mit bem größten Bleige, auch während ber Ferien: fie führten bie Disputirübungen wieber ein, ohne welche, wie fie fagten, aller Unterricht tobt fei; bie Disputationen, welche fie öffentlich anftellten, waren anftanbig, gesittet, inhaltereich, bie glanzenbsten, welche man jemals erlebt batte. Balb überrebete man fich in Ingolftabt. babin zu fein, baß fich bie Universität wenigstens im Fache ber Theologie mit jeder andern deutschen meffen konne. Ingolftadt bekam, aber in entgegengesetem Sinne, eine Wirtsamkeit, wie fie Wittenberg und Genf gehabt.

Nicht minderen Fleiß widmeten die Jesuiten der Leitung der Lateinischen Schulen. Es war einer der vornehmsten Gesichtspunkte des Lainez, daß man die untern Grammaticalclassen gut besetzen müsse. Auf den ersten Eindruck, den der Mensch empfange, komme doch für sein gesammtes Leben das Meiste an. Er suchte, mit richtiger Einsicht, Leute, welche, wenn sie dies beschränktere Lehramt einmal ergriffen hatten, sich demselben ihr ganzes Leben zu widmen gedachten: denn erst mit der Zeit lerne sich ein so schwieriges Geschäft und sinde sich die natürliche Autorität ein. Es gelang den Jesuiten hiemit zur Berwunderung. Man sand, daß die Jugend bei ihnen in einem Halbsahr mehr lerne als bei Andern binnen zwei Jahren: selbst Protestanten riesen ihre Kinder von entsernten Symnassien zurück und übergaben sie den Resuiten.

Es folgte Armenschule, Kinderlehre, Katechisation. Canisius versfaßte seinen Katechismus, der durch wohlzusammenhängende Fragen und bündige Antworten das Bedürfniß ber Lernenden befriedigte.

Bang in jenem bevot-phantaftischen Sinne nun, ber bas Institut ber Jesuiten von Anfang an so eigen charafterifirte, ward biefer Un= terricht ertheilt. Der erfte Rector in Wien war ein Spanier, Johann Bictoria: ein Mann, welcher einst in Rom seinen Gintritt in Die Befellschaft bamit bezeichnete, bag er mabrend ber Luftbarkeiten bes Carnebal in Sad gefleibet burch ben Corfo ging, indem er fich immer geißelte, fo lange, bis ihm bas Blut auf allen Seiten berunterströmte. Bald unterschieden fich auch in Wien die Kinder, welche die Schulen ber Resuiten besuchten, baburch, baf fie an ben Fasttagen bie verbotenen Speifen ftanbhaft verschmähten, von benen ibre Eltern ohne Scrupel In Coln ward es wieder eine Chre, ben Rosenfrang ju tragen. In Trier begann man Reliquien zu verehren, mit benen fich seit vielen Nahren kein Mensch mehr bervorgewagt batte. Rabre 1560 pilgerte die ingolftäbtische Jugend aus der jesuitischen Schule paarweise nach Gichftabt, um bei ber Firmelung "mit bem Thau" geftarft ju werben, "ber aus bem Brabe ber heiligen Balburgis träufele." Eine Befinnung, Die in ben Schulen gegründet, burch Bredigt und Beichte über die gefammte Bevölkerung ausgebreitet murde.

Es ist dies ein Fall, wie er vielleicht in der Weltgeschichte niemals wieder auf eine ähnliche Weise vorgekommen ist.

Wenn eine neue geiftige Bewegung bie Menschen ergriffen bat. ift es immer durch großartige Perfonlichkeiten, durch die binreißende Bewalt neuer Ibeen geschehen. hier ward die Wirkung vollbracht obne große geistige Production. Die Jesuiten mochten gelehrt und auf ibre Art fromm fein: aber Niemand wird sagen, daß ihre Wiffen= icaft auf einem freien Schwunge bes Beistes beruhe, daß ihre Frommigfeit von der Tiefe und Ingenuität eines einfachen Gemuthes ausgegangen fei. Sie find gelehrt genug, um Ruf zu haben, Rutrauen au erweden, Schuler au bilben und festauhalten; weiter streben fie Ihre Frömmigkeit balt sie nicht allein von sittlichem Tabel frei: sie ist positiv auffallend, und um so unmeifelhafter: bies ist ihnen genug. In freien, unbeschränften, unbetretenen Bahnen bewegt fich weber ihre Bietat noch ihre Lehre. Doch hat fie etwas, was fie vorzugsweise unterscheidet: ftrenge Methode. Es ift alles berechnet. benn es hat Alles feinen 3wed. Gine folche Bereinigung von bin= reichender Wiffenschaft und unermüblichem Gifer, bon Studien und

Ueberredung, Pomp und Casteiung, von Ausbreitung über die Welt und Einheit der leitenden Gesichtspunkte ift auch weber früher noch später in der Welt gewesen. Sie waren fleißig und phantastisch: weltklug und voll Enthusiasmus: anständige Leute, denen man sich gern näherte: ohne persönliches Interesse: einer beförderte den andern. Rein Wunder, wenn es ihnen gelang.

Wir Deutschen muffen baran noch eine besondere Betrachtung knüpfen. Wie gesagt, unter uns war die papstliche Theologie so aut wie untergegangen. Die Jesuiten erschienen, um fie berzuftellen. Wer waren die Resuiten, als fie bei uns anlanaten? Es waren Spanier, Staliener, Nieberlander; lange Reit fannte man ben Ramen ihres Orbens nicht: man nannte fie spanische Briefter. Sie nabmen bie Katheber ein, und fanden Schüler, die sich ihren Doctrinen anichloffen. Bon ben Deutschen haben fie nichts empfangen : ihre Lebre und Berfaffung mar bollenbet, ebe fie bei une ericbienen. fen den Fortgang ihres Institutes bei uns im Allgemeinen als eine neue Einwirfung bes romanischen Europa auf bas germanische betrachten. Auf beutschem Boben, in unserer Beimath befiegten fie uns, und entriffen und einen Theil unseres Baterlandes. Done 3weifel kam bies auch baber, daß die beutschen Theologen sich weber unter fich felbst verständigt hatten, noch großgesinnt genug maren, um bie minder wesentlichen Widersprüche an einander zu bulben. Extreme ber Meinungen waren ergriffen worden: man befehbete fich mit rudfichtslofer Wilbheit: fo bag man bie noch nicht vollkommen Ueberzeugten irre machte und damit diesen Fremblingen ben Weg bahnte, welche mit einer flug angelegten, bis in bas Einzelnfte ausgebildeten, keinen Aweifel übrig laffenden Doctrin nun auch ihrerfeite bie Gemütber bermangen.

Anfang ber Gegenreformationen in Deutschland.

Bei alle bem liegt boch auch am Tage, baß es ben Jesuiten nicht so leicht hätte gelingen können, ohne bie Hulfe bes weltlichen Armes, ohne bie Gunft ber Fürsten bes Reiches.

Denn wie mit den theologischen, so war es mit den politischen Fragen gegangen: zu einer Maßregel, durch welche die ihrem Befen nach hierarchische Reichsverfaffung mit den neuen Berhältniffen der Religion in Ginklang gekommen wäre, hatte man es nicht gebracht. Die Summe des Religionsfriedens, wie man ihn gleich anfangs ver-

ftand und nachher auslegte, war eine neue Erweiterung ber Landeshoheit. Die Landschaften bekamen auch in Hinsicht der Religion einen hohen Grad von Autonomie. Auf die Ueberzeugung des Fürsten, auf das Einverständniß besselben mit seinen Landständen kam es seitdem allein an, welche kirchliche Stellung ein Land einnehmen sollte.

Es war dies eine Bestimmung, welche zum Bortheil des Brotestantismus erfunden zu sein schien, die aber eigentlich nur dem Katholicismus förderlich geworden ist. Jener war schon gegründet als sie zu Stande kam: dieser stellte sich erst her, indem er sich darauf stützte.

Zuerst geschah bies in Baiern: und es ist wegen ber unermeß= lichen Wirkung, die daher entsprungen ift, einer besondern Bemerkung werth, wie es aeschab.

Auf ben baierischen Landtagen finden wir seit geraumer Zeit Fürften und Stände in Streitigkeiten. Der Herzog ist in steter Gelbeverlegenheit, von Schulden gedrückt, zu neuen Ausgaben veranlaßt, und immer genöthigt, die Beihülfe seiner Landstände in Anspruch zu nehmen. Diese fordern dagegen Zugeständnisse hauptsächlich religiöser Art. Es schien sich in Baiern ein ähnliches Verhältniß bilden zu müssen, wie es in Destreich lange Zeit herrschte: einer gesetlichen, auf Religion und Privilegien zugleich gegründeten Opposition der Stände gegen den Landesherrn, wenn dieser anders nicht am Ende selbst zum Protestantismus übertrat.

Dhne Zweifel war es biefe Lage ber Dinge, burch welche, wie berührt, die Berufung der Jesniten hauptsächlich veranlaßt wurde. Wohl mag es sein, daß ihre Lehren bei Herzog Albrecht V persönlich Eindruck machten: er hat später einmal erklärt: was er von dem Gesetz Gottes verstehe, habe er von Hoffäus und Canisius, beides Jesuiten, erlernt. Es kam aber auch noch eine andere Einwirkung hinzu. Bius IV machte den Herzog nicht allein ausmerksam, daß ihm jedes religiöse Zugeständniß den Gehorsam seiner Unterthanen schmälern werde 1): was bei der Lage des deutschen Fürstenthums nicht wohl zu leugnen stand; er gab seiner Ermahnung auch durch Enadenbe-

<sup>1)</sup> Legationes paparum ad duces Bavariae. MS. ber Bibliothet zu München. Prima legatio 1563. "Quodsi Sua Celsitudo Illma absque sedis apostolicae autoritate usum calicis concedat, ipsi principici etiam plurimum decederet de ejus apud subditos autoritate." Auf bem Landtag kagte man, ber Fürst sei burch bie Decimation verblenbet.

zeugungen Rachbruck: er überließ ihm einen Zehnten von den Gutern seiner Ceistlichkeit. Indem er ihn hiedurch von den Bewilligungen der Stände unabhängiger machte, zeigte er ihm zugleich, welchen Bortheil er von der Berbindung mit der römischen Rirche zu erwarten habe.

Es tam bann hauptfächlich barauf an, ob ber herzog die schon begründete religiöse Opposition seiner Landstände wieder zu beseitigen vermöden würde.

Auf einem Landtage ju Ingolftadt im Jahre 1563 ging er an bies Werk. Die Bralaten waren foon an fich geneigt: junachft bearbeitete er bie Stäbte. Sei es nun, bag bie Lebren bes wieberauflebenden Ratholicismus, die Thätigkeit der allenthalben eindringenben Jesuiten auch auf die Städte, besonders bie leitenden Mitglieder ihrer Bersammlung Einfluß gewonnen hatten, ober daß andere Rud: fichten eintraten: genug die Städte ließen von den Forberungen neuer religiöfer Rugeftandniffe, die fie bisber immer eifrig betrieben, bies Mal ab, und schritten ju ihren Bewilligungen ohne auf neue Freiheiten au bringen. Sierauf mar nur noch ber Abel übrig. Digmuthig, ja erbittert verließ er ben Landtag: man zeichnete bem Bergog die brobenden Reben auf, welche ein und der andere Ebelmann hatte fallen laffen 1); endlich entschloß fich ber bornehmfte bon allen, ber Graf bon Ortenburg, ber für seine Grafschaft eine ibm ftreitig gemachte Reichsunmittelbarkeit in Unspruch nabm, in biesem Gebiet obne weiteres bas evangelische Bekenntnig einzuführen. Aber eben bamit bekam ber Bergog bie beften Baffen in bie Banbe. Besonders als er auf einem der Schlöffer, die er einnahm, eine Correspondeng zwischen ben baierischen Berren fand, Die starte Unzuglichfeiten enthielt, in der man ibn als einen berftodten Bbarao, feinen Rath als einen Blutrath über die armen Christen bezeichnete, und in der noch andere Ausbrücke vorkamen, die man auf eine Berfchwörung beuten zu tonnen glaubte, erhielt er einen Unlag alle Ditglieber bes Abels, bie ibm entgegen waren, jur Berantwortung ju ziehen 2). Die Strafe, die er über dieselben verhing, tann man nicht ftreng nennen, aber fie führte ibn jum Bmede: er fcblog bie Betheiligten von den baierischen Landtagen aus. Da fie hier noch die einzige Opposition ausmachten, welche übrig geblieben, so ward er

<sup>1)</sup> Geheime Erfahrung und Bericht ber ungebührlichen aufrührischen Reben halber, bei Freiberg: Geschichte ber baierischen Landftände II, 352.

<sup>2)</sup> Sufchberg: Geschichte bes Saufes Ortenburg G. 390.

badurch völlig Meister über seine Stände, bei benen seitbem niemals wieder von der Religion die Rebe gewesen ist.

Wie wichtig dies war, zeigte sich auf der Stelle. Seit geraumer Zeit hatte Herzog Albrecht bei Papft und Concilium mit viel Effer auf die Erlaubniß des Laienkelches gedrungen: das ganze Geschick seines Landes schien er daran zu knüpfen; endlich im April 1564 erhielt er sie: wer sollte es glauben? jest machte er sie nicht einmal bekannt. Die Umstände waren verändert: eine von dem strengen Katholicismus abweichende Vergünstigung schien ihm jest eher schällich als nüglich; einige niederbaierische Gemeinden, welche das frühere Verlangen stürmisch wiederholten, verwies er mit Gewalt zur Rube 1).

In kurzem gab es keinen entschiedener katholischen Fürsten in Deutschland als herzog Albrecht war. Auf das ernstlichste ging er daran, auch sein Land wieder völlig katholisch zu machen.

Die Brofessoren zu Ingolstadt mußten das Glaubensdekenntniß unterschreiben, welches im Gefolge des tridentinischen Concilium besannt gemacht worden war. Alle herzoglichen Beamten überhaupt mußten sich durch einen Gid zu einer unzweiselhaft katholischen Consession verpslichten. Weigerte sich einer, so ward er entlassen. Auch an den gemeinen Leuten dulbete Herzog Albrecht den Protestantismus nicht. Zuerst in Niederbaiern, wohin er einige Jesuiten zur Bekehrung der Einwohner gesendet hatte, mußten nicht allein die Prediger, sondern Alle und Jede, die sich zu dem evangelischen Bestenntniß hielten, ihre Habe verkahren und das Land räumen 2). So ward darauf allenthalben versahren. Es wäre keinem Magistrat zu rathen gewesen, Protestanten zu dulben: er hätte sich selbst dadurch die härteste Strafe zugezogen.

Es kamen aber mit dieser Erneuerung des Ratholicismus alle modernen Formen besselben aus Italien nach Deutschland herüber. Man machte einen Inder verbotener Bücher: aus den Bibliotheken wurden sie ausgemerzt, haufenweise verbrannt; dagegen beglinstigte man die streng katholischen: der Herzog ließ es an Aufmunterungen der Autoren in diesem Sinne nicht fehlen: die heiligengeschichte des Surius ließ er auf seine Rosten ins Deutsche übersehen und in Oruck geben: — die größte Devotion ward den Reliquien gewidmet: der heilige Benno, von dem man in einem andern deutschen Lande,

2) Agricola: P. I, Dec. III, 116-120.

<sup>1)</sup> Mbhreitter: Annales Boicae gentis II, XI, n. 22. Albertus eam indulgentiam juris publici in Boica esse noluit.

in Meißen, nichts mehr wissen wollte, ward feierlich zum Schuthatron von Baiern erklärt: — Baukunst und Musik kamen zuerst in Münschen in dem Geschmack der restaurirten Kirche auf: — vor allem wurden die jesuitischen Institute befördert, durch welche die Erziehung des heranwachsenden Geschlechtes in diesem Sinne vollbracht wurde.

Auch konnten die Jesuiten nicht Worte genug finden, ben Herzog bafür zu rühmen, einen zweiten Josias, wie fie fagten, einen neuen Theodosius.

Nur Gine Frage bleibt hiebei übrig.

Je wichtiger bie Etweiterung ber Landeshobeit ift, die ben protestantischen Fürsten durch die Einwirkung auf die Religion, welche sie an sich brachten, zuwuchs, um so auffallender wäre es, wenn die katholischen Landesherrn durch die erneuerte Autorität der kirchlichen Gewalten sich beschränkt hätten.

Allein auch bafür war gesorgt. Die Päpfte sahen wohl, daß es ihnen zunächst nur durch die Fürsten gelingen könne, ihre verfallende Gewalt zu erhalten ober die gefallene zu erneuern: sie machten sich hierüber keine Junston: sie ließen es ihre ganze Politik sein, sich mit den Fürsten zu verbinden.

In der Instruction, welche Gregor gleich dem ersten Nuntius, den er nach Baiern sandte, ertheilt hat, wird dies ohne allen Umsschweif gesagt: "der sehnlichste Bunsch S. Heiligkeit sei es, die versfallene kirchliche Jucht wiederherzustellen, aber zugleich sehe er ein, daß er sich zu Erreichung eines so wichtigen Zweckes mit den Fürsten vereinigen müsse: durch ihre Frömmigkeit sei die Religion erhalten worden: einzig mit ihrer Hülfe lasse sich Akrehenzucht und Sitte wiederherstellen"). Und so überträgt der Papst dem Herzog die Bestugniß, die säumigen Bischösse anzutreiden, die Beschlüsse einer Synode— sie war in Salzdurg gehalten worden— in Aussührung zu bringen: den Bischof zu Regensdurg und sein Capitel zur Errichtung eines Seminars anzuhalten: genug eine Art von geistlicher Oberaufssicht überträgt er ihm: er geht mit ihm zu Rathe, ob es nicht gut

<sup>1)</sup> Legatio Gregorii XIII 1573: S.;S. in eam curam incumbit qua ecclesiastica disciplina jam ferme in Germania collapsa aliquo modo instauretur, quod cum antecessores sui aut neglexerint aut leviter attigerint, non tam bene quam par erat de republica christiana meritos esse animadvertit: — adiungendos sibi ad tale tantumque opus catholicos principes sapientissime statuit. Ansbrücklich verspricht der Gesandte, Barthosom. Graf v. Borgia: "Suam Sanctitatem nihil unquam praetermissuram esse quod est e re sua (ducis Bavariae) aut filiorum."

fei, Seminarien bon Alostergeistlichen ju errichten, wie es Seminarien bon Weltbrieftern gebe. Gehr gern läßt fich ber Bergog barauf ein. Nur forbert er, bag nun auch die Bischöfe ben fürstlichen Rechten, weber ben bergebrachten noch auch ben neuertheilten, ju nabe treten, daß ber Clerus von feinen Obern in Bucht und Ordnung gehalten werden moge. Es finden fich Cbicte, in benen ber Fürft bie Rlöfter als Rammeraut betrachtet und einer weltlichen Bermaltung unterwirft.

Wenn das protestantische Fürstenthum im Laufe der Reformation firchliche Attribute an sich gebracht batte, so gelang nunmehr bas Nemliche auch bem katholischen. Bas bort in Gegensat gegen bas Babitthum, geschab bier in Bereinigung mit bemfelben. Sesten Die protestantischen Fürsten ibre nachgeborenen Göbne als postulirte Abministratoren in die benachbarten ebangelischen Stifter, so gelangten in ben fatholisch gebliebenen bie Cobne ber fatholischen Fürsten unmittelbar jur bischöflichen Burbe. Bon allem Anfang hatte Gregor bem Bergog Albrecht versprochen, nichts zu verläumen, was zu feinem ober feiner Gobne Beften fein durfte: in furgem feben wir zwei biefer Sohne im Besitze ber ftattlichsten Pfrunden: ber eine bon ihnen steigt allmäblich zu ben bochsten Burben bes Reiches 1).

Allein auch überdies bekam Baiern burch die Stellung, die es annahm, an und für fich eine bobe Bebeutung. Es berfocht ein großes Bringip, das eben zu neuer Macht emportam. Die mindermächtigen beutschen Fürsten bieser Gefinnung saben in Baiern eine Beitlang ibr Oberhaupt.

Denn so weit nur die Macht bes Bergogs reichte, beeiferte er fich, die katholische Lebre berauftellen. Raum war ihm die Grafschaft Saag angefallen, fo ließ er die Protestanten, welche ber lette Graf baselbst gebulbet, verjagen und Ritus und Glauben bes Katholicis= mus wieder einführen. In ber Schlacht bei Moncontour war Martgraf Philibert von Baben Baden geblieben. Der Sohn beffelben, Philipp, erst zehn Jahre alt, ward in München unter ber Bormund. ichaft Albrechts, wie fich verftebt, im fatholischen Glauben erzogen.

<sup>1)</sup> Selbft Bius V mäßigte feine fixengen Grundfate bem Bergog von Baiern gegenüber. Tiepolo: Relatione di Pio IV e V. D'altri principi secolari di Germania non si sa chi altro veramente sia cattolico che il duca di Baviera: però in gratificatione sua il pontefice ha concesso che il figliuolo, che di gran lunga non ha ancora l'età determinata dal concilio, habbia il vescovato Frisingense: cosa che non è da lui stata concessa ad altri.

Doch wartete ber herzog nicht ab, was ber junge Markgraf thun werbe, wenn er felbft zur Regierung getommen : auf ber Stelle ichidte er seinen Lanbhofmeister Grafen Schwarzenberg und ben Resuiten Georg Schorich, bie ichon bei ben Bekehrungen in Rieberbaiern mit einander gearbeitet hatten, in das babeniche Gebiet, um es durch biefelben Mittel katholisch zu machen. Zwar brachten bie protestantifden Eintvohner faiferliche Befehle biegegen aus; aber man achtete nicht barauf : die Bevollmächtigten fuhren fort, wie fich ber Geschicht= schreiber ber Jesuiten mit Wohlgefallen ausbrückt, "ber einfältigen Menge Dbr und Gemuth für die himmlische Lehre frei zu machen." Das ift: fie entfernten bie protestantischen Brediger, nothigten bie Monde, welche nicht gang orthodor geblieben waren, die abweichenben Lehren abzuschwören, besetzten bobe und niebere Schulen mit tatholischen Lehrmeistern, und verwiesen bie Laien, welche fich nicht fügen wollten. Binnen zwei Jahren, 1570, 1571, war bas gange Land wieder fatholisch gemacht 1).

Während dies in ben weltlichen Gebieten geschah, erhob sich, mit einer noch unvermeiblicheren Nothwendigkeit, eine ähnliche Be-

wegung auch in ben geiftlichen.

Einmal waren die geistlichen deutschen Fürsten doch eben bor allem Bischöfe, und die Bäpfte versäumten keinen Augenblick, die verstärkte Gewalt über das Bisthum, die ihnen aus den tribentinis schen Anordnungen entsprang, auch in Deutschland geltend zu machen.

Zuerst ward Canisius mit den Cremplaren der Schlüffe bes Concilium an die verschiedenen geistlichen Höfe gesandt. Er übersbrachte sie nach Mainz, Trier, Cöln, Osnabrück und Würzburg. Die officielle Shrerbietung, mit welcher er empfangen wurde, belebte er mit gewandter Thätigkeit. Dann kam die Sache auf dem Augsburger Reichstag von 1566 zur Sprache.

Papst Bius V hatte gefürchtet, ber Brotestantismus werbe hier neue Forderungen machen, neue Zugeständnisse erhalten: schon hatte er seinen Nuntius angewiesen, im dringenden Falle mit einer Broztestation hervorzutreten, welche Kaiser und Fürsten mit einer Berau-

<sup>1)</sup> Sacchinus: pars III, lib. VI, n. 88. lib VII, n. 67. Agricola: I, IV, 17. 18. Der Papst pries den Herzog dasitr gebührend. "Mira perfunditur laetitia", heißt es in jener Gesandtschaft, "cum audit, ill. Sertis Vrae opera et industria marchionem Badensem in religione catholica educari, ad quod accedit cura ingens quam adhibuit in comitatu de Hag ut catholica fides, a qua turpiter desecrant, restituatur."

2) Maderus, de vita P. Canisii lib. II, c. II. Sacchinus, III, II, 22.

bung aller ihrer Rechte bebrohen follte, ja er glaubte bereits, der Augenblick dazu sei gekommen 1). Der Runtius, der die Sache in der Nähe sah, hielt dies nicht für gerathen. Er sah, daß man nichts mehr zu fürchten brauchte. Die Protestanten waren entzweit: die Katholiken hielten zusammen. Oft versammelten sie sich dei dem Runtius, um über gemeinschaftliche Maßregeln zu berathschlagen: Sanisus, unbescholten, höchst rechtgläubig und klug, hatte einen großen Einsluß auf die Personen: es war an keine Concession zu denken: vielmehr ist dieser Reichstag der erste, in welchem die katholischen Fürsten einen erfolgreichen Widerstand entwickelten. Die Ermahnungen des Papstes fanden Gehör: in einer abgesonderten Versammlung der geistlichen Fürsten wurden die tridentinischen Schlüsse vorläusig ansgenommen.

Bon diesem Augenblick beginnt ein neues Leben in der katholi= iden Kirche in Deutschland. Nach und nach murben biefe Beichluffe in Provinzialspnoben publicirt: Seminarien wurden bei ben bischöflichen Siten eingerichtet: ber erfte, ber biefer Anordnung Folge leiftete, war, fo viel ich finde, ber Bifchof von Gichftabt, ber bas Collegium Wilibalbinum gründete 2): die Professio fidei murbe von Soben und Nieberen unterzeichnet. Bochft wichtig ift, bag bies auch auf ben Universitäten gescheben mußte. Es war eine Anordnung, welche bon Laines vorgeschlagen, von bem Babft gebilligt worden, und die nun in Deutschland hauptsächlich burch ben Gifer bes Canifius ins Bert gesetzt warb. Richt allein follten teine Anftellungen, es follten felbft feine Grabe, auch nicht in ber medicinischen Facultät, ohne die Unterschrift ber Professio ertheilt werden. Die erste Universität, wo man dies einführte, war, so viel ich finde, Dillingen: allmählich folgten bie anbern. Es begannen bie ftrengsten Kirchenbisitationen. Bischöfe, die bisber febr nachfichtig gewesen waren, zeigten Gifer und Depotion.

Ohne Zweifel einer der eifrigsten unter ihnen war Jacob von Elt, vom Jahre 1567 bis zum Jahre 1581 Chursürst von Trier. Er war noch in der alten Löwener Disciplin erzogen: von jeher widmete er dem Katholicismus auch literarische Bemühungen: er selbst hat ein Marthrologium zusammengetragen und Gebete für die Horen verfaßt: an der Einführung der Jesuiten in Trier nahm er schon

<sup>1)</sup> Catena: Vita di Pio V p. 40 hat einen Auszug aus ber Instruction. Gratiani: Vita Commendoni lib, III, c. II.

<sup>2)</sup> Faltenftein: Mordgauische Alterthümer I, 222.

unter seinem Borganger ben größten Antheil. Gben biefen übertrug er nun, als 'er selbst zur Regierung gekommen mar, bie Bifitation seines Sprengels. Selbst die Schulmeister mußten die Brofessio fibei unterschreiben. Unter ben Beiftlichen warb nach bem methobischen Geift ber Resuiten eine strenge Rucht und Unterordnung eingeführt: jeben Monat mußte ber Pfarrer an ben Decan, am Schluß bes Bierteljahrs ber Decan an ben Erzbischof berichten: bie Biberftrebenben wurden obne weiteres entfernt. Gin Theil ber Tribentiner Anordnungen ward für bie Diocefen gebruckt und ju Jebermanns Nachachtung bekannt gemacht; um alle Berschiedenheiten bes Ritus zu beben, warb eine neue Agende publicirt. Das geiftliche Gericht empfing besonbers burch Barth. Bobegbem von Delft eine neue strenge Einrichtung. Das vornehmfte Bergnügen bes Erzbischofs fcien es auszumachen, wenn fich Jemand finden ließ, ber von bem Protestantismus wieder abtrunnig wurde. Ginen folden verfehlte er niemals felber einzufegnen 1).

Bu bieser Pflicht bes Amtes aber, bem Berhältniß gegen Rom, kamen nun auch Beweggründe anderer Art. Die geistlichen Fürsten hatten die Beweggründe der weltlichen, ihre Landschaften zu ihren Religion zurückzubringen, eben so gut wie diese, ja vielleicht noch in höherm Grade, da eine zum Protestantismus neigende Bevölkerung ihnen um ihres priesterlichen Charakters willen eine um so stärkere Opposition machen mußte.

Buerst begegnet uns dieser wichtige Moment der beutschen Geschichte eben in Trier. Auch die Erzbischöse von Trier waren, wie andere geistliche Herren, mit ihrer Hauptstadt von jeher in Streitigseiten. In dem sechszehnten Jahrhundert gesellte sich ein protestantisches Clement hinzu: befonders dem geistlichen Gericht setze man hartnäckigen Widerstand entgegen. Jacob von Elz sand sich endlich veranlaßt, die Stadt förmlich zu belagern. Er blied Meister mit den Wassen; dann brachte er ein Urtel des Kaisers aus, das ihm günstig war. Hierauf nöthigte er die Bürger zu weltlichem und geistlichem Gehorsam.

Und noch etwas anderes that er, was eine allgemeine Wirkung nach sich zog. Im Jahre 1572 schloß er die Protestanten unwiderruflich von seinem Hose aus. Namentlich für den Landesadel, der für sein Fortkommen auf den Hos angewiesen war, hatte dies große Be-

<sup>1)</sup> Browerus: Annales Trevirenses II, XXII, 25: überhaupt bier unfa vornehmfter Gewährsmann.

beutung. Alle Aussichten für die Zukunft wurden ihm abgeschnitten: und gar Mancher mag hiedurch jum Rücktritt zu ber alten Religion veranlakt worden sein.

Auch ber Nachbar von Trier, Daniel Brendel, Churfürst von Mainz, war febr gut tatholifc. Wiber ben allgemeinen Rath feiner Umgebung ftellte er bie Frohnleichnamsproceffion wieder ber, und fungirte selbst babei: nie batte er feine Besber verfaumt: - von ben Sachen, welche einliefen, ließ er fich immer querft bie geiftlichen vortragen : unter feinen gebeimen Rathen zeigte er fich benen am ge= wogensten, die am eifrigsten katholisch waren; - bie Resuiten breifen bie Gunft, bie fie von ihm erfahren : auch nach bem Collegium Germanicum zu Rom schickte er einige Böglinge 1). Aber so weit zu gebn, wie Jacob von Elt, fuhlte er fich nicht bewogen. Nicht obne eine gewiffe Fronie ist fein Religionseifer. Als er Die Jesuiten ein= führte, machten ibm viele von seinen Lanbsaffen Borftellungen ba= gegen: "wie", fagte er, "ihr bulbet mich, ber ich meine Bflicht boch nicht geborig thue, und wollt Leute nicht bulben, welche ihre Bflicht fo gut erfüllen ?"2) Dan hat uns nicht überliefert, mas er ben Jefuiten geantwortet haben mag, wenn fie nun auf die völlige Ausrottung bes Brotestantismus in bem Lande brangen. Wenigstens litt er Lutheraner und Calbiniften fortmabrend in ber Stadt und am Hofe: in einigen Ortschaften bulbete er selbst ben evangelischen Ritus 3); mabriceinlich jedoch nur beshalb, weil er fich nicht ftark genug fühlte, ihn zu erbruden. In einem entfernteren Theile feines Gebietes, wo ibn feine fo mächtigen und friegsluftigen Nachbarn bedrohten, wie die Pfalzgrafen am Rhein, that auch er entscheibende Schritte. Die herstellung bes Ratholicismus auf bem Gichafelb ift fein Bert. Durch die Gunft des Abels hatte fich auch hier ber Brotestantismus feftgeset; felbit in Beiligenftadt, unter ben Augen bes Stiftes, meldes bas Patronat aller Rirchen befaß, mar er gleichwohl eingebrungen : es gab einen lutherischen Prediger baselbst: die Communion ward unter beiben Gestalten ausgetheilt: einstmals haben nur noch zwölf angefebene Burger ju Oftern bas Abendmahl nach fatholischem Gebrauch genommen 4). Eben in biefer Beit - im Jahre 1574 -

<sup>1)</sup> Serarius: Moguntiacarum rerum libri V, in bem Abschnitt über Daniel besonders cap. VIII. XI. XXII. XXIII.

<sup>2)</sup> Balerandus Sartorius bei Serarius p. 921.

<sup>3)</sup> Rlagen Robert Turners, ber einen Bonisacins suchte und nur einen "principem politicum" fanb. Bei Serarius p. 947.

<sup>4)</sup> Joh. Bolf: Geschichte und Beschreibung von Beiligenstadt p. 59.

v. Ranke's Werke XXXVIII. Papfte II.

erschien ber Erzbischof perfonlich auf bem Gichsfelb, bon zwei Jesuiten begleitet, um eine Rirchenbifitgtion ju balten. Ru auferften Gewaltthaten schritt er nicht; boch wandte er Mittel an, welche wirksam waren. In Seiligenstadt entfernte er ben protestantischen Brebiger und ftiftete baffir ein Collegium bon Refuiten. Er verwies Niemand aus bem Rath; aber burch einen fleinen Busat ju bem Rathseibe, fraft beffen fich jeber Rathoberr verpflichtete, G. Churfurftichen Onaben in geistlichen und weltlichen Cachen zu gehorfamen, verbinberte er ben Gintritt von Brotestanten für bie Zufunft. Die Saupt= fache war bann, bag er einen entschieben fatholischen Oberamtmann aufstellte. Leovold von Stralendorf, ber fich nicht icheute, ben milberen Makregeln bes herrn aus eigener Macht ftrenge nachfolgen zu laffen, und in einer folgerechten Berwaltung von 26 Rabren bie fatholische Lehre in Stadt und Land wieber zu ber herrschenden machte. Ohne auf ben Widerspruch bes Abels Rudficht zu nehmen. verjagte er bie protestantischen Prediger auch auf bem Lande und fette bie Röglinge ber neuen Resuitenschule an ihre Stelle.

Schon hatte in jenen Gegenden ein anderer geiftlicher Fürst

bas Beispiel hiezu gegeben.

In bem Stifte Fulda war bie evangelifche Religionsubung bereits von feche Aebten gebuldet worben, und auch ber junge Abt Balthafar von Dernbach, genannt Gravel, versprach bei feiner Babl, im Jahre 1570, es dabei zu laffen. Allein fei es, daß die Gunft, bie ihm ber papstliche Sof zu Theil werben ließ, seinen Ebrgeiz entflammte, ober bag er in ber Berftellung bes Ratholicismus bie Mittel fah, feine allerdings unbebeutenbe Macht zu vermehren, ober bag wirklich eine tiefere Sinnesanderung in ihm Statt fand: allmäblich zeigte er fich bem Protestantismus nicht allein abgeneigt, fonbern feindselig. Zuerst berief er bie Jesuiten. Er kannte keinen, er hatte nie ein Collegium gesehen: nur ber allgemeine Ruf, bie Schilberung, bie ihm ein paar Schüler bes Collegiums von Trier machten, und vielleicht die Empfehlungen Daniel Brendels bestimmten ihn. Bergnügen tamen bie Orbensmänner; Mainz und Trier ftifteten bier eine gemeinschaftliche Colonie: ber Abt baute ihnen Saus und Schule und wies ihnen eine Benfion an: er felbst, benn noch war er fehr unwissend, nahm bei ihnen Unterricht 1).

<sup>1)</sup> Reiffenberg: Historia societatis Jesu ad Rhenum inferiorem I, VI, II, ber an bieser Stelle die Notizen des Sacchinus (III, VII, 68) aus einem für ihn gesertigten Tractat des Jesuiten Keurer vermehrt. Bon pro-

Bunachst mit seinem Capitel, bas in Dingen bieser Art ein Wort mitzusprechen hatte, und biese Berufung feinesweges billigte, gerieth ber Abt hieburch in ein schlechtes Berhältniß: balb aber griff er auch bie Stadt an. Er besam bazu bie erwunschteste Gelegenheit.

Der Pfarrer von Fulda, der bisher die evangelische Lehre gepredigt, trat zu dem Katholicismus zurück, und fing wieder an, die Taufe lateinisch zu vollziehen, das Abendmahl nur unter Einer Gestalt zu reichen. Die Bürgerschaft, des evangelischen Ritus längst gewohnt, wollte sich dies nicht so gutwillig gefallen lassen und forderte die Entfernung dieses Pfarrers. Sie fand, wie man denken kann, kein Gehör. Nicht allein ward in der Hauptkirche der katholische Ritus streng ausgeübt: auch aus den Rebenkirchen wurden die evangelischen Prediger nach und nach verwiesen und Jesuiten eingesetzt. Schon vertauschte der Abt seine protestantischen Räthe und Beamte mit katholischen.

Es war vergebens, daß der Abel hiegegen Vorstellungen machte: gleichsam verwundert entgegnete Abt Balthasar: er hoffe, man werde ihm nicht Maß geben wollen, wie er die ihm von Gott besohlene Landschaft zu regieren habe. Einige mächtige Reichsfürsten ordneten eine Gesandtschaft an ihn ab, um ihn zur Einstellung seiner Neuerungen, zur Entsernung der Jesuiten zu bewegen: aber er blieb unerschütterlich. Bielmehr bedrohte er bereits auch die Ritterschaft. Sienahm eine Art von Reichsunmittelbarkeit in Anspruch, welche sehr beschränkt worden wäre, wenn der geistliche Oberherr religiösen Geshorsam hätte erzwingen dürfen.

Und so erhob sich ber Katholicismus, ber bereits besiegt scheinen konnte, mit verjüngter Kraft in Deutschland. Die mannigsaltigsten Motive trugen dazu bei: der Religion und der Lehre, die wieder um sich griff, der durch die Beschlüsse von Trident erneuerten sirchlichen Unterordnung, vornehmlich auch Beweggründe der innern Politik: es lag am Tage, wie viel mächtiger ein Fürst wurde, wenn die Unterstanen seinem Glauben folgten. Zwar hatte die kirchliche Restauration erst einzelne Punkte eingenommen: aber sie boten eine unermesliche Aussicht dar. Namentlich mußte es von der größten Wichtigkeit wersden, daß sich dem Berfahren der geistlichen Fürsten kein nachdrücklicher Widerspruch entgegensetze. Bei dem Religionsfrieden hatte man die protestantischen Gemeinden in den geistlichen Gebieten durch eine bes

teftantischer Seite: Beschwerben ber Stadt Fulba und besselben Stiftes Ritterschaft, bei Lehmann: de pace religionis II, IX, 257.

sondere kaiserliche Declaration zu sichern gesucht: die geistlichen Fürsten läugneten jetzt von dieser Declaration zu wissen: auf keinen Fall kümmerten sie sich darum. Die kaiserliche Macht war nicht stark, nicht entschlossen genug, um eine durchgreisende Entscheidung hiegegen zu fassen, geschweige denn geltend zu machen. In den Reichsberssammlungen selbst war nicht Energie und Sinheit genug, um darüber zu halten: — die größten Beränderungen geschahen ohne alles Geräusch, ohne daß man sie recht bemerkte, ohne daß man sie auch nur in den Geschichtsbüchern auszeichnete, gleich als könnte es nicht anders sein.

## Gewaltthätigkeiten in den Riederlanden und in Frankreich.

Bahrend nun die katholischen Bestrebungen in Deutschland so mächtig vordrangen, erhoben sie sich auch in ben Nieberlanden und in Frankreich, wiewohl auf eine sehr abweichende Art.

Der Grundunterschied ist, daß es in diesen Ländern ftarte centrale Gewalten gab, welche an jeder Bewegung selbstthätigen Antheil nahmen, die religiösen Unternehmungen leiteten, und von dem Widerftand unmittelbar berührt wurden.

Die Berhältnisse haben beshalb eine größere Einheit, die Unter-

nehmungen mehr Zusammenhang und Rachbrud.

Man weiß, wie mancherlei Maßregeln Bhilipp II im Anfange seiner Regierung in den Niederlanden zur Sinführung eines volltommenen Gehorsams ergriff: von einer nach der andern mußte er abfteben: nur an denen hielt er mit unerdittlicher Strenge fest, die zur Behauptung des Katholicismus, der geistlichen Einheit dienen follten.

Durch die Errichtung neuer Erzbisthumer und Bisthumer beranderte er die geiftliche Berfaffung bes Landes volltommen: feinen Widerspruch ließ er sich darin ftoren, keine Berufung auf Rechte,

die er allerdings badurch verlette.

Diese Bisthumer bekamen aber eine boppelte Bebeutung, seitbem bas tribentinische Concilium die Kirchendisciplin so ausnehmend geschärft hatte. Nach kurzem Bebenken nahm Philipp II die Decrete des Conciliums an, und ließ sie auch in den Riederlanden verkundigen. Das Leben, das bisher Mittel gefunden, sich ohne großen Zwang zu bewegen, sollte unter scharfe Aussicht genommen und auf bas Strengste einer Form unterworfen werben, ber es eben sich zu entziehen im Begriff stanb.

Dazu kamen min die Strafbefehle, beren in den Rieberlanden schon unter ber vorigen Regierung so viele gegeben worden, der Eifer der Inquisitoren, den das neue römische Tribunal von Tag

zu Tag mehr anspornte.

Die Nieberlander unterließen nichts, um ben König zu einer Milberung ber Strenge zu bewegen, und zuweilen ichien es wohl. als fei er bazu geneigt: Graf Camont glaubte bei feiner Anwesenheit in Spanien Rusicherungen babon empfangen ju haben. Jeboch es war schon an sich schwer zu erwarten. Wir berührten, wie fehr bie herrschaft Philipps II allenthalben auf einem geiftlichen Moment beruhte: batte er ben Nieberlandern Concessionen gemacht, fo wurde man beren auch in Spanien geforbert haben, wo er fie niemals ge= währen konnte. Es lag auch über ihm — verkennen wir es nicht - eine zwingende Nothwendigkeit. Aber außerdem maren dies die Beiten, in welchen bie Erhebung und die ersten Sandlungen Bius V in der ganzen katholischen Christenbeit einen neuen Eifer bervor= brachten: auch Philipp II fühlte eine ungewohnte Singebung für biefen Papft, und lieh seinen Ermahnungen ein offenes Ohr: eben schlug man ben Anfall ber Türken von Malta ab, und bie-Devoten. bie Freinde ber Niederländer mögen, wie ber Bring von Dranien vermuthet, ben Ginbruck bes Sieges benutt haben, um ben König gu einem heftigen Entschluß zu bringen 1). Genug gegen Enbe 1565 erfolgte ein Ebict, bas alle borbergegangenen an Strenge übertraf.

Die Strafbefehle, die Schlüsse bes Conciliums und der seitdem gehaltenen Provinzialsynoden sollten unverbrücklich gehandhabt, allein von den Inquisitoren die Erkenntniß über geistliche Bergehen auszeübt werden. Alle Behörden wurden angewiesen dazu Beistand zu leisten. In jeder Provinz sollte ein Commissar über die Aussührung dieser Anordnung wachen, und darüber von drei Monate zu drei Monate Bericht erstatten 2).

Es liegt am Tage, daß hiedurch eine geistliche Regierung eingeführt werden mußte, wenn nicht ganz wie in Spanien, boch gewiß wie in Italien.

Hierüber erfolgte nun anfangs, daß fich das Bolt bewaffnete,

<sup>1)</sup> Der Prinz hat Granvella in Berbacht. S. sein Schreiben in ben Archives de la maison d'Orange-Nassau I, 289

<sup>2)</sup> Strata nach einer Formel vom 18. Dez 1565, lib. IV, p. 91.

ber Bilbersturm ausbrach, bas ganze Land in Feuer und Flamme gerieth: es kam ein Augenblick, wo die Staatsgewalt sogar zur Nachzeiebigkeit genöthigt wurde: — aber wie es zu geschehen pflegt, die Gewaltsamkeiten zerstörten ihren eigenen Zweck: die gemäßigten und ruhigen Einwohner wurden dadurch erschreckt und der Regierung Hülfe zu leisten bewogen: die Oberstatthalterin behielt den Sieg: nachdem sie die rebellischen Ortschaften eingenommen, durfte sie bereits wagen, den Beamten, ja den Lehnsleuten des Königs überhaupt, einen Sid vorzulegen, durch den sie sich zur Erhaltung des katholisschen Glaubens, zur Bekämpfung der Keper förmlich verpflichteten 1).

Dem Könige aber schien dies noch nicht genug. Es war der unglückliche Moment, in welchen die Katastrophe seines Sohnes Don Carlos fällt: nie war er strenger, unbeugsamer. Der Bapst ermahnte ihn noch einmal, kein Zugeständniß zum Nachtheil des Katholicismus zu machen: der König versicherte S. Heiligkeit, "er werde nicht dulben, daß die Wurzel einer bösartigen Pflanze in den Niederlanden verbleibe: er wolle die Provinzen entweder verlieren oder die katholische Religion darin aufrecht erhalten?)." Um seine Absichten zu volldringen, schiedte er noch, nachdem die Unruhen beigelegt waren, seinen besten Feldherrn, den Herzog von Alba, und ein trefsliches Heer in die Niederlande hinüber.

Fassen wir wenigstens ben Grundgebanken auf, aus welchem bas

Verfahren Alba's hervorging.

Alba war überzeugt, daß man in gewaltsamen, revolutionären Bewegungen eines Landes alles ausrichte, wenn man sich der Häupter entledige. Daß Carl V nach so vielen und großen Siegen aus dem beutschen Reiche doch so gut wie verstoßen worden war, leitete er von der Nachsicht dieses Fürsten ber, der die Feinde, welche in seine Hand gefallen, verschont habe. Es ist oft von der Verbindung die Rede gewesen, welche im Jahre 1565 bei der Zusammenkunft von Bahonne zwischen Franzosen und Spaniern geschlossen worden, von den Verabredungen, die man da getrossen habe: von allem, was man darüber gesagt hat, ist nur so viel gewiß, daß der Herzog von Alba die Königin von Frankreich aufforderte, sich der Oberhäupter der Huge-

1) Branbt: Histoire de la réformation des Pays-bas I, 156.

<sup>2)</sup> Educili: Dispaccio di Spagna 7. Ag. 1567. Rispose il re, che quanto alle cose della religione S. Sta stasse di buon animo, che ovvero si han da perder tutti quei stati o che si conservera in essi la vera cattolica religione, ne comportera che vi rimanghi, per quanto potra far lui, alcuna radice di mala planta.

notten, auf welche Weise auch immer, zu entledigen. Was er ba= mals gerathen, trug er fein Bebenten jest felbft auszuführen. Phi= Lipp II hatte ihm einige mit ber königlichen Unterschrift versebene Blanquets mitgegeben. Der erfte Gebrauch, ben er babon machte, war, daß er Egmont und horn gefangen segen ließ, von benen er annahm, daß fie an ben borigen Bewegungen Schuld gehabt. "Beilige Katholische Majestat', fangt ber Brief an, ben er an ben Ronig bierüber ichrieb, und ber boch ju beweifen icheint, bag er bagu feinen ausbrudlichen Befehl hatte, "nachbem ich in Bruffel angelangt bin, habe ich gehörigen Orts bie nöthigen Erfundigungen eingezogen und mich barauf bes Grafen Egmont berfichert, auch ben Grafen bon Sorn und einige Undere verhaften laffen" 1). Will man wiffen, wes= halb er bas Sahr barauf die Befangenen jur hinrichtung verurtheilte? Es war nicht etwa eine aus dem Brocek entsbrungene Ueberzeugung ihrer Schuld: es fiel ihnen mehr jur Laft, bag fie bie Bewegungen nicht verhindert, als daß fie biefelben veranlagt hatten: auch mar es fein Befehl bes Ronigs, ber es vielmehr bem Bergog überließ, die Ere-«ution zu vollziehen ober auch nicht, je nachdem er es für dienlicher halte: - ber Grund mar folgenber. Gine fleine Schaar Protestanten war in bem Lande eingebrungen: awar hatte fie nichts bon Bebeutung ausgerichtet, aber bei Beiligerlee hatte fie boch einen Bortbeil erfochten, und ein königlicher Feldhauptmann von vielem Ruf, ber Bergog von Arenberg, war babei geblieben. In seinem Schreiben an den König fagt nun Alba: er habe bemerkt, bag bas Bolt burch Diefen Unfall in Bahrung gerathen und tropig geworben fei: er habe es für nothwendig gehalten, ben Leuten ju zeigen, daß er fie nicht fürchte, in feinerlei Beife: auch habe er ihnen bie Luft benehmen wollen, burch neue Unruhen die Befreiung ber Gefangenen zu bewerkftelligen: fo fei er zu bem Entschluß gekommen, bie Execution fofort an ihnen vollziehen zu laffen. Go mußten bie eblen Manner

<sup>1)</sup> Dispaccio di Cavalli 16. Sett. Die bisherige Regentin ließ sicher die Gesangennehmung bei dem Könige bestagen. Der König autwortete: er habe sie nicht besohlen. Um dies zu deweisen, zeigte er den Brief von Alba dor, von dem uns die beweisende Stelke hier mitgetheilt wird. Sie sautet: Sacra cattolica Maestà, da poi ch' io gionsi in Brusselles, pigliai le information da chi dovea delle cose di qua, onde poi mi son assicurato del conte di Agmon e satto ritener il conte d'Orno con alquanti altri. Sarà den che V. M. per don rispetto ordini ancor lei che sia satto l'istesso di Montigni (der in Spanien war) e suo adjutante di camera — hieraus ersosget die Gesangennehmung Montigny's.

sterben, deren ganzes Berbrechen in der Bertheibigung der althersgebrachten Freiheiten ihres Landes bestand, an denen keine todes-würdige Schuld zu entbeden war: mehr der momentanen Rücksicht einer tropigen Politik als dem Rechtsprincip zum Opfer sielen sie. Eben damals erinnerte sich Alba an Carl V, bessen Fehler er auch nicht begeben wollte 1).

Bir sehen, Alba war grausam aus Grundsas. Wer hatte bor bem furchtbaren Tribunal, das er unter dem Namen des Rathes der Unruhen einrichtete, Gnade gefunden? Mit Berhaftungen und Executionen regierte er die Produzen: die Säuser der Berurtheilten riß er nieder: ihre Güter zog er ein. Mit den kirchlichen bersolgte er zugleich die politischen Zwede: die alte Gewalt der Stände bedeutete nichts mehr: spanische Truppen erfüllten das Land, und in der wichtigken Handelsstadt ward ihnen eine Citadelle errichtet: mit hartnäckigem Sigensinn bestand Alba auf der Sintreibung der berhaßtesten Abgaben: und in Spanien wunderte man sich nur — denn auch von dort zog er bedeutende Summen — was er mit alle dem Gelde mache; aber wahr ist es: das Land war gehorsam: kein Mistwergnügter rührte sich: jede Spur des Protestantismus verschwand: die Berjagten in der Nachbarschaft hielten sich stille.

"Monfignore", sagte während bieser Ereignisse ein geheimer Rath Philipps II zu dem papstlichen Runtius, "seib ihr nun mit bem Berfahren bes Königs zufrieden?" Der Runtiu? erwiederte lächelste: "ganz zufrieden."

Alba felbst glaubte ein Meisterstück ausgeführt zu haben. Richt ohne Berachtung blickte er auf die französische Regierung, welche in ihrem Lande niemals Herr zu werden vermochte.

1) Cavalli theilt beim 3. Juli 1568 auch bies Schreiben im Auszuge mit. Es ist wo möglich nech merkwiirbiger als bas obige. Capitò qui l'avviso della giustitia fatta in Fiandra contra di quelli poveri signori prigioni, intorno alla quale scrive il D. d'A.va, che havendo facoltà di S. M. di far tal esecutione o soprastare secondo che havesse riputato piu espediente del suo servitio, che però vedendo li popoli un poco alterati et insuperbiti per la morte d'Arenberg e rotta di quelli Spagnoli, havea giudicato tempo opportuno e necessario per tal effetto per dimostrar di non temer di loro in conto alcuno, e poner con questo terrore a molti levandoli la speranza di tumultuar per la loro liberatione, e fuggir di cascar nell' errore nel quale incorse l'imperatore Carlo, il qual per tener vivo Saxonia e Langravio diede occasione di nova congiura, per la quale S. M. su cacciata con poca dignità della Germania e quasi dell' impero.

In Frankreich war nemlich auf jene bem Protestantismus gewährten gesetlichen Zugeständnisse eine starke Reaction gegen benfelben erfolgt.

Sie ging von ben Magnaten aus, welche weber eine so große Abweichung von bem bisherigen Spstem des Glaubens und Lebens dulben, noch der Regierung, wie sie damals war, freie Hand lassen wollten. Es gelang ihnen diese selbst durch Ueberredung oder Gewalt in ihre Hände zu bringen und eine Beränderung in den leitens den Intentionen durchzusetzen, die mit blutigen Conflicten verbunden war.

Wohl hatten auch die Protestanten mächtige und entschloffene Oberhäupter an ihrer Spige, die der Gewalt mit Gewalt antworteten.

Schon an fich tonnte jeboch ber Ausbruch bes Burgerfrieges, bie enge Berbindung ber religiöfen Intereffen mit ben Factionen bes Staates und bes hofes bem Fortgang bes Befenntniffes nicht nutlich werben. Go lange bie Unhänger ber Reform fich friedlich hielten. schien sich alles zu ihnen binguneigen. Als fie aber, um fich zu be= baubten, und von ihren Führern fortgeriffen, ju ben Waffen griffen und Bewaltsamkeiten begingen, wie fie nun einmal bom Kriege un= zertrennlich find; als, wenn wir fo fagen burfen, die Chriftaudins Bugenotten wurden: verloren fie die Bunft ber öffentlichen Meinung. "Bas ift bas für eine Religion?" fragte man: "wo hat Chriftus befohlen, ben Nächsten zu berauben, sein Blut zu vergießen?" Die Bevölkerung von Paris ward von Anfang an burch bie stolze und brobende Haltung, welche ber Pring von Condé annahm, ber als bas Oberhaupt ber Sugenotten erschien, bewogen, sich an die fatholischen Regenten anzuschließen. Die waffenfähige Mannschaft ber Stadt ward militarisch organisirt: bie Capitane, benen bie Unführung anvertraut marb, mußten por allen Dingen tatbolisch fein. Die Mitglieder ber Universität, bes Parlamentes, die fo gahlreiche Claffe ber Advocaten eingeschloffen, mußten eine Glaubensformel von rein katholischem Inhalte unterzeichnen. Alle Anstalten bes ftabtischen Lebens trugen eine antiprotestantische Farbe.

Unter bem Einfluß dieses Umschlages der Dinge haben sich die Jesusten in Frankreich festgesetzt. Sie singen hier ziemlich klein an: fie mußten sich mit Collegien in Billon, Tournon, die ihnen ein paar geistliche Herrn, ihre Berehrer, eröffneten, begnügen, Orten, vom Mittelpunkte des Landes entfernt, wo sich niemals etwas Besbeutendes ausrichten ließ. In den großen Städten, vor allem in

Baris, fanden sie anfangs ben hartnäckigsten Wiberstand: bei ber Sorbonne, bem Barlament, bem Ergbischof, Die fammtlich burch bie Brivilegien und ben Geift bes Orbens beeintrachtigt zu werben fürchteten. Da fie aber bie Gunft ber eifrigen Ratholiten und befonbers bes hofes erwarben, ber bann nicht mube warb fie gu empfehlen, "wegen ibres mufterhaften Lebens, ihrer reinen Lebre, fo bag viele Abgewichene burch fie jum Glauben jurudgeführt worben, und Orient und Occident burch ibre Bemühung bas Angesicht bes herrn erkenne"1), ba jene Beranberung ber öffentlichen Stimmung hinzukam, so brangen fie endlich burch, und gelangten in bem Jahre 1564 au bem Rechte au unterrichten. Da batte fich ihnen auch schon Loon eröffnet. Bar es mehr Glud ober mehr Berbienft: fie bermochten fogleich mit einigen glanzenden Talenten aufzutreten. Den bugenottischen Bredigern festen fie Edmund Augier entgegen, ber in Frankreich geboren, aber in Rom unter Janatius erzogen war, bon bem die Protestanten felbst gesagt haben follen, hatte er nicht ben katholischen Ornat an seinem Leibe, so wurde es nie einen größern Rebner gegeben baben: - er brachte burch Rebe und Schrift einen ungemeinen Einbruck bervor. Namentlich in Lyon wurden die Sugenotten bolltommen befiegt : ihre Prebiger verjagt, ihre Rirchen gerftort, ibre Bucher verbrannt: ben Resuiten bagegen ward 1567 ein prächtiges Collegium errichtet. Auch einen ausgezeichneten Brofeffor hatten fie, Malbonat, beffen Bibelerklärung bie Jugend in Schaaren berbeigog und feffelte. Bon biefen Sauptstädten nun durchzogen fie bas Reich nach allen Richtungen : in Touloufe, in Borbeaur fiebelten fie fich an: allenthalben, wo fie erschienen, wuchs die Bahl ber tatholifden Communicanten. Ginen ungemeinen Beifall erwarb fich ber Ratechismus bes Augier: binnen 8 Jahren find allein in Baris 38000 Exemplare verfauft worden 2).

Ueberhaupt begann ber katholische Geift ber Franzosen, eben in seinem Gegensatz zu ben Sugenotten, fich wieber in aller seiner

<sup>1)</sup> In einer Handschrift ber Berliner Bibliothel MSS. Gall. n. 75 findet sich unter andern auch solgendes Stild: Deliberations et consultations au parlament de Paris touchant l'establissement des Jesuites en France, in welchem besonders die Botschaften des Hoses an das Parlament zu Gunsten der Jesuiten enthalten siud: — "infraota et ferocia pectora", heißt es darin, "gladio sidei acuto penetrarunt."

<sup>2)</sup> Man findet diese Notizen bei Orlandinus und seinen Fortsetern pars I, lib. VI, n. 30. II, IV. 84 III, III, 169 u. f. — Juvencius V, 24. 769 theilt eine Lebensbeschreibung von Angier mit.

Energie zu regen. Als biefe, aus Furcht, daß ihnen ein ähnliches Schicffal wie ben Niederlandern beporftebe, aufs neue ju ben Baffen gegriffen, und fich ein gunftiges Pacificationsedict errungen batten, weigerte fich ein großer Theil ber frangofischen Städte es auszuführen; in ben Provingen wurden Bereinigungen jur Aufrechthaltung ber fatholischen Religion zwischen ben verschiedenen Standen geschloffen, welche felbst für die Regierung bedrobend lauteten, wenn fie nicht besselben Sinnes ware. Aber schon war auch Catharina Medici, entruftet über bie neue Baffenerhebung ber Sugenotten, fehr geneigt, fie ihre Macht fühlen zu lassen. Das Beispiel Alba's zeigte, wie viel sich mit einem ftandhaften Willen erreichen laffe: ber Bapft, ber ben hof unaufhörlich ermahnte, Die Frechheit ber Rebellen nicht noch mehr machsen zu laffen, ihr feinen Augenblid langer juguseben, fügte feinen Ermahnungen endlich auch bie Erlaubnig ju einer Berauge= rung bon Kirchengutern bingu, aus welchen anberthalb Millionen Livres in Die Caffen floffen 1). Und fo legte Catharina Mebici bem frangösischen Abel, ungefähr wie ein Sahr früher bie Statthalterin dem nieberländischen, einen Gib vor, fraft beffen er jeder Berbindung entsagen sollte, Die ohne Borwissen bes Königs geschloffen fei 2): fie forderte bie Entfernung aller Magistrate in ben Städten, bie fich neuer Meinungen verbachtig gemacht; fie erflärte im September 1568 Philipp II, sie werde keine Religion bulben, als die katholische, und schritt zum Kriege.

Er ward von der gesammten katholischen Seite mit außerordentlichem Eifer unternommen. Der König von Spanien schickte den Franzosen auf Bitten des Papstes und aus eigenem Antriebe neue geübte und wohlangeführte Truppen zu Gülfe, und diese entschlossen sich dieselbe anzunehmen. Bius V ließ Collecten im Kirchenstaat, Beisteuern von den italienischen Fürsten einsammeln, ja er selbst der heilige Bater schickte auch seinerseits eine kleine Armee über die Alpen, eben die, der er jene grausame Weisung gab, jeden Hugenotten zu tödten, der in ihre hände gerathe, keinen Pardon zu ertheilen.

Auch die Hugenotten nahmen sich zusammen: auch sie waren voll religiösen Gifers: in den papstlichen Soldaten sahen sie das Geer bes Antichrift, das gegen sie heraurucke; auch sie gaben keinen Pardon; an auswärtiger Hulle fehlte es ihnen eben so wenig: — jedoch bei Moncontour wurden sie völlig geschlagen.

<sup>1)</sup> Catena: Vita di Pio V p. 79.

<sup>2)</sup> Der Eib bet Gerranus: Commentarii de statu religionis in regno Galliae III, 153.

Mit welcher Freube stellte Bius V bann die eroberten Stanbarten, die man ihm zugesandt, in St. Beter und St. Johann Lateran auf! Er faßte die kühnsten Hoffnungen. Eben unter diesen Umständen war es, daß er die Ercommunication der Königin Elisabeth aussprach. Er schmeichelte sich zuweilen mit dem Gedanken, eine Unternehmung gegen England noch einmal persönlich anzuführen.

Go weit tam es nun freilich nicht.

Wie es so oft geschehen, trat auch jest am französischen Hofe ein Umschwung ber Stimmung ein, ber auf leichkem persönlichen Berhältniß beruhend, eine große Beränderung in den wichtigsten Ange-

legenheiten herbeiführte.

Der junge König Karl IX mißgönnte seinem Bruber, Herzog von Anjou, ber bei Moncontour angeführt hatte, die Ehre, die Huge notten zu besiegen, das Königreich zu beruhigen. Seine Umgebung bestärkte ihn darin: auch sie war auf die Ungebung Anjou's eiferssüchtig. Mit der Ehre, fürchteten sie, würde die Macht Hand in Hand gehn. Nicht allein wurden nun die ersochtenen Vortheile auf das langsamste versolgt: in kurzem trat der streng katholischen Partei, die sich um Anjou sammelte, an dem Hose eine andere gemäßigte entgegen, welche eine gerade entgegengesetzte Politik einschlug. Sie schloß Frieden mit den Hugenotten und zog die Häupter derselben an den Hos. Im Jahre 1569 hatten die Franzosen im Bunde mit Spanien und dem Papst die Königin von England zu stürzen gessucht: im Sommer 1572 erblicken wir sie im Bunde mit derselben Königin, um den Spaniern die Niederlande zu entreißen.

Indeß war boch bies eine zu rasche, zu wenig vorbereitete Beranderung, als daß fie sich hatte halten konnen. Die gewaltsamste Explosion erfolgte, unter ber zulest alles wieder in den früheren

Bang einbog.

Es ist wohl nicht anders als daß die Königin Catharina Medici, während sie auf die Politik, die Plane der herrschenden Partei, die wenigstens zum Theil, in so fern sie ihren jüngsten Sohn Alençon auf den Thron von England befördern zu müssen schienen, auch in ihrem Interesse lagen, nicht ohne Lebhaftigkeit und Wärme einging, dennoch alles zur Ausführung eines entgegengesetzen Schlages vorbereitete. Sie trug, so viel sie konnte, dazu bei, daß die Hugenotten nach Paris kamen: so zahlreich sie auch waren, so wurden sie doch hier von einer bei weitem überlegenen, militärisch organisirten, fanatisch erregbaren Population umgeben und sestgehalten. Schon im voraus ließ sie dem Papst ziemlich beutlich anzeigen, was sie hiemit bes

absichtiae. Hätte sie aber auch noch gezweifelt, so wurden die Umftanbe fie haben bestimmen muffen, welche in biefem Momente eintraten. Den König felbst gewannen die Sugenotten : bas Unfeben ber Mutter ichienen fie ju überwinden, ju verbrangen: in dieser verfonlichen Gefahr gogerte fie nicht langer. Mit ber unwiderstehlichen und magischen Gewalt, die fie über ihre Rinder ausübte, erwedte fie in bem Rönige ben gangen Fanatismus, ber in ihm schlief: es toftete ibr ein Wort, um bas Bolf in bie Waffen ju bringen: fie fbrach es aus: bon ben bornebmiten Sugenotten ward jeber feinem verfonlichen Feinde zugewiesen. Catharina hat gefagt, fie habe nur feche Menden umzubringen gewünscht: nur beren Tob nehme fie auf ihr Be= wiffen : es find bei 50000 umgebracht worben 1).

Und so überboten bie Frangosen noch die niederländischen Unternehmungen ber Spanier. Bas Diefe mit berechnenber Ueberlegung, unter ben gefehlichen Formen, nach und nach vollführten, sesten Jene in der Site ber Leidenschaft ohne alle Form, mit Sulfe fanatisirter Maffen ins Werk. Der Erfolg ichien berfelbe ju fein. Es war fein Dberhaupt übrig, zu beffen Namen bie gerftreuten Sugenotten fich batten sammeln können: Biele floben: Ungablige ergaben fich: bon Ort zu Ort ging man wieber in die Deffe: bie Bredigten ber= stummten. Mit Bergnügen sah sich Philipp II nachgeahmt und übertroffen: — er bot Carl IX, ber nun erst ein Recht auf ben Titel eines allerchriftlichsten Ronigs erworben habe, jur Bollendung Dieser Unternehmung bie Kraft seines Armes an. Bapft Gregor XIII beging ben großen Erfolg burch eine feierliche Procession nach San Die Benegianer, die hiebei fein besonderes Interesse ju haben Schienen, bruden in amtlichen Schreiben an ihre Besandten ihr Boblgefallen .. an biefer Gnade Gottes" aus.

Könnten aber wohl Attentate von so blutiger Natur jemals ge= lingen? Widerstreiten fie nicht bem tiefern Geheimniß ber menschlichen Dinge, ben unbegriffenen, in bem Innern wirksamen, unberlet= lichen Brincipien ber ewigen Weltordnung? Die Menschen können fich verblenden: bas Gefet ber geiftigen Beltordnung, auf bem ihr Dafein beruht, konnen sie nicht erschüttern. Mit ber Nothwendigkeit beberricht es fie, die ben Gana ber Gestirne regelt.

<sup>1) 3</sup>ch beziehe mich biebei ber Ritrze wegen auf meine Abhandlung über bie Bartholomausnacht in ber hiftor. pol. Zeitschrift II, 581. u. XII, 97 S. W.

Wiberstand ber Protestanten in ben Niederlanden, Frankreich und Deutschland.

Macciavell giebt seinem Fürsten ben Rath, die Grausamkeiten, bie er für nöthig halte, rasch hinter einander zu vollziehen, hierauf aber allmählich die Gnade eintreten zu laffen.

Es schien beinahe als wollten die Spanier in ben Rieberlanden

biefe Lehre wortlich befolgen.

Es schien als fänden fie am Ende selbst, daß Güter genug einzezogen, Röpfe genug abgeschlagen worden: daß die Zeit der Enade gekommen sei. Im Jahre 1572 ist der venezianische Gesandte in Madrid überzeugt, daß Oranien Berzeihung erhalten würde, wenn er darum bitten sollte. Der König empfängt die niederländischen Beputirten, welche gekommen sind, ihn um die Zurücknahme der Auflage des zehnten Psennigs zu ersuchen, mit vieler Güte, und dankt ihnen sogar für ihre Bemühungen: er hatte beschlossen Alba zurückzurufen und einen milderen Statthalter hinüberzusenden.

Jedoch schon war es zu spät. Noch in Folge jener französischenglischen Berbindung, welche der Bluthochzeit vorausging, brach die Empörung aus. Alba hatte geglaubt am Ende zu sein: der Kampf sing jedoch nun erst eigentlich an. Alba schlug wohl den Feind, so oft er ihn im offenen Felde traf: aber an den Städten von Holland und Seeland, wo die religiöse Bewegung am tiefsten gegriffen und der Protestantismus sich sogleich zu lebendigen Organisationen gestültet hatte, fand er einen Widerstand, den er nicht zu überwinden

permochte.

Als in Harlem alle Lebensmittel ausgegangen, bis auf bas Cras, bas zwischen ben Steinen wächst, beschlossen die Einwohner noch sich mit Beib und Kind durchzuschlagen: zwar nöthigte sie die Zwietracht ihrer Besahung zulest Gnade anzunehmen, aber sie hatten doch gezeigt, daß man den Spaniern widerstehn könne. In Alkmar schloß man sich erst in dem Augenblicke an den Prinzen von Oranien, als der Feind schon vor den Thoren angekommen war; so heldenmüthig wie der Entschluß, war die Bertheidigung: es wäre Keiner vom Platzgewichen, er wäre denn schwer verwundet gewesen: vor diesen Wällen zuerst scheiterten die Angriffe der Spanier. Das Land schöpfte Athem: ein neuer Muth erfüllte die Gemüther. Die Leidener erklärten, ehe sie sich ergäben, würden sie lieber ihren linken Arm aufessen, um sich indeß mit dem rechten noch zu vertheidigen. Sie sasten den kühnen Anschlag, die Wogen der Rordsee wider die Belagerer zu Gülse zu

rufen, ihre Damme zu durchstechen. Schon hatte ihr Elend ben bochsten Grad erreicht, als ein im rechten Augenblicke eintreffender Rordwest bas Meer ein paar Fuß hoch in bas Land trieb und ben Jeind verjagte.

Da hatten auch die französischen Protestanten sich wieder ermannt. Sobald sie wahrnahmen, daß ihre Regierung, jenem wilden Anlauf zum Trop, schwanke, zaudere, widersprechende Maßregeln ergreise, septen sie sich zur Wehre, und aufs neue kam es zum Kriege. Wie Leiben und Alkmar, so vertheidigten sich Sancerre und Rochelle. Die Frauen stritten mit den Männern in die Wette. Es war die helbenzeit des westeuropäischen Protestantismus.

Jenen Greuelthaten, wie sie von ben mächtigsten Fürsten besgangen ober gutgeheißen worben, setzte sich an einzelnen namenlosen Bunkten ein Widerstand entgegen, ben keine Gewalt zu bezwingen verswochte, bessen geheimnisvoller Ursprung die Tiefe religiöser Ueberszeugung selber war.

Und nun kann es hier nicht unsere Absicht sein, Gang und Bechselfälle bes Kricges in Frankreich und ben Rieberlanden zu besobachten: — es würde uns zu weit von dem Mittelpunkte unseres Gegenstandes entfernen, auch ist es in vielen andern Büchern besichrieben: — genug die Protestanten hielten sich.

In Frankreich mußte sich die Regierung bereits 1573 und darauf in den folgenden Jahren mehrere Male zu Berträgen entschließen, welche den Hugenotten die alten Zugeständnisse erneuerten.

In den Nieterlanden war im Jahre 1576 die Macht der Regierung völlig in sich zerfallen. Da die spanischen Truppen, denen man ihren Sold nicht gezahlt, in offener Empörung waren, hatten sich alle Brodinzen wider sie vereinigt, die getreu verbliebenen mit den absgefallenen, die noch zum größern Theil katholischen mit den völlig protestantischen. Die Generalstaaten nahmen die Verwaltung selbst in ihre Hand, ernannten Generalcapitäne, Statthalter, Magistrate, besetzen die sesten Bläze mit ihren, nicht mit des Königs Truppen 1). Der Bund zu Gent ward geschlossen, in welchem die Prodinzen einander versprachen, die Spanier zu vertreiben und entsernt zu halten. Der König schicke seinen Bruder, der sür einen Landsmann, einen Riederländer gelten konnte, hinüber, um sie zu regieren, wie sie Carl V regiert hatte. Aber Don Johann ward nicht einmal anerkannt, ehe

<sup>1)</sup> Besonders wird diese Wendung der Dinge bei Tassis beutlich III, 12-19.

er nicht bie vornehmsten Forberungen, die man ihm machte, zu ersfüllen versprach: die Genter Pacification mußte er annehmen, die spanischen Truppen entlassen: und kaum regte er sich, von dem gespannten Zustand gedrängt, so erhob sich alles wider ihn: er ward für einen Feind des Landes erklärt, und die Oberhäupter der Provoinzen beriefen einen andern Prinzen des Sauses an seine Stelle.

Das Princip ber localen Gewalt bekam die Oberhand über bas fürstliche: bas einheimische trug ben Sieg babon über bas spanische.

Nothwendiger Weise waren biemit noch andere Folgen vertnüpft. Einmal erlangten die nördlichen Provinzen, welche ben Rrieg geführt und baburch biefe Lage ber Dinge möglich gemacht hatten, ein naturliches Uebergewicht in ben Sachen bes Rriegs und ber Berwaltung: aber eben hieburch geschah es bann, bag fich bie reformirte Religion über bie gesammten Nieberlande ausbreitete. In Decheln, Brugge, Dpern brang fie ein: in Antwerpen theilte man bereits bie Rirchen nach ben Bekenntniffen, und bie Ratbolischen mußten fich juweilen mit den Cboren der Rirchen begnügen, die fie fo eben gang befeffen: in Gent verschmolz bie protestantische Tenbeng mit einer burgerlichen Bewegung und behielt die Oberhand vollfommen. In ber Bacifi= cation war der alte Auftand ber katholischen Rirche im Ganzen ge= währleistet worben : jest erliegen bie Generalftaaten ein Religioneedict, welches beiben Bekenntnissen gleiche Freiheit gestattete. -Allenthalben, auch in ben Provinzen, bie am meisten katholisch maren, traten seitbem protestantische Regungen berbor: man konnte erwarten, bak ber Brotestantismus ben Sieg überall babontragen würde.

Welch eine Stellung nahm nun der Prinz von Dranien ein: vor furzem noch exilirt und der Begnadigung bedürftig, jetzt im Besitz einer wohlgegründeten Gewalt in den nördlichen Provinzen, Ruwart in Brabant, allmächtig in der Bersammlung der Stände: von einer großen kirchlich politischen Partei, die im Bordringen begriffen war, als ihr Haupt und Führer anerkannt: mit allen Protestanten in Europa in engem Bunde, zunächst mit seinen Rachbarn, den deutschen.

Denn auch in Deutschland trat ben Angriffen ber Ratholiken von protestantischer Seite ein Widerstand entgegen, ber noch immer große Aussichten hatte.

Wir finden ihn in ben allgemeinen Verhandlungen, bei ben Versammlungen ber Churfürsten, auf den Reichstagen, wiewohl er es hier, der Natur der deutschen Geschäfte gemäß, zu keinem rechten Erfolge bringt: hauptfächlich wirft er sich, wie auch der Angriff, in die Territorien, die besondern Landschaften.

Da tam es nun jett, wie wir sahen, am meisten auf die geistlichen Gebiete an. Es gab beinahe keins, wo nicht der Fürst einen Versuch gemacht hätte, das katholische Princip wieder zur Herrschaft zu erheben. Der Protestantismus, der sich auch noch fühlte, ant= wortete mit dem nicht minder weitaussehenden Beginnen, das geist= liche Fürstenthum selbst an sich zu bringen.

Im Jahre 1577 bestieg Gebhard Truchfeg ben ergbischöflichen Stuhl zu Coln. Es geschah hauptfächlich burch ben perfonlichen Ginflug des Grafen Nuenar auf bas Capitel, und fehr wohl wußte biefer große Protestant, wer es war, ben er empfahl. In der That bedurfte es nicht erft, wie man gefagt hat, der Bekanntschaft Gebhards mit Agnes von Mansfeld, um ihm eine anti-tatholische Richtung qu geben. Gleich bei feinem feierlichen Ginzug in Coln, als ibm bie Clerifei in Proceffion entgegenkam, stieg er nicht bom Pferbe, um, wie es bas herkommen wollte, bas Kreuz zu fuffen: in ber Kirche erschien er im Solbatenrod: es gefiel ihm nicht, bas Hochamt ju halten. Bon allem Anfang hielt er fich an ben Bringen von Dranien: seine bornebmsten Rathe waren Calviniften 1): und ba er nun fein Bebenken trug, Berpfandungen vorzunehmen, um Truppen ju werben, fich bes Abels ju verfichern suchte, auch unter ben Colner Bunften eine Bartei begunftigte, Die fich ben fatholischen Gebräuchen gu wiberfegen anfing, fo ließ fich alles zu ber Abficht an, mit ber er später wirklich hervortrat, bas geistliche Churfürstenthum in ein weltliches zu verwandeln.

Gebhard Truchses war zur Zeit wenigstens noch äußerlich katholisch. Die benachbarten Stifter in Westphalen und Riedersachsen bagegen geriethen, wie wir schon bemerkten, unmittelbar in protestantische hände. Bon besonderer Bedeutung war das Aufkommen herzog heinrichs von Sachsen-Lauenburg. Noch in sehr jungen Jahren war er, obwohl ein guter Lutheraner, zu dem Erzbisthum

<sup>1)</sup> Maffei: Annali di Gregorio XIII tom. I, p. 331.

Bremen, hierauf zu dem Bisthum Osnabrück, 1577 auch zu dem Bisthum Paderborn postulirt worden 1). Schon hatte er selbst in Münster eine große Partei, alle jüngern Mitglieder des Capitels für sich: und nur durch einen unmittelbaren Eingriff Gregors XIII, der eine schon geschehene Abdankung für ungültig erklärte, und durch den ernstlichen Widerstand der Strengkatholischen ward seine Ershebung noch verhindert. Aber auch einen andern Bischof hätte man nicht durchsehen können.

Man fieht leicht, welch einen Aufschwung bei bieser Gesinnung ber geistlichen Oberhäupter die protestantischen Meinungen in Rhein- land=Westphalen nehmen mußten, wo sie ohnehin sehr verbreitet waren. Es bedurfte nur einer glücklichen Combination, eines zum Biel treffenden Schlages, um ihnen hier das entschiedene Uebergewicht

gu berichaffen.

Ja auf ganz Deutschland hätte dies eine große Rückwirkung ausüben muffen. In dem obern gab es für die Bisthumer noch die nemlichen Möglichkeiten wie in dem niedern: noch war auch innerhalb der Territorien, wo die Restauration angefangen hatte, der Widerstand lange nicht erstickt.

Wie sehr ersuhr ihn jener Abt Balthasar von Fulba! Als die Fürsprache der benachbarten Fürsten, die Beschwerden beim Reichstag nichts halfen, als der Abt ohne irgend eine Rücksicht mit seiner Restauration des Glaubens vorwärts schritt, und von Ort zu Ort ging, um sie allenthalben durchzusehen, ward er eines Tages, im Sommer 1576, als er sich eben in dieser Absicht in Hamelburg befand, von seinem Adel mit bewaffneter Hand überfallen, in seinem Hause einzgeschlossen, und da alles gegen ihn ausgebracht war, die Nachbarn es gern sahen, der Bischof von Würzburg selbst dazu die Hand bot, auf die Regierung seines Landes Verzicht zu leisten gezwungen! 2)

Auch in Baiern brang boch Herzog Albrecht nicht fogleich überall burch. Er klagt bem Papft, fein Abel verzichte lieber ganz auf bas Sacrament, als bag er es unter Giner Geftalt nehmen follte.

1) Samelmann: Olbenburgifches Chroniton G. 436.

<sup>2)</sup> Schannat: Historia Fuldensis pars III, p. 268. Borzfiglich merlwürdig ist das Schreiben des Abtes an Papst Gregor vom 1. August 1576,
das dort aus dem vatican. Archiv mitgetheilt ist. "Clamaates", sagt er von
den Drohungen seiner Feinde, "nisi consentiam ut administratio ditionis
meae episcopo tradatur, non aliter se me ac canem radidum intersecturos, tum Saxoniae et Hassiae principes in meum gregem immissuros".

Und noch viel wichtiger war, daß in den öftreichischen Ländern ber Brotestantismus immer mehr zu gesetlicher Dacht und Anerkennuna gedieb. Unter ber wohl bedachten Leitung Maximilians II gelangte er nicht allein, wie wir berührten, in dem eigentlichen Dest= reich ob und unter ber Ens ju einer festen Stellung, er warb auch in allen andern Landichaften ausgebreitet. Raum batte biefer Raifer a. B. bie Graffchaft Glat von ihren Pfandherren, ben Bergögen von Baiern, wieder eingelöft (im Jahre 1567), so fah man auch hier Abel, Beamte, Stadte, endlich die Debrzahl bes Bolfes zu bem ebangelischen Bekenntnig treten: ber Landesbaubtmann Sans bon Bubidut richtete fich auf eigene Sand ein protestantisches Confistorium ein, mit bem er oft noch weiter ging, als ber Raifer gewünscht hätte. Allmählich erwarben auch hier die Stände einen hoben Grad von Autonomie: wie es benn überhaupt wohl die blübenbite Evoche ber Graficaft mar: ber Bergbau in Aufnahme: bie Stäbte reich und angesehen: ber Abel gebilbet: allenthalben wurden wufte Stellen ausaerobet und mit Dörfern befest 1). Die Rirche ju Albendorf, ju ber fich noch beute wallfahrende Schaaren versammeln, um ein altes Muttergottesbild zu fuffen, war bamals 60 Jahre lang von protestantischen Bfarrern verwaltet 2); in der Sauptstadt gablte man einige Rabrzebente später nur noch neun katholische und bagegen 300 evangelische Bürger. Man barf sich nicht wundern, wenn Bapst Bins V besbalb einen unaussprechlichen Wiberwillen gegen ben Raifer faßte: als einft von bem Rriege beffelben gegen die Türken bie Rebe war, fagte er gerabeju, er wiffe nicht, welchem Theile er ben Sieg am wenigsten wünschen solle 3). Unaufhaltsam brang aber unter biefen Umftanben ber Brotestantismus auch in bie inneroftreichischen Landschaften vor, in benen ber Raifer nicht unmittelbar zu befehlen hatte. Im Jahre 1568 zählte man in Krain bereits 24 ebangelifche Pfarren, 1571 war in ber Saubtstadt von Steier= mark nur noch ein Ratholik im Rathe. Nicht, daß bas Bekenntniß an bem Lanbesberrn, bem Ergbergog Carl, bier eine Stute gefunden batte: biefer Kurst führte vielmehr bie Jesuiten ein und begunftigte

2) Bon 1563 bis 1623. Documentirte Beschreibung von Albendorf

(friiher gebrucktes Bruchstid jener Chronit), p. 36.

<sup>1)</sup> Joseph Röglers Chronit von Glat Band I Geft 2 p. 72. Der Berfaffer mar latholifder Pfarrer, feine Arbeit ift febr grundlich und brauchbar.

<sup>3)</sup> Tiepolo: Relatione di Pio IV e V. Et filgt noch hinga: In proposito della morte del principe di Spagna apertamente disse il papa haverla sentita con grandissimo dispiacere, perche non vorria che li stati del re cattolico capitassero in mano de' Tedeschi.

fie nach Rraften; aber bie Stande waren evangelisch gefinnt 1). Auf ben Landtagen, wo die Geschäfte ber Berwaltung und ber Bertbeibi= aung bes Landes mit ben Religionelachen aufgmmenfielen, batten fie bie Oberhand; jebe ihrer Bewilligungen ließen fie fich burch religible Concessionen veraliten. Im Rabre 1578 mufte ber Erabergog auf bem Landtage zu Brud an ber Dubr bie freie Ausübung ber augs= burgischen Confession nicht allein in ben Gebieten bes Abels und ber Landberrn, wo er fie obnebin nicht zu verhindern vermochte, sondern auch in ben vier bornehmften Stäbten, Grat, Jubenburg, Rlagenfurt. Laibach, jugeftebn 2). Sierauf organifirte fich ber Brotestantismus in biefen Lanbichaften eben fo wie in ben taiferlichen. Es ward ein protestantisches Rirchenministerium eingerichtet: eine Rirchenund Schulordnung nach bem Mufter ber wurtembergifchen beliebt: bie und ba, 3. B. in St. Beit, schloft man bie Ratholischen von ben Rathswahlen aus 3): in den Aemtern der Landichaft ließ man fie nicht mehr zu: Umftanbe, unter beren Begunftigung bie broteftanti= fchen Meinungen in jenen Gegenden, fo nah bei Stalien, erft recht überhand nahmen. Dem Impuls, ben bie Jesuiten gaben, bielt man bier ftandbaft bie Wiberpart.

In allen öftreichischen Provinzen deutscher, flavischer und unsgarischer Zunge, mit alleiniger Ausnahme von Tirok, konnte man den Protestantismus im Jahre 1578 noch immer als vorwaltend betrachten.

Wir sehen wohl: über ganz Deutschland hin setzte er fich bem Fortschritt bes Katholicismus mit gludlichem Wiberstand und eigenem Fortschritt entgegen.

## Gegenfähe in dem übrigen Europa.

Merkwürdige Cpoche, in welcher fich die beiden großen religiöfen Tendenzen noch einmal mit gleicher Aussicht, es zur Herrschaft zu bringen, gegen einander bewegen.

<sup>1)</sup> Socher: Historia societatis Jesu provinciae Austriae I, IV, 166.

<sup>2)</sup> Supplication an die Röm. Kais. Maj. und Intercession ber breien Fürstentstimer und Land, bei Lehmann: de pace religionis p. 461, ein Actenstill, burch welche die Darstellung Khevenhillers Ann. Ferdinandei I, 6 rectificiert wird.

<sup>3)</sup> Hermann in ber Karntnerischen Zeitschrift V, p. 189.

Schon hat sich bie Lage ber Dinge gegen die frühere wesentlich verändert. Früher suchte man sich mit einander zu vertragen: eine Bersöhnung war in Deutschland versucht, in Frankreich angebahnt worden, in den Riederlanden ward sie gefordert: sie schien eine Zeitzlang aussührbar: es gab hie und da praktische Duldung. Jest aber traten die Gegensähe schärfer und seindseliger einander gegenüber. In ganz Europa riesen sie einander so zu sagen gegenseitig hervor: es ist sehr der Mühe werth, die Lage der Dinge zu überblicken, wie sie sich in den Jahren 1578, 79 gebildet hatte.

Fangen wir im Often bei Bolen an.

Auch in Polen waren die Jesuiten eingebrungen: die Bischöfe suchten sich durch sie zu verstärken. Cardinal Hosius, Bischof von Ermeland, stiftete ihnen 1569 ein Collegium in Braunsberg, aus dem dann viele andere weit und breit hervorgegangen sind: in Pultust, in Posen siedelten sie sich mit Hülse der Bischöfe an: vorzügzlich angelegen ließ es sich der Bischof Balerian von Wilna sein, den lithauischen Lutheranern, die eine Universität in ihrem Sinne gründen wollten, mit der Errichtung eines jesuitischen Institutes an seinem bischössischen Sitz zuvorzukommen: er war schon alt und gebrechlich und wollte seine letzten Tage mit diesem Verdiensst bezeichnen: im Jahre 1570 kamen die ersten Mitglieder der Gesellschaft bei ihm an 1).

Auch hier folgte aus diesen Bestrebungen zunächst nur, daß die Protestanten Maßregeln nahmen, um ihre Macht zu behaupten. Auf dem Convocationsreichstage von 1573 brachten sie eine Satung durch, fraft deren Riemand wegen seiner Religion beleidigt oder versletzt werden sollte 2): — die Bischöfe mußten sich sügen: mit dem Beispiel der niederländischen Unruhen bewieß wan ihnen, welche Gesahr in einer Weigerung liegen würde; die folgenden Könige mußten sie beschwören. Im Jahre 1579 ward die Jahlung des Zehnten an die Geistlichkeit geradehin suspendirt, und der Nuntius wollte wissen, daß hiedurch allein 1200 Pfarren zu Grunde gegangen seien: eben damals ward aus Laien und Clerus ein höchster Gerichtshof zussammengesetzt, der auch alle geistlichen Streitfragen entschied: man war in Rom erstaunt, daß sich die polnische Geistlichkeit dies gestallen sasse.

<sup>1)</sup> Sacchinus: Historia societatis Jesu pars II, lib. VIII, 114. Pars III, lib. I, 112. lib. VI, 103—108. Hossicus: ex collegio (Brunsbergensi) collegia reliqua Sarmatiae Livoniae Transsylvaniae prodierunt.

<sup>2)</sup> Frebro: Henricus I rex Polonorum p. 114.

Richt minder als in Polen traten die Gegenfage in Schweben bervor, und zwar hier auf die eigenthümlichste Weise: unmittelbar die Person des Fürsten berührten sie: um diese stritten sie sich.

In allen Söhnen Gustav Bafa's, — "ber Brut König Gustavs", wie die Schweben sagten, — ist eine ganz ungewöhnliche Mischung von Tiefsinn und Eigenwillen, Religion und Gewaltsam-

feit wahrzunehmen.

Der Gelehrteste von ihnen war ber mittlere, Johann. Da er mit einer fatholischen Bringeffin, Catharina von Bolen, verheirathet war, die fein Befangniß mit ibm theilte, in beffen befdrankter Ginfamkeit er bann oft bie Tröftungen eines tatholischen Briefters bernabm, fo tamen ibm bie firchlichen Streitigfeiten befonbers nabe. Er ftubirte bie Rirchenbater, um fich eine Borftellung von bem urfprünglichen Buftanbe ber Rirche ju bilben: er liebte bie Bucher, Die von ber Möglichkeit einer Religionsvereinigung bandelten: mit ben dahin einschlagenden Fragen ging er innerlich um. Als er Rönig geworben, trat er ber romischen Rirche in ber That einige Schritte naber. Er publicirte eine Liturgie, bie ber tribentinischen nachge= bilbet war, - in ber die schwedischen Theologen mit Erstaunen. nicht allein Gebräuche, sonbern auch einige unterscheibenbe Doctrinen ber römischen Kirche wahrnahmen 1). Da ihm die Fürsprache bes Babftes fowohl bei ben fatholischen Dachten überhaupt in feinem ruffischen Rriege, als besonders bei Spanien in Sachen ber mutter= lichen Erbichaft feiner Gemablin, febr nüplich werben tonnte, fo trug er tein Bebenten, einen Großen feines Reiches als Gefanbten nach Rom zu schicken. Insgebeim gestattete er fogar ein paar jefuitischen Miffionaren aus ben Mieberlanben nach Stodholm zu tommen, und vertraute ihnen eine wichtige Unterrichtsanstalt an.

Gin Bezeigen, auf bas man in Rom wie natürlich glänzende Hoffnungen gründete: — Antonio Boffevin, eines der geschicktesten Mitglieder der Gesellschaft Jesu, ward ausersehen, einen ernstlichen

Bekehrungsversuch auf König Johann zu machen.

Im Jahre 1578 erschien Possebin in Schweben. Richt in allen Studen war ber König nachzugeben geneigt. Er forberte bie Er-laubniß ber Priesterebe, bes Laienkelche, ber Messe in ber Landessprache, Berzichtleistung ber Kirche auf bie eingezogenen Güter und ähnliche Dinge. Possebin hatte keine Vollmacht hierauf einzugehen:

<sup>1)</sup> In dem Judicium praedicatorum Holmenss. de publicata liturgia dei Baaz, Inventarium ecclesiarum Suegoth. p. 393 werden sie alle ausgessihrt.

er versprach nur, biese Forberungen bem papstlichen Stuble mitzutheilen, und eilte zu ben bogmatischen Streitfragen. hierin war er nun um Bieles gludlicher. Nach ein paar Unterredungen und einiger Bedentzeit erklärte fich ber König entschlossen, Die Brofessio fibei nach der Formel bes tribentinischen Bekenntnisses abzulegen. In ber That legte er fie ab: er beichtete: noch einmal fragte ihn Boffebin, ob er fich in Sinficht ber Communion unter Giner Geftalt bem papftlichen Urtheil unterwerfe: Johann erklärte, daß er dies thue: hierauf ertheilte ibm Boffevin feierlich die Absolution. Es scheint fast, als fei diese Absolution der bornehmste Gegenstand des Bedürfnisses, der Wünsche bes Königs gewesen. Er hatte seinen Bruber umbringen laffen, amar auf vorausgegangenes Gutheißen feiner Stände, aber boch umbringen laffen, und dies auf die gewaltsamste Beise! Die empfangene Absolution schien seine Seele zu beruhigen. Boffebin rief Gott an, daß er das Berg biefes Fürsten nun vollends betehren moge. Der König erhob fich und warf fich feinem Beichtvater in die Arme: "wie bich", rief er aus, "fo umfaffe ich ben römischen Glauben auf ewig." Er empfing bas Abendmahl nach katholischem Ritus.

Nach so wohl vollbrachtem Werk eilte Possevin zurück; er theilte seine Nachricht dem Agyste, unter dem Siegel der Verschwiegenheit auch den mächtigsten katholischen Fürsten mit: und es war nur übrig, daß nun auch die Forderungen des Königs, von denen er die Herstellung des Katholicismus in seinem Neiche überhaupt abhängig machte, in Erwägung gezogen würden. Possevin war ein sehr gewandter Mensch, beredt, von viel Talent zur Unterhandlung: aber er überzedete sich alzu leicht, er sei am Biele. Nach seiner Darstellung hielt es Papst Gregor nicht für nothwendig, etwas nachzugeben, er sorderte vielmehr den König zu einem freien und unbedingten Uebertritt auf. Dahin sautende Schreiben und Indulgenz für Alle, welche überztreten würden, gab er dem Jesuiten zu seiner zweiten Reise mit.

Indessen war aber auch die Gegenpartei thätig gewesen: warnende Briefe protestantischer Fürsten waren eingegangen — benn auf
der Stelle hatte sich die Nachricht in ganz Europa verbreitet: —
Chyträus hatte dem König sein Buch über die augsdurgische Consessisch gewidmet, und damit auf den gelehrten Herrn doch einen
gewissen Eindruck gemacht. Die Protestanten ließen ihn nicht mehr
aus den Augen.

Jett langte Boffevin an: nicht mehr, wie früher, in burgerlicher Tracht, sondern in dem gewöhnlichen Rleibe feines Ordens: mit einem Saufen katholischer Bucher. Schon diese Erscheinung machte keinen gunftigen Gindruck. Er trug felbft einen Mugenblid Bebenten mit ber bapitlichen Antwort berborzukommen: aber endlich konnte er es nicht langer aufschieben: in einer zweiftundigen Audieng eröffnete er fie dem König. Wer will bas Gebeimnig einer in fich felbft fcbmanfenden, unfleten Seele erforichen? Das Gelbstaefühl bes Surften mochte fich burch fo böllig abschlägliche Antworten verlett fühlen: auch war er überzeugt, daß fich in Schweben ohne bie vorgeschlagenen Rugeftanbniffe nichts erreichen laffe : um ber Religion willen feine Krone niederzulegen batte er keine Neigung. Genug, jene Audiens war enticheibend. Bon Stund an bezeigte ber Konig bem Abgefanbten bes Babiles Ungunft und Diffallen. Er forberte feine jesuitischen Schulmanner auf, bas Abendmabl unter beiberlei Geftalt zu nehmen. Die Meffe in schwebischer Sprache zu balten; als fie ihm nicht gebordten, wie fie freilich auch nicht konnten, versagte er ihnen bie bisberige Berpflegung. Wenn fie turz barauf Stodbolm verliegen. fo gefchah bas ohne Zweifel nicht allein, wie fie vorgeben mochten. um ber Beft willen. Die protestantischen Großen, ber jungere Bruber bes Rönigs, Carl von Gubermanland, ber fich num Calvinismus neigte, bie Gefandten von Lübed verfaumten nichts, um biefe machfenbe Abneigung anzufachen. Rur in ber Königin und nachbem biefe gestorben, in dem Thronfolger, bebielten die Ratholisen einen Anbalt, eine Soffnung. Für die nächste Beit blieb bie Staatsgewalt in Schweben weientlich protestantifc 1).

In England ward fie vies unter Königin Elisabeth von Tage zu Tage mehr. Es gab aber hier Angriffspunkte anderer Arts das Reich war erfüllt mit Katholiken. Nicht allein hielt die irische Be-völkerung an dem alten Glauben und Nitus fest: in England war viel-leicht die Hälfte der Nation, wo nicht gar eine noch größere Anzahl,

<sup>1) 3</sup>ch halte mich bei biefer ganzen Darstellung an die frilher, so viel ich sinden kann, nicht benutzen Berichte der Jesuiten, wie sie in Sacchinus: Hist. societatis Jesu pars IV, lib. VI, n. 64—76 und lib. VII, n. 83—111 in ausstührlichem Auszug zu sinden sind. Theiner: Schweden und seine Stellung zum heiligen Stuhl, ein mit roben Schmähungen erfülltes Buch, das sonst eber Mitleiden als Ausmerksamkeit erweckt, — enthält doch im Anhang eben die Originale der von Sacchinus excerpirten Berichte, wenigstens zum Theil und fragmentartsch, so wie einige andere wilksommene Actenstücke. In einem Schreiben an den Cardinal von Como tadelt Posseni besonders an dem König die Prätension, "di haver imaginato un mezzo di consciliare la chiesa et ridurla in meglior ordine, che non era; e pero la chiama inferma, dicendo ch'egli segue la trionsante e la pacisica"; was freilich den Ansprücksen von Rom geradezu entgegenläust.

wie man behauptet hat, bemfelben zugethan. Sonderbar ist es immer, daß sich die englischen Katholiken wenigstens in den ersten funfzehn Jahren Glisabeths den protestantischen Gesetzen dieser Königin unterwarfen. Sie leisteten den Eid, den man von ihnen forderte, obwohl er der päpstlichen Autorität schnurstracks entgegenlief: sie besuchten die protestantischen Kirchen, und glaubten schon genug zu thun, wenn sie beim Rommen und Gehn zusammenhielten und die Gesellschaft der Protestanton vermieden.

Indessen hielt man sich in Rom ihrer inneren Anhänglichkeit versichert. Man war überzeugt, daß es nur eines Anlasses, eines geringen Bortheils bedürse, um alle Katholisen im Dande zum Wiberstande zu entstammen. Schon Bius V hatte gewünsicht, sein Blut in einer Unternehmung gegen England zu verspritzen. Gregor XIII, der den Gedanken an eine solche niemals fahren ließ, dachte sich des Kriegsmuthes und der großartigen Stellung des Don Johann von Destreich dazu zu bedienen: ausdrücklich deshalb schiefte er seinen Runstius Sega, der in den Rieberlanden dei Don Johann gestanden, nach Spanien, um König Abilied dassitz zu gewinnen.

Jeboch balb an der Abneigung des Königs gegen die ehrgeizigen Absichten feines Bruders und neue politische Berwicklungen, bald an andern Hinderniffen scheiterten diese umfassenden Entwürfe. Man mußte sich mit weniger glänzenden Bersuchen begnügen.

Bunächst auf Frland richtete Papst Gregor sein Augenmerk. Man stellte ihm vor, daß es keine strenger und unerschütterkicher katholische Nation gebe als die ivische: aber von der engkischen Regierung werde sie auf das gewaltsamste mishandelt, beraubt, in Entzweiung und gesstiffentlich in Barbarei gehalten; in ihren religiösen Uederzeugungen bedrängt: und so sei sie jeden Augenblick zum Kriege fertig: man brauche ihr nur mit einer geringen Mannschaft zu Hülfe zu kommen: mit 5000 Mann könne man Frland erobern: es sei keine Fe-

<sup>1)</sup> Relatione del presente stato d'Inghilterra, cavata da una lettera scritta di Londra etc., Roma 1590 (gebrudte Finglorift) fiimmt hieriber mit einer Stelle von Ribademeira de schismate, welche schou Halam, the constitutional history of England I, p. 162, anfibrt, genau fiberein, und ift ohne Zweisel die Quelle davon. Si permettevano giuramenti impii contra l'auterità della sede apostolica e questo con poco o nissun scrupulo di conscienza. Allora tutti andavano comunemente alle sinagoghe degli cretici et alle prediche loro menandovi li figli et famiglie:

— si teneva allora per segno distintivo sufficiente venire alle chiese prima degli cretici e non partirsi in compagnia loro.

ftung baselbit, die fich langer als vier Lage balten konne 1). Dbne viel Schwieriakeit war Papst Gregor überrebet. Es hielt sich bamals ein geflüchteter Englander, Thomas Stulley, ein Abenteurer von Ratur, ber aber bie Runft fich Gingang zu verschaffen, Bertrauen zu erwerben, in hohem Grabe befaß, ju Rom auf: ber Bapft ernannte ihn ju feinem Rämmerer, jum Marquis bon Leinster, und ließ es fic 40,000 Sc. toften, um ibn mit Schiff und Mannichaft auszuruften: an ber frangofischen Rufte follte er fich mit einer fleiner Truppe bereinigen, bie ein geflüchteter Irlanber, Geralbin, eben auch mit papftlicher Unterftützung baselbst ausammenbrachte. Rönig Bbilipp, ber feine Reigung batte, einen Krieg anzufangen, aber es boch nicht ungern fab, wenn Elifabeth ju Saufe ju thun bekam, gab einiges Gelb bagu2). Unerwarteter Beise aber lieft fich Stulleb überreben, mit ber Mannschaft, die gegen Irland bestimmt war, an der Expedition bes Königs Sebastian nach Afrika Theil zu nehmen, - wobei er benn felbst umfam. Geralbin mußte fein Glud allein verfuchen: er landete im Juni 1579 und machte wirklich einige Fortschritte. Er bemächtigte fich bes Forts, bas ben Safen von Smervic beberrichte, - icon erhob ber Graf von Desmond die Waffen gegen die Königin — eine allgemeine Bewegung ergriff die Insel. Bald aber erfolgte ein Unglud nach bem anbern: bas bornehmite war, daß Geralbin felbft in einem Scharmutel getöbtet wurde. Sierauf tonnte fich auch ber Graf bon Desmond nicht halten. Die papftliche Unterftugung war bod nicht ftart genug: die Gelber, auf die man rechnete, blieben aus. Und fo behaupteten die Engländer den Sieg : mit furchtbarer Graufamkeit straften fie bie Emporung: Manner und Beiber wurden in Scheupen aufammengetrieben und barin verbrannt, Rinber erwürgt, gang Mon-

<sup>1)</sup> Discorso sopra il regno d'Irlanda e della gente che bisogneria per conquistarlo, fatto a Gregorio XIII. Sibliothet su Bien, Suggerifie Sanbforliten. Die Regierung ber Rönigin mirb für eine Enrannei erflärt: lasciando il governo a ministri Inglesi, i quali per arricchire se stessi usavano tutta l'arte della tirannide in quel regno, come trasportando le comodità del paese in Inghilterra, tassando il popolo contra le leggi e privilegi antichi, e mantenendo guerra e fattioni tra i paesani, — non volendo gli Inglesi che gli habitanti imparassero la differenza fra il viver libero e la servitù.

<sup>2)</sup> Rach bem Runtius Sega in seiner Relatione compendiosa (MS. ber Bers. Bibliothet) 20,000 Sc.; "altre mercedi sece sare al barone d'Acres, al signor Carlo Buono et altri nobili Inglesi che si trovavano in Madrid, ch' egli spinse andare a questa impresa insieme col vescovo Lionese d'Irlanda."

mouth wuste gelegt: auf bem veröbeten Gebiete brang bie englische Colonie weiter vor.

Sollte ber Katholicismus in diesem Königreich wieder etwas ausrichten, so mußte der Bersuch doch in England selbst gemacht werden: was dann freilich nur unter andern Weltverhältnissen geschehen konnte. Um aber alsdann die katholische Bevölkerung nicht völlig umgewanbelt, um sie noch katholisch zu sinden, war es nöthig, ihr auf geistlichem Wege zu Gulse zu kommen.

Buerst faßte Wilhelm Allen den Gedanken, die jungen Engländer katholischer Confession, die sich der Studien halber auf dem festen Lande aufhielten, zu vereinigen: besonders mit der Unterstützung Papst Gregors brachte er ein Collegium für sie in Douah zu Stande. Dem Papst schien dies jedoch noch nicht hinreichend. Unter seinen Augen wünschte er diesen Flüchtlingen eine stillere, minder gefährdete Station zu verschaffen, als Douah dort in den unruhvollen Niederlanden war: er stiftete ein englisches Collegium zu Rom, beschenkte es mit einer reichen Abtei, und übergab es 1579 den Resuiten 1).

In bieses Collegium nun ward Niemand aufgenommen, der sich nicht verpflichtete, nach Bollendung seiner Studien nach England zurückzukehren und den Glauben der römischen Kirche daselbst zu prebigen. Dazu allein wurden die Zöglinge vorbereitet. In dem religiösen Enthusiasmus, zu dem die geistlichen Uebungen des Ignatius entstammten, stellte man ihnen die Bekehrer, welche Papst Gregor der Große einst zu den Angelsachsen gesendet, als ihre Muster vor.

Schon wagten sich einige Aeltere voran. Im Jahre 1580 gingen zwei englische Jesuiten, Person und Campian, nach ihrem Baterlande hinüber. Immer verfolgt, immer unter verändertem Ramen und in anderer Berkleidung langten sie in der Hauptstadt an, und durchzogen dann, jener die nördlichen, dieser die süblichen Provinzen. Bornehmlich hielten sie sich an die Häuser der katholischen Lords. Ihre Unkunft war im Boraus angekündigt: doch brauchte man die Borssicht, sie an der Pforte, als Fremde begrüßen zu lassen. Schon war indeß in den innersten Gemächern eine Hauskapelle eingerichtet: dashin führte man sie: Die Mitglieder der Familie waren hier versammelt und empfingen ihren Segen. Gewöhnlich blied der Missionar nur Eine Nacht. Am Abend fand Vorbereitung und Beichte Statt: am andern Morgen ward Messe gelesen, das Mahl des herrn aus-

<sup>1)</sup> Die Relation ber Jesuiten bei Sacchinus pars IV, lib. VI, 6. lib. VII, 10—30 können wir hier mit ben Erzählungen von Camben, Rerum Britannic. tom. I, p. 315, vergleichen.

getheilt: bann folgte die Predigt. Es tamen Alle, die sich noch zu dem katholischen Bekenntnis hielten: ihrer oft eine große Anzahl. Mit dem Reize des Geheimnisses, der Reuheit ward die Religion wieder verklindigt, welche seit 900 Jahren auf der Insel geherrscht hatte. Es wurden insgeheim Synoden gehalten: erst in einem Dorfe bei London, dann in einem einsamen Hause in einem nahen Gehölze ward eine Druckerel eingerichtet: plöglich sah man wieder katholische Schriften erscheinen, mit alle der Geschicklicheit geschrieben, welche die stete Uedung in der Controvers zu geden vermag, oft nicht ohne Eleganz: die dann um so größeren Eindruck machten, je unerforschlicher ihr Ursprung war. Der nächste Erfolg hieden war nun, daß die Ratholisten aufhörten, den protestantischen Gottesdienst zu besuchen und die geistlichen Gesehe der Königin zu beodachten: daß dann auch auf der andern Seite der Widerspruch der Lehre lebhaster aufgesaßt, die Versolgung stärker, nachdrücklicher wurde 1).

Das war überhaupt das System des römischen Hoses und der Jesuiten. Als Possedin underrichteter Dinge aus Schweden weichen mußte, machte er den Vorschlag und setzte ihn auch durch, daß in Braunsberg neben dem Collegium noch ein Seminarium für junge Leute aus diesem Norden, hauptsächlich Schweden, deren er selbst sogleich eine gute Anzahl herbeisührte, gestistet wurde, um dereinst auf ihre Landsleute zurüczuwirken. So ward in Wilna ein Seminar für junge Liesländer und Russen, in Clausendurg eins für Ungarn gegründet. Der römische Hos sicherte bestimmte Unterstützungen zu, zunächst wenigstens auf 15 Jahre, und Gregor XIII hat wohl gesagt, kein Geld sei besser angewendet als dieses?). Englische Seminare sinden wir bald auch in Frankreich und Spanien. Das Collegium Romanum war die Metropole aller dieser Institute.

Der nächste Erfolg war, baß, wo bas Brincip ber katholischen Restauration nicht Kraft genug besaß, um sich zur Herrschaft zu erheben, es wenigstens die Gegenfähe schärfer und unversöhnlicher hervortrieb.

Man konnte bies auch in ber Schweiz bemerken: obwohl hier

<sup>1)</sup> Außer Sacchinus Campiani Vita et martyrium. Ingolstadii 1564.
2) Possevinus Brunsbergensis seminarii historia bei Theiner Schweben 20. II, p. 322. Er rühmt, wie viel schon die jungen Leute ausgerichtet, die aus zusäligen Umständen etwa nach Hauf zurückgelehrt. Mägnum ubique catholicae sidei ignem incenderunt et in parentibus atque affinibus quaquaversum quae ferme sepultae catholicae religionis semina jacebant excitaverunt.

schon längst jeder Canton religiöse Autonomie besaß, und die Zwistigsteiten, die über die Berhältnisse bes Bundes, die Auslegung der religiösen Bestimmungen des Landfriedens von Zeit zu Zeit aussbrachen 1), ziemlich beseitigt waren.

Aber jest brangen die Jesuiten auch hier ein. Auf Beramlassung eines Obersten der Schweizergarde in Rom kamen sie 1574 nach Luzern, und fanden hier besonders bei der Familie Pfosser Theilnahme und Unterstützung<sup>2</sup>). Ludwig Pfosser hat allein vielleicht 30000 Gulden zur Gründung des Jesuitencollegium beigesteuert; Philipp II und die Guisen sollen etwas beigetragen haben; Gregor XIII sohlte auch hier nicht: er gab die Mittel zur Anschaffung einer Bibliothek her. Die Luzerner waren höchlich zusrieden. In einem ausdrücklichen Schreiben bitten sie den General des Ordens, ihnen die Bäter der Gesellschaft, die bereits angelangt waren, nicht wieder zu entreißen: "es liege ihnen alles daran, ihre Jugend in guten Wissenschaften und besonders in Frömmigkeit und christlichem Leben wohl angesührt zu sehen": sie versprechen ihm dafür, keine Mühe und Arbeit, weder Gut noch Blut zu sparen, um der Gesellschaft in allem, was sie wünschen könne, zu dienen<sup>3</sup>).

Und sogleich hatten sie Gelegenheit, ihren erneuten katholischen Eifer in einer nicht unwichtigen Sache zu beweifen.

Die Stadt Genf war in den besonderen Schutz von Bern getreten, und suchte num auch Solothurn und Freiburg, die zwar nicht kirchlich, aber doch politisch zu Bern zu halten gewohnt waren, in diese Berbindung zu ziehen. In der That gelang es dei Solothurn. Eine katholische Stadt nahm den Heerd des westlichen Protestantismus in seinen Schirm. Gregor XIII erschrak, und wandte alles an, um wenigstens Freiburg zurückzuhalten. Hierin kamen ihm nun die Luzerner zu Hilse. Eine Gesandtschaft derselben vereinte ihre Bemühungen mit dem papstlichen Nuntius. Freiburg verzichtete nicht allein auf jenes Bündniß: es rief selbst die Jesuiten: mit Hilse des Babstes ward auch dier ein Collegium zu Stande gebracht.

<sup>1)</sup> Ohne Zweifel die wichtigste betraf das Schickal der in Locarno gebildeten evangelischen Partei, über welches F. Meyer 1836 urtundlichen Bericht erstattet hat: Die ptotestantischen Cantone sügten sich 1555 in die den Katholiken glussiege Auslegung des freitigen Artikels, und ließen zu, daß die evangetischen Sinwohner gezwungen wurden, ihr Baterland zu verlassen. Boll-kommen verschwinden sie dort erst um das Jahr 1580.

<sup>2)</sup> Agricola 177.

<sup>3)</sup> Literae Lucernensium ad Everardum Mercurianum bei Sacchinus, Historia societatis Jesu IV, V, 145.

Indessen begannen die Einwirfungen Carl Borromee's. Er hatte vornehmlich in den Waldcantonen Berbindungen: Relchior Lussi, Landammann von Unterwalden, galt als sein besonderer Freund; zuerst schickte Borromeo Capuziner herüber, die besonders in dem Gebirge durch ihre strenge und einfache Lebensart Eindruck machten: dann folgten die Zöglinge des helbetischen Collegium, das er ja

allein zu biefem Awed gegründet batte.

Balb spürte man in allen öffentlichen Berhältnissen biesen Einsstuß. Im Herbit 1579 schlossen die katholischen Cantone einen Bund mit dem Bischof zu Basel, in welchem sie nicht allein versprachen, ihn bei seiner Religion zu schützen, sondern auch von seinen Untersthanen die, welche protestantisch geworden, dei Gelegenheit wieder "zum wahren katholischen Glauben" zu dringen. Bestimmungen, welche den evangelischen Theil, der Natur der Sache nach, in Bewegung setzen. Die Spaltung trat stärker hervor, als seit langer Beit. Es langte ein päpstlicher Nuntius an: in den katholischen Cantonen erwieß man ihm die möglichste Ehrerbietung: in den protestantischen ward er verhöhnt und beschimpst.

## Entscheidung in den Niederlanden.

So stand es nun damals. Der restaurirte Ratholicismus, in den Formen, die er in Italien und Spanien angenommen, hatte einen gewaltigen Angriff auf das übrige Europa gemacht. In Deutschland waren ihm nicht unbedeutende Eroberungen gelungen: auch in so vielen andern Ländern war er vorgerückt; doch hatte er allenthalben einen mächtigen Widerstand gefunden. In Frankreich waren die Protestanten durch umfassende Augeständnisse und eine starke politisch-militärische Stellung gesichert: in den Riederlanden hatten sie das Uebergewicht: in England, Schottland, dem Rorden herrschen sie: in Polen hatten sie durchgreisende Gesetz zu ihren Gunsten ertämpft und einen großen Einfluß in den allgemeinen Reichsangelegenkeiten: in den sämmtlichen östreichischen Gebieten standen sie der Regierung mit alten provinzialen Standeszechten ausgerüstet gegensüber: in Rieder-Deutschland schien sich für die Stifter eine entsscheidende Umänderung anzubahnen.

In dieser Lage der Dinge war es nun von unermeßlicher Bebeutung, welcher Ausschlag dort erfolgen würde, wo man die Baffen immer aufs neue in die Hände nahm, in den Niederlanden. Unmöglich aber konnte König Philipp II gemeint sein, die schon einmal mißlungenen Maßregeln zu wiederholen: — er wäre es auch gar nicht mehr im Stande gewesen: — sein Glück war, daß er ganz von selbst Freunde kand, daß der Protestantismus in seinem neuen Fortgang doch auch auf einen unerwarteten und unbesiegbaren Widersstand stieß. Es ist wohl der Rühe werth, dei diesem wichtigen Erseigniß einen Augenblick länger zu verweilen.

Einmal war es in ben Provinzen keineswegs Jebermann angenehm, ben Prinzen von Dranien so mächtig werden zu feben, am weniaften bem wallonischen Abel.

Unter ber Regierung bes Königs war bieser Abel besonders in ben französischen Kriegen immer zuerst zu Pferd gestiegen: die namhaftern Anführer, benen das Volk zu folgen gewohnt war, hatten
dadurch eine gewisse Selbständigkeit und Macht erworben. Unter dem
Regiment der Stände sah er sich zurückgesett: der Sold erfolgte nicht
regelmäßig: die Armee der Stände bestand hauptsächlich aus Hollandern, Gengländern, Deutschen, die als unzweiselhafte Protestanten das
meiste Vertrauen genossen.

Als die Wallonen der Pacification von Gent beitraten, hatten sie sich geschmeichelt, auf die allgemeinen Angelegenheiten des Landes einen leitenden Einfluß zu erlangen. Aber vielmehr das Gegentheil erfolgte. Die Macht gelangte fast ausschließend an den Brinzen von Oranien und bessen Freunde aus Holland und Seeland.

Mit bem perfonlichen Widerwillen, ber sich hierburch entwickelte, trafen aber befonders religiöse Momente zusammen.

Worauf es auch immer beruhen mag, so ist gewiß, daß die protestantische Bewegung in den wallonischen Provinzen nur wenig. Anklang gesunden hatte.

Ruhig waren die neuen Bischöfe eingeführt worden: fast alles Männer von großer Wirksamseit. In Arras Franz von Richardot, der sich auf dem Concilium von Trient mit den restaurirenden Prinzipien erfüllt hatte, von dem man dabei nicht genug rühmen kann, wie sehr er in seinen Predigten Festigkeit und Nachdruck mit Feinheit und Bildung, in seinem Leben Sifer und Weltkenntnis vereinigt habe 1): in Ramur Antoine havet, ein Dominicaner, vielleicht min-

1) Saget, Histoire ecclesiastique des Pays-Bas p. 143, fitthet ihn subtile et solide en doctrine, nerveux en raisons, riche en sentences, copieux en discours, poly en son langage et grave en actions: mais surtout l'excellente pieté et vertu, qui reluisoit en sa vie, rendoit son oraison persuasive.

ber weltklug, aber auch früher ein Mitalied bes Concilium und eben fo unermublich bie Satungen beffelben einzuführen 1): in St. Dmer Gerbard von Samericourt, einer ber reichsten Bralaten aller Brobingen - qualeich Abt in St. Bertin - ber fich nun bem Ebraeis bingab junge Leute ftubiren zu laffen, Schulen zu ftiften, und in ben Rieberlanden zuerft bem Orben ber Jesuiten ein Collegium auf feste Gin= fünfte gegründet bat. Unter biefen und anbern Rirchenbäuptern bielten fich Artois, Bennegau, Ramur, während alle andern Brobingen in Feuer und Flammen ftanben, von der wilben Buth bes Bilberfturmes frei 2): so bak alsbann auch bie Reactionen bes Alba bier nicht fo gewaltsam eintraten 3). Die Schluffe bes tribentinischen Concilium wurden obne langen Bergug in Brovingial=Concilien und Diöcesan-Spnoben erörtert und eingeführt: von St. Omer und noch mehr von Douap breitete fich ber Ginfluß ber Jesuiten gewaltig aus. In Douay hatte Philipp II eine Universität gestiftet, um seinen Unterthanen frangöfischer Bunge bie Belegenheit zu verschaffen, im Lande ju ftubiren. Es geborte bies mit ju ber geschloffenen geiftlichen Berfaffung, bie er überhaupt einzuführen beabsichtigte. Unfern bon Douab liegt die Benedictinerabtei Andin. In ben Tagen als in bem größten Theil ber übrigen Niederlande ber Bilberfturm wuthete, vollzog ber Abt bon Andin, Johann Lentailleur, mit seinen Monchen Die geift= lichen Uebungen bes Ignatius. Bon bem Ginbruck berfelben noch ganz erfüllt, beschloß er aus ben Ginkunften ber Abtei ein Collegium ber Jefuiten auf ber neuen Universität zu ftiften, bas im Jahre 1568 eröffnet wurde, sogleich eine gewiffe Unabhängigkeit von ben Beborden der Universität empfing und sich bald außerordentlich aufnahm. Acht Jahre nachher wird die Bluthe der Universität, und zwar felbst in Sinficht bes Studiums ber Literatur, bor allem ben Jefuiten gugeschrieben. Richt allein sei ihr Collegium erfüllt mit einer frommen und fleißigen Jugend: auch die übrigen Collegien feien burch ben Betteifer mit jenem emporgekommen: icon fei aus bemfelben bie bobe Schule selbst mit trefflichen Theologen, bas gesammte Artois und hennegau mit Seelforgern berfeben worben 1). Allmählich warb

<sup>1)</sup> Savensius: De erectione novorum episcopatuum in Belgio p. 50.

<sup>2)</sup> Sopper: Recueil et mémorial des troubles des Pays-Bas 93, 98.
3) Nach Viglii commentarius rerum actarum super impositione

<sup>3)</sup> Rach Viglii commentarius rerum actarum super impositione decimi denarii bei Papenbrecht, Analecta I, 1, 292, ward ihnen ber zehnte Pfennig mit ber Bersicherung aufgelegt, daß er nicht streng eingetrieben werben solle.

<sup>4)</sup> Testimonium Thomae Stapletoni (Rectors ber Universität) vom

vies Collegium ein Mittelpunkt bes mobernen Katholicismus für alle umliegenden Gegenden. Im Jahre 1578 galten wenigstens bie wallonischen Provinzen bei den Zeitgenoffen, wie einer von ihnen sich ausbrückt, für höchst katholisch 1).

Bie aber bie politischen Ansprüche, so waren soeben auch biefe religiösen Zustande von bem Uebergewicht bes Protestantismus bedrobt.

In Gent hatte ber Broteftantismus eine Gestalt angenommen die wir beut zu Tage als revolutionar bezeichnen wurden. hatte hier die alten Freiheiten noch nicht vergeffen, welche Carl V 1539 gebrochen: die Dighandlungen bes Alba batten bier befonbers bofes Blut gemacht: ber Bobel mar von gewaltsamer Natur, bilberfturmerisch gefinnt und wiber bie Briefter in beftiger Aufwallung. Aller Diefer Regungen bebienten fich ein paar fühne Bortführer, Imbige und Rubove. Ambige bachte eine Republik zu gründen, und träumte daß Gent ein neues Rom werben fonne. Ihr Unternehmen begannen fie bamit, daß fie ihren Gouberneur Arfchot, eben als er mit einigen Bischöfen und tatholischen Oberhäuptern ber benachbarten Stäbte eine Zusammentunft hielt, mit benfelben gefangen nahmen: bann ftellten fie die alte Berfaffung wieber ber, wohl verftanben mit einigen Beranberungen, bie ihnen ben Besit ber Gewalt sicherten : bierauf griffen fie bie geiftlichen Guter an, loften bas Bisthum auf. zogen die Abteien ein: aus ben Sospitälern und Rloftergebäuben machten fie Rafernen: biefe ihre Ginrichtungen suchten fie endlich mit Gewalt ber Waffen bei ihren Nachbarn auswihreiten 2).

Nun gehörten von jenen gefangen genommenen Oberhäuptern einige den wallonischen Brovinzen an: schon streiften die Genter Truppen in das wallonische Gebiet: was es in demselben von protestanztischer Gesinnung geben mochte, sing an sich zu regen: durch das Beispiel von Gent wurden die populären Leidenschaften mit den religiösen in ein unmittelbares Berbältniß gebracht: in Arras brach eine Bewegung gegen den Rath aus: in Douah selbst wurden durch

Jahre 1576 bei Sacchinus IV, IV, 124: "Plurimos ex hoc patrum collegio — es heißt collegium Aquicintense — Artesia et Hannonia pastores, multos schola nostra theologos optime institutos et comparatos accepit." Es solgen noch viel größere Lobsprüche, welche wir um so mehr weglassen tönnen, da Stapleton doch anch selbst ein Jesuit war.

1) Michiel, Relatione di Francia: Il conte (ber Gouverneur von Hennegau) è cattolichissimo, come è tutto quel contado insieme con quel d'Artoes, che li è propinquo.

2) Ban ber Bonti's Geichichte ber Rieberlande Bb. II, Buch V, Ab-fon. 2: leicht burfte biefer Abschnitt ber wichtigfte in bem gangen Buche fein.

v. Rante's Berte XXXVIII. Bapfte II.

eine Volksbewegung wiber ben Willen bes Rathes die Jesuiten vertrieben, zwar nur auf 14 Tage, aber schon dies war ein großer Erfolg: in St. Omer erhielten fie sich nur durch den besondern Schuß bes Rathes.

Die städtischen Magistrate, ber Abel des Landes, die Geistlichkeit, alle waren auf einmal gefährdet und bedrängt: sie fanden sich mit einer Entwickelung bedroht, wie sie in Gent Statt gefunden, von offenbar zerstörender Natur. Rein Bunder, wenn sie in dieser Gefahr sich auf alle Weise zu schützen suchten, zuerst ihre Truppen ins Feld schickten, welche dann das gentische Gebiet grausam verwüsteten und sich darauf nach einer andern sichernden Staatsverbindung umssahen, als ihnen ihr Berhältniß zu den allgemeinen niederländischen Ständen gewährte.

Schon Don Johann von Deftreich machte fich biese ihre Stimmung ju Rute.

Menn man bas Thun und Laffen Don Robanns in ben Nieberlanden im Allgemeinen betrachtet, fo scheint es wohl, als habe es feine Wirkung hervorgebracht, als fei sein ganges Dasein eben so spurlos verschwunden, wie es ihm teine perfonliche Befriedigung gewährte. Ueberlegt man näher, wie er ftand, was er that, und was aus feinen Unternehmungen erfolgte, so ift, wenn irgend einem Anbern, vor allem ihm bie Grundung ber spanischen Rieberlande juguidreiben. Er versuchte eine Reitlang fich nach ber Genter Bacification ju halten: aber in ber unabhängigen Stellung, welche bie Stände genommen, in bem Berhältnig des Bringen von Dranien, ber bei weitem mächtiger war als er ber Generalstatthalter, in bem wechselseitigen Argwohn beiber Theile gegen einander, lag die Nothwendigkeit eines offenen Bruches. Don Johann entschloß sich ben Rrieg anzufangen. Ohne Zweifel that er bies wider ben Willen bes Königs, allein es war unvermeiblich. Daburch allein konnte es ibm gelingen, und es gelang ihm auch, ein Gebiet zu erwerben, welches die spanische Herrschaft wieder anerkannte. Luxemburg behauptete er noch: er befette Namur: in Folge ber Schlacht von Gemblours ward er Meister von Löwen und Limburg. Bollte ber Ronig wieder Berr ber Niederlande werden, so war das nicht durch eine Abkunft mit ben Generalftaaten zu erreichen, die fich unmöglich zeigte, sonbern nur burch eine allmähliche Unterwerfung ber einzelnen Landschaften entweber im Wege bes Bertrages ober mit Gewalt ber Baffen. Diesen Weg folug Don Johann ein, und eröffnete fich auf bemfelben bereits bie größte Aussicht. Er erweckte bie alten Zuneigungen ber

wallonischen Provinzen zu bem burgundischen Geschlecht. Bornehmlich brachte er zwei mächtige Männer, Pardieu de la Motte, Gouverneur von Grävelingen, und Matthieu Moulart, Bischof von Arras, auf seine Seite 1).

Eben biese waren es, bie nun nach bem frühen Tobe Don Johanns die Unterhandlungen, auf die es ankam, mit großem Gifer und glüdlicher Geschicklichkeit leiteten.

De la Motte bediente sich des erwachenden Hasses gegen die Protestanten. Er bewirkte, daß man die ständischen Besatungen, eben deshalb, weil sie protestantisch sein könnten, aus vielen festen Plägen entsernte, daß der Abel von Artois bereits im November die Entsernung aller Resormirten aus diesem Lande beschloß und ins Werk setze. Hierauf suchte Matthieu Moulart eine völlige Versöhnung mit dem König herbeizusühren. Er begann damit, daß er durch eine förmliche Procession in der Stadt die Hülfe Gottes anries. Und in der That hatte er es schwer: er mußte zuweilen Männer vereinigen, deren Ansprüche geradezu gegen einander liesen. Er zeigte sich unverdrossen, sein und geschmeidig: glücklich gelang es ihm.

Alexander Farnese, der Nachfolger Don Johanns, hatte das große Talent zu überzeugen, zu gewinnen und ein nachhaltiges Bertrauen einzuslößen. Zu seiner Seite standen Franz Richardot, Resse Bischofs, "ein Mann", sagt Cabrera, "von guter Einsicht in mancherlei Materien: geübt in allen: der jedes Geschäft, von welcher Art auch immer, einzuleiten verstand", und Sarrazin, Abt von St. Baast, nach der Schilderung desselben Cabrera "ein großer Politiker unter dem Anschein der Ruhe, sehr ehrgeizig unter dem Schein der Demuth, der sich bei Jedermann in Ansehen zu behaupten wußte".

Sollten wir nun den Gang der Unterhandlungen schilbern, bis fie allmählich jum Ziel gedieben?

Es ift genug zu bemerken, daß von Seiten ber Provinzen das Interesse ber Selbsterhaltung und ber Religion zu bem König hin= wies, von Seiten bes Königs nichts unbersucht blieb, was priester-

<sup>1)</sup> Daß sie noch unter Don Johann gewonnen waren, ergiebt sich aus solgenden beiden Stellen. 1. Strada II, 1, p. 19: Pardiaeus Mottae dominus non rediturum modo se ad regis obedientiam, sed etiam quamplures secum tracturum, iam pridem significarat Ioanni Austriaco. 2. Zassie: Episcopum Atrebatensem, qui vivente adhuc Austriaco se regi conciliarat.

<sup>2)</sup> Cabrera: Felipe segundo p. 1021.

licher Einfluß und geschickte Unterhandlung im Berein mit ber wieberkehrenden Gnabe bes Fürsten zu leiften vermögen. Im April 1579 trat Emanuel von Montigny, den die wallonische Armee als ihren Anführer aherkannte, in ben Solb bes Königs. hierauf ergab fich auch ber Graf von Lalaing: niemals hatte hennegau ohne ihn ge-Endlich — 17. Mai 1579 — in bem wonnen werben fonnen. Lager zu Mastricht ward ber Bertrag abgeschlossen. Aber zu welchen Bedingungen mußte fich ber König verstehn! Es war eine Reftau= ration feiner Macht, bie aber nur unter ben ftrengften Befdrantungen Statt batte. Er versprach nicht allein, alle Frembe aus feinem Seere zu entlaffen und fich nur nieberländischer Truppen zu bedienen : er bestätigte auch alle Angestellte in ben Aemtern, die fie mabrend ber Unruben befommen: Die Ginwohner verpflichteten fich fogar. feine Besatzungen aufzunehmen, von benen ben Ständen bes Landes nicht vorber Nachricht gegeben worden: zwei Drittheile bes Staaterathe follten aus Leuten bestehn, welche in die Unruhen mit verflochten getwefen. In diesem Sinne sind auch die übrigen Artikel 1). Die Brovinzen bekamen eine Selbständigkeit, wie fie nie gehabt.

Es liegt hierin eine Wendung der Dinge von allgemeiner Besteutung. In dem ganzen westlichen Europa hatte man bisher den Katholicismus nur durch die Anwendung offener Gewakt zu erhalten und wiedereinzusühren gesucht: die fürstliche Macht hatte unter diesem Borwand die prodinzialen Rechte noch vollends zu unterdrücken gestrebt. Zest sah sie sich genöthigt, einen andern Weg einzuschlagen. Wollte sie den Katholicismus wiederherstellen und sich selbst behaupten, so konnte sie dies nur im Verein mit Ständen und Privilegien ausrichten.

Wie sehr aber auch die königliche Macht beschränkt ward, so hatte sie boch unendlich viel gewonnen: die Landschaften gehorchten wieder, auf welche die Größe des burgundischen Hauses gegründet war. Alexander Farnese führte den Krieg mit den wallonischen Truppen. Obwohl es langsam ging, so machte er doch immer Fortschritte. Er nahm 1580 Courtray, 1581 Tournay, 1582 Dudenarde.

Entschieden aber war damit die Sache noch nicht. Gerade die Bereinigung der katholischen Provinzen mit dem König mochte es sein, was die nördlichen, völlig protestantischen antrieb, nicht allein sofort in einen nähern Bund zu treten, sondern sich endlich von dem König gänzlich loszusagen.

<sup>1)</sup> In seiner ganzen Ausschhrlichkeit theilt Tassis biesen Lertrag mit. lib. V, 394-405.

Bir faffen bier eine Ausficht über bie gesammte nieberländische Geschichte. Es war in allen Brovingen ein alter Wiberstreit ber propinzialen Rechte und ber fürftlichen Dacht. Bur Reit bes Alba hatte die fürftliche Macht ein Uebergewicht erlangt, wie fie es früher niemals beseffen, aber auf bie Lange konnte fie es nicht behaupten. Die Genter Bacification bezeichnet, wie fo gang die Stande die Dberhand über die Regierung erkämpften. Die nördlichen Provinzen batten hierin bor ben füblichen keinen Bortheil: maren beibe in ber Religion einig gewesen, so wurden fie eine allgemeine niederlandische Republik eingerichtet haben. Allein wie wir faben, die religiöse Differenz veranlagte bie Entzweiung. Es erfolgte zuerft, bag bie fatholischen unter ben Schut bes Ronigs jurudfehrten, mit bem fie fich vor allem eben zur Behauptung ber katholischen Religion verbanden: bierauf erfolgte weiter, daß die protestantischen, nachdem sie sich so lange im Rampfe behauptet, fich endlich auch des Namens der Unterwürfigkeit ent= schlugen und vom König völlig lossagten. Nennt man nun bie einen bie unterworfenen Brobingen, bezeichnet man die andern mit bem Namen einer Republik, fo darf man doch nicht glauben, daß der Unterschied zwischen beiben im Innern anfangs febr groß gemefen fei. Auch die unterworfenen Brobingen behaupteten alle ihre ständischen Vorrechte mit dem größten Ihnen gegenüber konnten auch die republikanischen boch ein ber königlichen Gewalt analoges Institut, bas bes Statthalters, nicht entbehren. Der vornehmste Unterschied lag in ber Religion.

Erft hiedurch trat ber Rampf in feine reinen Gegenfate aus einander, und die Ereigniffe reiften ihrer Bollenbung entgegen.

Eben bamals hatte Philipp II Portugal erobert: indem er fich burch bas Glud einer fo großen Erwerbung zu neuen Unternehmungen angefeuert fühlte, ließen sich auch die wallonischen Stände endlich geneigt finden, die Rudfehr ber spanischen Truppen zu gestatten.

Lalaing und bessen Gemahlin, die immer eine große Wibersacherin der Spanier gewesen war, der man die Ausschließung derselben besonders zuschrieb, wurden gewonnen: der ganze wallonische Abel solgte ihrem Beispiel. Man überzeugte sich, daß die Rückehr Alba'scher Richtersprücke und Gewaltthaten nicht mehr zu besorgen sei. Das spanisch-italienische Seer, schon einmal entsernt, wieder zurückgekehrt, und noch einmal weggewiesen, langte auß neue an. Mit den niederländischen Mannschaften allein hätte der Krieg sich ohne Ende außbehnen müssen: jene krieggewohnten, wohldisciplinirten, überslegenen Truppen führten die Entscheidung herbei.

Wie in Deutschland bie Colonien ber Jesuiten, aus Spaniern, Stalienern und einigen Rieberlandern bestehend, ben Ratholicismus

burch bas Dogma und ben Unterricht wieberherstellten: so erschien ein italienischeschanisches Heer in ben Nieberlanden, um mit ben wallonischen Elementen vereinigt ber katholischen Meinung bas Uebergewicht ber Waffen zu verschaffen.

Es ift an biefer Stelle unvermeiblich, bes Rrieges ju gebenten.

Es war zugleich ber Fortschritt ber Religion.

Im Juli 1583 ward Dünkirchen, Hafen und Stadt, binnen fechs Tagen, hierauf Niewport und die ganze Kufte bis gegen Oftenbe,

Digmupben, Furnes erobert.

Gleich hier entwickelte ber Krieg seinen Charakter. . politischen Dingen zeigten fich bie Spanier glimpflich, unerhittlich aber in ben firchlichen. Es war nicht baran zu benten, bag ben Brotestanten eine Rirche, nur ein privater Gottesbienft geftattet worben ware: die Brediger, die man ergriff, wurden gebenkt. Man führte mit vollem Bewußtsein einen Religionsfrieg. In gewiffem Sinne war bas für bie Lage, in ber man fich befand, fogar bas Klüafte. Bon ben Brotestanten batte sich boch nie eine bollfommene Unterwerfung erlangen laffen: bagegen brachte man burch ein fo entschiebenes Ber fahren die Elemente bes Ratholicismus, welche in bem Lande noch borhanden waren, auf feine Seite. Bang bon felbft regten fie fic Der Bailliu Cervaes von Steeland überlieferte bas Land Baes: hulft und Azel ergaben fich: balb war Alexander Farnese mächtig genug, bag er an einen Angriff auf bie großen Stäbte benten konnte: - er hatte bas Land und die Rufte inne: - eine nach ber andern, zuerst Ppern im April, bann Brügge, endlich auch Gent, wo jener Imbize felbst jest für die Versöhnung Partei gemacht hatte, mußten fich überliefern. Es wurden ben Gemeinden als folchen gang erträgliche Bedingungen jugeftanden : großentheils murben ihnen ihre Privilegien gelaffen: nur die Protestanten wurden ohne Erbarmen verwiesen: die vornehmfte Bedingung mar immer, daß die katholischen Beiftlichen gurudfebren, Die Rirchen wieder an ben fatholischen Ritus beimfallen follten.

Mit alle bem schien jeboch nichts Bleibendes erreicht, keine Sicherheit gewonnen, so lange ber Prinz von Oranien noch lebte, ber bem Widerstand Haltung und Nachdruck gab und auch in ben Ueber- wundenen die Hoffnung nicht untergeben ließ.

Die Spanier hatten einen Preis von 25000 Sc. auf seinen Ropf gesett: in der wilden Aufregung, in der die Gemüther waren, konnte es nicht an solchen fehlen, die ihn sich zu verdienen dachten. Gewinnsucht und Fanatismus trieben sie zugleich an. Ich weiß nicht,

ob es eine größere Blasphemie giebt als die, welche die Babiere bes Biscapers Raureaub enthalten, ben man bei einem Attentat auf bas Leben bes Bringen ergriff. Als eine Urt Amulet führte er Gebete bei sich, in benen die gnädige Gottheit, die bem Menschen in Christo erfcbienen, jur Begunftigung bes Morbes angerufen, in benen ihr nach vollbrachter That gleichsam ein Theil bes Gewinnes jugefagt wird, ber Mutter Gottes von Bayonne ein Kleid, eine Lampe, eine Arone, ber Mutter Gottes von Arangoju eine Krone, bem Berrn Chriftus felbst ein reicher Borbang 1)! - Glüdlicher Beise ergriff man biefen Fanatiker: aber in bem war ichon ein anderer unterwegs. In bem Augenblid, bag bie Achtserklärung in Maftricht ausgerufen ward, hatte fich ein Burgunder, ber fich bort aufhielt, Balthafar Berard, bon bem Bebanten ergriffen gefühlt, fie ju bollftreden 2). Die hoffnungen, bie er fich machte, von irbischem Glud und Un= feben, das ihn erwarte, wenn es ihm gelinge; bon bem Ruhm eines Marthrers, ben er babontragen werbe, falls er babei umtomme, Gebanten, in benen ihn ein Jefuit von Trier bestärfte, batten ibm feit= bem keine Ruhe bei Tag und Nacht gelaffen, bis er aufbrach, bie That zu vollbringen. Er stellte fich bem Prinzen als ein Flüchtling bar: da fand er Eingang und ben gunftigen Augenblich: im Juli 1584 tobtete er Dranien mit einem Schuf. Er marb ergriffen: aber feine Marter, die man ihm anthat, entwand ihm einen Seufzer: er fagte immer: hatte ers nicht gethan, so wurde ers noch thun. Indem er in Delft unter ben Bermunichungen bes Bolfes feinen Beift auf-

1) Contemporary Copy of a vow and of certain prayers found in the form of an amulet upon Jaureguy: in ben Sammlungen bes Lord Egerton. "A vos, Senor Jesus Christo, redemptor y salvador del mundo, criador del cielo y de la tierra, os offrezco, siendo os servido librarme con vida despues de haver effectuado mi deseo, un belo muy rico." So geht es weiter.

2) Relatione del successo della morte di Giulielmo di Nassau principe di Orange e delli tormenti patiti del generosissimo giovane Baldassare Gerardi Borgognone: Inff. politt. XII, enthält einige von den gewöhnlichen Angaden admeichende Notigen. "Gerardi, la cui madre è di Bisansone, d'anni 28 incirca, giovane non meno dotto che eloquente. Siebenthalb Sahr habe er sich mit der Absicht getragen. Offerendosi dunque l'opportunità di portar le lettere del duca d'Alansone al Nassau, essendo gia lui gentilhuomo di casa, alli 7 Luglio un'hora e mezzo dopo pranzo, uscendo il principe della tavola, scargandoli un archibugetto con tre palle gli colse sotto la zinna manca e gli fece una ferita di due diti, co lla quale l'ammazzò."

gab, hielten die Domherrn in Herzogenbusch ein feierliches Tebeum für seine That.

Alle Leibenschaften find in wilder Gahrung: ber Antrieb, ben fie ben Ratholischen geben, ift ber ftartere: er vollführt seine Sache und trägt ben Sieg bavon.

Hätte ber Prinz gelebt, so würde er, glaubt man, Mittel gefunden haben, Antwerpen, das bereits belagert wurde, zu entsetzen, wie er es zugesagt hatte. Jest gab es Niemand, ber an seine Stelle hätte treten können.

Die Unternehmung gegen Antwerpen war aber so umfassend, daß auch die andern wichtigen brabantischen Städte dadurch unmittelbar angegriffen waren. Der Prinz von Parma schnitt allen zugleich die Zusuhr von Lebensmitteln ab. Zuerst ergab sich Brüssel: als diese des Uebersusses gewohnte Stadt sich von Mangel bedroht sah, brachen Parteiungen aus, welche zur Uebersieferung führten. Dann siel Mecheln; endlich, als der letzte Versuch, die Dämme zu durchteichen und über das Land her sich Zusuhr zu verschaffen, mißlungen war, mußte auch Antwerpen sich ergeben.

Es wurden auch diesen brabantischen Städten, so wie den flandrischen, übrigens die glimpflichsten Bedingungen gewährt: Brüssel
ward von der Contribution freigesprochen, Antwerpen erhielt die Zusage, daß man keine spanische Besatung in die Stadt legen, die Citadelle nicht erneuern wolle. Eine Berpflichtung war statt aller andern,
daß Kirchen und Kapellen wieder hergestellt, die verjagten Priester
und Ordensleute wieder zurückgerusen werden sollten. Der König
war hierin ganz unerschütterlich. Bei jeder Uebereinkunft, sagte er,
müsse dies die erste und die letzte Bedingung sein. Die einzige Enade,
zu der er sich verstand, war, daß den Eingesessenn jedes Ortes zwei
Jahre gestattet wurden, um sich entweder zu bekehren oder ihre Habe
zu verkausen und das spanische Gebiet zu räumen.

Wie so ganz hatten sich nun die Zeiten geändert. Einst hatte Philipp II selbst Bebenken getragen, den Jesuiten in den Niederlanden seize zu gewähren, und oft waren sie seitdem gefährdet, angegriffen, verbannt worden. Im Gesolge der Kriegsereignisse kehrten sie nun und zwar unter der entschiedenen Begünstigung der Staatsgewalt zurück. Die Farnesen waren ohnehin besondere Gönner dieser Gesellschaft: Alexander hatte einen Jesuiten zu seinem Beichtvater: er sah in dem Orden das vorzüglichste Mittel, das halb protestantische Land, das er erobert, wieder völlig zum Katholicismus zurücks

aubringen, ben hauptzweck bes Rriegs erfüllen zu helfen 1). Der erfte Ort, in welchem fie wieber auftraten, mar eben ber erfte, welcher erobert worben, Courtrap. Der Pfarrer ber Stadt, Johann David, batte bie Jesuiten in feinem Eril ju Douay fennen gelernt : jest fehrte er wieber, aber nur um sofort in ben Orben zu treten, und in seiner Abschiedsbredigt bie Ginmobner zu ermahnen, ber geiftlichen Sulfe biefer Besellschaft fich nicht langer berauben zu wollen: leicht ließen fie fich überreben. Sest fam ber alte Johann Montagna, ber die Gefellschaft querft in Tournab eingeführt und mehr als einmal hatte flieben muffen, babin gurud, um biefelbe auf immer gu be= grunden. Go wie Brugge und Ppern übergegangen, langten bie Jesuiten daselbst an: gern bewilligte ihnen der König einige Klöster, bie während ber Unruhen veröbet waren. In Gent ward bas haus bes großen Demagogen, bes Imbize, von welchem bas Verberben bes Katholicismus ausgegangen, für bie Gefellschaft eingerichtet. Bei ihrer Ueberlieferung wollten fich die Antwerpener ausbedingen, bag fie nur biejenigen Orben wieber aufzunehmen hatten, welche gur Zeit Carls V baselbst gewesen; aber es ward ihnen nicht nachgegeben: fie mußten bie Resuiten wieder einziehen laffen und benselben bie Bebaube gurudftellen, die fie fruber inne gehabt: mit Bergnugen erjablt es ber Geschichtschreiber bes Orbens: er bemerkt es als eine besondere Gunft des himmels, daß man das schuldenfrei wieder= bekommen, was man verschulbet hinterlassen habe: es war inbek in zweite und britte Banbe übergegangen, und wurde ohne weiteres qu= rudgestellt. Da konnte auch Bruffel bem allgemeinen Schickfal nicht entgehn: ber Rath ber Stadt erklärte fich bereit, ber Bring von Barma bewilligte eine Unterstützung aus königlichen Caffen: gar balb waren die Jefuiten auch bier auf bas beste eingerichtet. Schon hatte ibnen ber Bring feierlich bas Recht ertheilt, liegende Grunde unter geistlicher Jurisdiction zu besitzen und sich auch in diesen Brobinzen ber Privilegien bes apostolischen Stubles frei zu bedienen.

Und nicht allein bie Jefuiten genoffen feines Schupes. 3m

<sup>1)</sup> Sacchinus: Alexandro et privati ejus consilii viris ea stabat sententia, ut quaeque recipiebatur ex haereticis civitas, continuo sere in eam inmitti societatem debere: valere id tum ad pietatem privatam civium tum ad pacem tranquillitatemque intelligebant. (Pars V, lib. IV, n. 58.). Nach ber Imago primi seculi war bies auch ber Bille bes Königs, qui recens datis de hoc argumento literis ducem cum cura monuerat ut societatis praesidio munire satageret praecipuas quasque Belgii civitesta: Behauptungen, wesche turch bie Thatsachen hinreichenb bewährt werden.

Jahre 1585 langten einige Capuziner bei ihm an: burch ein besonberes Schreiben an ben Papft wußte er auszuwirken, baß fie bei ihm bleiben burften; bann kaufte er ihnen ein Haus in Antwerpen. Sie machten sogar bei ihren Orbensverwandten einen Einbruck: burch ausbrücklichen Besehl mußten andere Franciscaner abgehalten werben, bie Reform ber Capuziner anzunehmen.

Alle biese Beranstaltungen hatten aber nach und nach bie größte Wirkung. Sie machten Belgien, bas schon halb protestantisch gewesen, zu einem ber am meisten katholischen Länder ber Welt. Auch ist wohl unleugbar, baß sie wenigstens in ben ersten Zeiten zur Wiederbefestigung ber königlichen Gewalt das Ihrige beitrugen.

Fest und sester sich durch diese Erfolge die Meinung, daß in einem Staate nur Eine Religion geduldet werden dürse. Es ist einer der Hauptgrundsätze der Politik des Justus Lipsius. In Sachen der Religion, sagt Lipsius, sei keine Gnade noch Nachsicht zulässig; die wahre Gnade sei ungnädig zu sein: um Viele zu retten, musse man sich nicht scheuen einen und den andern zu entfernen.

Ein Grundsat, ber nirgend größern Gingang fand als in Deutschland.

Fortgang der Gegenreformationen in Deutschland.

Baren boch die Rieberlande noch immer ein Kreis des beutschen Reiches! Der Natur der Dinge nach mußten die dortigen Ereignisse einen großen Einfluß auf die deutschen Angelegenheiten ausüben. Unmittelbar in ihrem Gefolge ward die Colner Sache entschieden.

Noch waren die Spanier nicht wiedergekehrt, geschweige die großen Vortheile des Katholicismus ersochten, als sich der Churfürst Truchses von Cöln im November 1582 entschloß, sich zu der reformirten Lehre zu bekennen und eine Frau zu nehmen, ohne doch darüber sein Stist aufgeben zu wollen. Der größere Theil des Adels war für ihn: die Grasen von Nuenar, Solms, Wittgenstein, Wied, Nassauz, das ganze Herzogthum Westphalen, alle Evangelischen: mit dem Buch in der einen und dem Schwert in der andern Hand zog der Churfürst in Bonn ein: um die Stadt Cöln, das Capitel und das Erzstift, die sich ihm widersetzen, zu bezwingen, erschien Casimir von der Pfalz mit nicht unbedeutender Mannschaft im Felde.

In allen Sanbeln jener Zeit finden wir biefen Cafimir von ber Pfalz: immer ift er bereit zu Pferd zu sigen, bas Schwert zu zieben: immer hat er friegsluftige Schaaren, protestantisch gesinnte, bei ber

Hand. Er führt ben Krieg weber mit ber Hingebung, die eine religiöse Sache erfordert — jedesmal hatte er seinen besondern Bortheil im Auge, — noch mit dem Nachbruck oder der Wissenschaft, die man ihm entgegensett. Auch diesmal verwüstete er wohl das platte Land seiner Gegner: in der Hauptsache dagegen richtete er so viel wie nichts aus 1): Eroberungen machte er nicht: eine weitere Hülfe des protestantischen Deutschlands wußte er sich nicht zu verschaffen.

Dagegen nahmen die fatholischen Mächte alle ihre Rraft jujam= men. Papft Gregor überließ bie Sache nicht ben Bergogerungen eines Processes an ber Curie: ein einfaches Consistorium ber Carbinale hielt er bei ber Dringlichkeit ber Umftanbe für hinreichend, einen fo wichtigen Fall zu entscheiben, einen beutschen Churfürften feiner erzbischöflichen Würde zu berauben 2). Schon war fein Runtius Mala= fpina nach Coln geeilt: bier gelang es bemfelben, befonbers im Bunbe mit ben gelehrten Mitgliebern bes Stiftes, nicht allein alle Minber= entschiedenen von bem Capitel auszuschließen, sondern auch einen Für= sten aus bem noch allein vollkommen katholischen hause, ben herzog Ernft von Baiern, Bifchof bon Freifingen, auf ben erzbischöflichen Stuhl zu erheben 3). Sierauf erschien, von bem Bergog von Baiern und nicht ohne Subsidien des Papstes zusammengebracht, ein deutsch= fatholisches Beer im Felbe. Der Raiser verfäumte nicht, ben Pfalz= arafen Casimir mit Acht und Aberacht zu bedrohen, und Abmahnungs= schreiben an seine Truppen zu erlassen, die doch in der That zulett bie Auflösung bes pfälzischen Heeres bewirkten. Als es so weit mar, erschienen auch die Spanier. 3m Sommer 1583 noch hatten fie Rütphen erobert: jest rucken vierthalbtausend belgische Beteranen in das Erzstift ein. So vielen Feinden erlag Gebhard Truchsetz: seine Truppen wollten wiber ein faiferliches Manbat nicht bienen; feine Sauptfeste ergab sich bem baierifch-fpanischen Beere : er felbst mußte flüchten und bei dem Prinzen von Oranien, dem er als ein Vor= fecter bes Brotestantismus jur Seite ju ftebn gehofft hatte, einen Gnabenaufenthalt fuchen.

Wie sich versteht, hatte bies nun auf die vollkommene Befesti= gung des Katholicismus in dem Lande den größten Ginfluß. Gleich

<sup>1)</sup> Sffett: Historia belli Coloniensis p. 1092. Tota hac aestate nihil hoc exercitu dignum egit.

<sup>2)</sup> Maffei: Annali di Gregorio XIII, II, XH, 8.

<sup>3)</sup> Schreiben Malaspina's an Herzog Wilhelm v. Baiern bei Ablzreitter II, XII, 295. Quod cupiebamus, sagt er barin, impetravimus.

im erften Augenblid ber Unruhen hatte bie Beiftlichkeit bes Stiftes Die Amistigkeiten, die in ihr felbst obwalten mochten, fahren laffen: ber Nuntius entfernte alle verbachtigen Mitglieber: mitten im Getummel ber Waffen richtete man eine Jesuitenfirche ein: nach erfoctenem Siege brauchte man bann nur fo fortzufahren. Auch Truchfen batte in Beftobalen bie fatholischen Beiftlichen verjagt : fie fehrten nun, wie die übrigen Flüchtlinge, alle jurud und murben in hoben Chren gehalten 1). Die ebangelischen Domberrn blieben bon bem Stifte ausgeschloffen, und erhielten fogar, mas unerhört mar. ibr Einkommen nicht wieder. Zwar mußten bie papstlichen Nuntien auch mit ben fatholischen glimpflich verfahren: wohl wußte bas Papft Sixtus: er befahl unter anderm seinem Nuntius, die Reformen, Die er für nöthig halte, gar nicht zu beginnen, sobald er nicht miffe, bag Alle geneigt feien, sie anzunehmen; aber eben auf biese porfichtige Beife fam man unvermerkt jum Biele : bie Domberen begannen. fo vornehm auch ihre Berkunft war, endlich wieder ihre firchlichen Bflichten im Dom zu erfüllen. An bem Colner Rathe, ber eine protestantifc gefinnte Gegenpartei in ber Stadt hatte, fand bie tatholische Meinung eine mächtige Unterftützung.

Schon an sich mußte bieser große Aufschwung auch auf alle andern geistlichen Gebiete wirken: — in der Nachdarschaft von Cöln trug dazu noch ein besonderer Zufall bei. Jener Heinrich Sachsenzunenburg, — welcher das Beispiel Gebhards nachgeahmt haben würde, wenn es gelungen wäre, — Bischof von Paderborn und Osnabrück, Erzbischof von Bremen, ritt eines Sonntags im April 1585 von dem Hause Böhrde nach der Rirche: auf dem Rückweg stürzte er mit dem Pserde: obwohl er jung und frästig war, auch seine bedeutende Verlezung erlitten hatte, starb er doch an den Folgen des Falles noch in demselben Monat. Die Wahlen, die hierauf ersfolgten, schlugen nun sehr zum Vortheil des Ratholicismus aus. Der neue Bischof in Osnabrück unterschrieb wenigstens die Prosessio siede 2): ein entschiedener katholischer Eiserer aber war der neue Bischof von Vaderborn, Theodor von Fürstenberg. Schon früher als Domherr hatte er seinem Borfahren Widerstand geleistet und bereits im Jahre

1) "Churfürst Ernsi", sagt Khevenhiller, hat sowol bie katholische Religion als bas weltlich Regiment aufs neu, alt Herkommen gemäß, bestellt."

<sup>2)</sup> Nach Strunck, Annales Paderbornenses p. 514, war Bernhard von Walbeck früher bem Protestantismus geneigt gewesen, hatte sich während ber Eölner Unruhen neutral gezeigt, und legte nun das katholische Bekenntnis ab. Chyträus (Saxonia 812) widerspricht bem nicht.

1580 das Statut bewirft, daß fünftig nur Ratholiken in das Capitel aufgenommen werben follten 1): ichon batte er auch ein vaar Refuiten tommen laffen, und ihnen die Predigt im Dom, fowie ben Unterricht in ben obern Claffen bes Gomnafiums anvertraut : bas lettere unter ber Bedingung, daß fie fich teiner Orbenstleidung bedienen follten. Wie viel leichter aber warb es ihm nun biefe Richtung burchzuseben, nachbem er felber Bischof geworben war. Jest brauchten die Resuiten nicht mehr ihre Anwesenheit zu verheimlichen: bas Symnasium ward ihnen unverholen übergeben: ju ber Bredigt fam bie Ratechefe. Sie fanden bier vollauf zu thun. Der Stadtrath mar durchaus protestantisch: unter ben Bürgern fand man faum noch Ratholiken. Auf bem Lande mar es nicht anders. Die Jesuiten verglichen Paderborn mit einem burren Ader, ber ungemeine Muhe mache und boch keine Früchte tragen wolle. Endlich — wir werben es noch berühren — in bem Anfang bes fiebzehnten Jahrhunderts find fie bennoch burchgebrungen.

Auch für Münster war jener Todesfall ein wichtiges Ereigniß. Da die jüngern Domherrn für Heinrich, die ältern wider ihn waren, so hatte bisher keine Wahl zu Stande kommen können. Jest ward Herzog Ernst von Baiern Churfürst von Söln, Bischof von Lüttich, auch zum Bischof von Münster postulirt. Der entschiedenste Katholik des Stistes, der Dombechant Raesseld, seste das noch durch: er bestimmte noch aus seinem Vermögen ein Legat von 12000 Athlr. für ein Collegium der Jesuiten, das zu Münster eingerichtet werden sollte: dann starb er. Im Jahre 1587 langten die ersten Jesuiten an. Sie fanden Widerstand dei den Domherrn, den Predigern, den Bürgern; aber der Rath und der Fürst unterstützten sie: ihre Schulen entwickelten ihr außerordentliches Verdienst: im dritten Jahre schollen sie tausend Schüler gezählt haben: eben damals, im Jahre 1590, bekamen sie durch eine freigebige Bewilligung geistlicher Güter von Seiten des Fürsten vollends eine unabhängige Stellung.

2) Sacchinus: pars V, lib. VIII, n. 83-91. Reiffenberg: Historia provinciae ad Rhenum inferiorem I, IX, VI.

<sup>1)</sup> Bessen: Geschichte von Paberborn II, 123. Bei Reissenberg, Historia provinciae ad Rhenum inferiorem lib. VIII, c. I, p. 185, sinbet sich ein Schreiben Papst Gregors XIII "dilectis fillis canonicis et capitulo ecclesiae Paderbornensis" 6. Febr. 1584, worin er biese Widersetzlichkeit lobt: "So sei es xecht: je mehr man angegriffen werbe, besto stärkern Widerstand milsse man leisten: auch er, der Papst, trage die Bäter der Gesellschaft Jesu in seinem Herzen."

Churfürst Ernst besaß auch bas Bisthum Silvedeim. Obwohl hier seine Macht um vieles beschränkter war, so trug er boch auch hier zur Aufnahme ber Jesuiten bei. Der erste Jesuit, ber nach Hilbesheim kam, war Johann Hammer, ein geborner Hilbesheimer, im lutherischen Glauben erzogen — noch lebte sein Bater — aber mit dem Eiser eines Neubekehrten erfüllt. Er predigte mit vorzügelicher Deutlichkeit: es gelangen ihm einige glänzende Bekehrungen; allmählich faßte er sesten Fuß: im Jahre 1590 bekamen die Jesuiten auch in Hilbesheim Wohnung und Bension.

Wir bemerken, wie wichtig ber Katholicismus bes Hauses Baiern nun auch für Niederbeutschland wurde. Gin baierischer Prinz erscheint in so vielen Sprengeln zugleich als die eigentliche Stüte

beffelben.

Daraus folgt aber nicht, daß dieser Fürst nun selbst sehr eifrig, sehr devot gewesen wäre. Er hatte natürliche Kinder, und man war einmal der Meinung, er werde es zulett auch wie Gebhard Truchses machen. Es ist ganz merkwürdig zu betrachten, mit welcher Behutssamkeit ihn Kapst Sixtus behandelt. Sorgfältig hütet er sich, ihn merken zu lassen, daß er von seinen Unordnungen wisse, so gut er sie auch kennen mag. Es wären dann Ermahnungen, Demonstrationen nöthig geworden, die den eigensinnigen Fürsten gar leicht zu einem unerwünsichten Entschluß hätten treiben können 1).

Denn die deutschen Geschäfte ließen sich noch lange nicht behandeln, wie die niederländischen behandelt wurden. Sie forder-

ten bie gartefte perfonliche Rudficht.

Obwohl Herzog Wilhelm von Cleve sich äußerlich zum katholischen Bekenntniß hielt, so war doch seine Politik im Ganzen protestantisch: protestantischen Flüchtlingen gewährte er mit Bergnügen Aufnahme und Schuß: seinen Sohn Johann Wilhelm, der ein eifriger Ratholik war, hielt er von allem Antheil an den Geschäften entfernt. Leicht hätte man in Rom versucht sein können, Mißfallen und Entrüstung hierzüber blicken zu lassen und die Opposition dieses Prinzen zu begünstigen. Allein Sixtus V war viel zu klug dazu. Nur als der Prinzso lebhaft darauf drang, daß es ohne Beleidigung nicht mehr hätte vermieden werden können, wagte der Runtius eine Zusammenkunst in Düsseldorf mit ihm zu halten: auch dann ermahnte er denselben vor allem zur Geduld. Der Papst wollte nicht, daß er das goldene Bließ bekomme: es könnte Berdacht erweden; auch wandte er sich nicht

<sup>1)</sup> Tempesti: Vita di Sisto V tom. I, p. 354.

birect an ben Bater zu Gunsten bes Sohnes: jedes Verhältniß bes letzern zu Rom wäre mißfällig gewesen; nur burch eine Verwendung des Kaisers, die er auswirkte, suchte er dem Prinzen eine seiner Geburt angemessene Stellung zu verschaffen: den Nuntius wies er an, über gewisse Dinge zu thun, als bemerke er sie nicht. Eben diese schonungsvolle Bedachtsamkeit einer doch immer noch anerkannten Autorität blieb auch hier nicht ohne ihre Wirkung. Der Nuntius bekam nach und nach doch Sinsluß: als die Protestanten auf dem Landtag auf einige Begünstigungen antrugen, war er es, der durch seine Borsstellungen hauptsächlich veranlaßte, daß sie abschläglich beschieden wurden 1).

Und so ward in einem großen Theile von Niederbeutschland ber Ratholicismus, wenn nicht augenblicklich wiederhergestellt, aber doch in großer Gefahr behauptet, festgehalten und verstärkt: er erlangte ein Uebergewicht, das sich im Lause der Zeit zur vollkommenen Herrschaft ausbilden konnte.

In dem obern Deutschland trat unmittelbar eine verwandte Entwickelung ein.

Wir berührten ben Zustand ber franklichen Bisthumer. Ein entichlossener Bischof hatte wohl baran benken konnen, benselben zur Erwerbung einer erblichen Macht zu benuten.

Es ist vielleicht wirklich an dem, daß Julius Schter von Mespelsbronn — ber im Jahre 1573, noch sehr jung und unternehmend von Natur, Bischof von Würzburg ward — einen Augenblick geschwankt hat, welche Politik er ergreifen sollte.

Er nahm an der Vertreibung des Abtes von Fulda thätigen Antheil, und es kann unmöglich eine sehr ausgesprochene katholische Gesinnung gewesen sein, was Capitel und Stände von Fulda mit ihm in Verhältniß brachte. Eben die Herstellung des Katholicismus war ja die Hauptbeschwerde, die sie gegen ihren Abt erhoben. Auch gerieth der Vischof hiedurch in Mißverhältnisse mit Rom: Gregor XIII legte ihm auf, Fulda zurüczugeben. Er that das gerade damals, als Truchses seinen Abfall aussprach. In der That machte Vischof Julius hierauf Anstalt, sich an Sachsen zu wenden und das Haupt der Lutheraner gegen den Papst zu Hüsse zu rufen: er stand mit Truchses in näherer Verbindung, und wenigstens dieser saste die Hossmung, der Bischof von Würzburg werde seinem Beispiel nach=

<sup>1)</sup> Tempesti: Vita di Sisto V tom. I, p. 359.

folgen: mit Bergnugen melbet bies ber Abgeordnete jenes lauen:

burgifden Ergbifchofe von Bremen feinem Berrn 1).

Unter biefen Umftanden lagt fich schwerlich fagen, was Bijchof Julius gethan haben wurde, wenn fich Truchfeg in Coln behauptet hätte. Nachbem das aber so vollständig fehlgeschlagen, konnte er nicht allein nicht baran benten ibm nachzuahmen: er fakte vielmehr einen gang entgegengesetten Entichluß.

Bare vielleicht bie Summe feiner Bunfche nur gewefen, Berr in seinem Lande zu werden? Der war er in seinem Bergen wirklich von streng katholischer Ueberzeugung? Er war boch ein Bögling ber Resuiten, in bem Collegium Romanum erzogen. Genug, im Sabre 1584 nahm er eine Rirchenvisitation in fatholischem Sinne por, bie in Deutschland ihres Gleichen noch nicht gehabt hatte: mit ber gangen Starte eines entichloffenen Willens, perfonlich feste er fie ins Bert.

Bon einigen Jesuiten begleitet burchzog er sein Land. zuerft nach Smunden: von ba nach Arnstein, Berned, Saffurt: fo fort von Begirf zu Begirf. In jeber Stadt berief er Burgermeifter und Rath por fich, und eröffnete ihnen feinen Entschluft, Die protestantischen Brrthumer auszurotten. Die Prediger wurden entfernt und mit ben Böglingen ber Jesuiten ersett. Weigerte sich ein Beamter, ben tatholischen Bottesbienft zu befuchen, so murbe er obne Gnade entlaffen: icon marteten Andere, Ratholifchgefinnte, auf Die erledigten Stellen. Aber auch jeder Privatmann ward zu bem fathe lischen Gottesbienft angehalten: es blieb ihm nur die Babl gwischen ber Meffe und ber Auswanderung: wem die Religion bes Fürsten ein Greuel fei, ber folle auch an feinem Lande keinen Theil haben 2.

tom. I.

<sup>1)</sup> Schreiben hermanns von ber Deden (benn Beden wird mobl eine falfche Lesart fein) vom 6. Dec. 1582 in Schmidt-Phifelbect's Siftorifden Mijcellaneen I, 25: "Auf bes Legaten Anbringen und Werbunge bat Binburgenfis ein flein Bebenten gebetten, und bat gur Stunde feine Bferbe und Befinbe laffen fertig werben, wollen anffiten und nach bem Berrn Churf. 31 Sachften reitten und Ihre Churf. G. über folliche bes Papfis unerhorte 3m. portunitet — klagen — auch um rabt, hulff und Trost anhalten — — Der Herr Churfürst (v. Coln) hatt große Hoffnung zu hochgebachten Berm Bijchoffen, baß 3. F. Gn. verhoffentlich bem Papfte werbe abfallen."

<sup>2)</sup> Lebensbeschreibung bes Bischofs Julius in Gropps Chronit von Burgburg p. 335: "es warb ihnen angejagt, fich von ben Memtern und Befehlen ju broffen und ihr hauswesen außer bem Stift ju suchen." 3ch benute biefe Lebensbeschreibung bier auch sonft, mit ihr besonders Christophori Mariani Augustani Encaenia et Tricennalia Juliana in Gropps Scriptt. Wircell

Bergebens verwandten sich die Nachbarn biegegen. Bischof Rulius pfleate ju fagen: nicht bas mas er thue, errege ibm Bebenklichkeiten. fondern, daß er es fo fpat thue. Auf bas eifrigste standen ibm bie Jefuiten bei. Besonbers bemertte man ben Bater Gerhard Beller, ber allein und ohne Gepad zu Ruft von Ort zu Ort zog und predigte. In bem einen Rabre 1586 murben 14 Stäbte und Martte, über 200 Dörfer, bei 62000 Seelen jum Ratholicismus jurudigebracht. Nur die Sauptstadt bes Stiftes war noch übrig: im Marg 1587 nahm ber Bischof auch biefe bor. Er ließ ben Stadtrath bor fich tommen : bann feste er für jebes Biertel und jede Pfarre eine Commission nieder, welche die Burger einzeln verhörte. Gben bier fand fich, bak bie Sälfte berfelben protestantische Meinungen begte. Manche waren nur schwach in ihrem Glauben: balb fügten fie fich, und bie feierliche Communion, welche ber Bischof zu Oftern im Dome baselbst veranstaltete, bei ber er selbst bas Umt bielt, mar icon febr aablreich: Andere hielten fich länger: noch Andere jogen es bor, bas Ibre zu verkaufen und auszuwandern. Unter diesen waren vier Rathsberren.

Gin Beispiel, burch bas fich bor allem ber nächfte geiftliche Nachbar von Burgburg, ber Bijchof von Bamberg, jur Rachahmung aufgeforbert fühlte. Man tennt Gosweinftein über bem Muggen= borfer Thal, wohin noch heute auf einsam fteilen Bfaben burch prächtige Wälber und Schluchten aus allen Thälern umber mallfahrtenbes Bolf giebt. Es ift ein altes Beiligthum ber Dreifaltigfeit baselbft: bamals mar es unbesucht, verödet. Als ber Bischof von Bamberg, Ernft von Mengereborf, im Jahre 1587 einmal babin fam, fiel ihm dies schwer aufs Berg. Bon bem Beispiel seines Nachbarn entflammt, erflärte auch er, er wolle feine Unterthanen wieber "zur wahren katholischen Religion weisen: keine Gefahr werbe ibn abhalten biefe feine Pflicht zu thun." Wir werden feben, wie ernftlich fein Nachfolger baran ging.

Bahrend man fich aber im Bambergischen noch vorbereitete, fubr Bischof Julius fort bas Burgburgische gang umzugestalten. Alle alten Einrichtungen wurden erneuert. Die Mutter-Gottes-Andachten. Die Ballfahrten, bie Brüberschaften ju Maria Simmelfahrt, ju Maria Beburt, und wie fie alle heißen, lebten wieder auf, und neue wurden gegründet. Processionen durchzogen die Stragen: ber Glockenschlag mahnte bas gesammte Land jur gesetten Stunde jum Ave Maria 1).

<sup>1)</sup> Julii Episcopi statuta ruralia. Gropp: Scriptt, tom. I. Sein v. Ranke's Berte XXXVIII. Bapfte II.

Aufs Neue sammelte man Reliquien und legte sie mit großem Pomp an den Stätten der Berehrung nieder. Die Rlöster wurden wieder besetzt: aller Orten Kirchen gebaut: man zählt 300, die Bischof Julius gegründet hat: an ihren hohen spizen Thürmen kann sie der Reisende erkennen. Mit Erstaunen nahm man nach wenigen Jahren die Berwandlung wahr. "Was eben erst", ruft ein Lobredner des Bischofs aus, "sür abergläubisch, ja für schimpflich gegolten, das hält man nun für heilig: worin man noch eben ein Evangelium sah, das er= klärt man nun für Betrug."

So große Erfolge hatte man selbst in Rom nicht erwartet. Das Unternehmen bes Bischofs Julius war schon eine Zeitlang im Gange, ehe Papst Sixus etwas babon erfuhr. Nach ben Herbsteferien 1586 erschien ber Jesuitengeneral Acquabiba vor ihm, um ihm die Kunde von den neuen Eroberungen seines Ordens mitzutheilen. Sixtus war entzückt. Er eilte dem Bischof seine Anerkennung zu bezeugen. Er theilte ihm das Recht zu, auch die in den vorbehaltenen Wonaten erledigten Pfründen zu besehen: denn er selbst werde ja am besten wissen, wen er zu belohnen habe.

Um so größer war aber die Freude des Papftes, da die Melbung Acquabiba's mit ahnlichen Nachrichten aus den östreichischen Brobingen besonders aus Steiermark zusammentraf.

In bemselben Jahre noch, in welchem die evangelischen Stände in Steiermark durch die Bruckerischen Landtagsbeschlüsse eine so große Unabhängigkeit erlangten, daß sie sich darin wohl mit den Ständen von Destreich vergleichen konnten, welche auch ihren Religionsrath, ihre Superintendenten und Synoden und eine fast republikanische Verfassung besaßen, trat auch schon die Veränderung ein.

Gleich als Rubolf II die Erbhuldigung einnahm, bemerkte man, wie so durchaus er von seinem Bater verschieden sei; die Acte der Devotion übte er in ihrer ganzen Strenge aus: mit Verwunderung sah man ihn den Processionen beiwohnen, selbst im harten Winter, ohne Kopfbededung, mit seiner Fackel in der Hand.

Diese Stimmung bes herrn, bie Gunft bie er ben Jesuiten an=

Sinn ist, daß die geistliche Bewegung. die von dem höchsten haupte der Kirche Christi ausgelyt, von oben nach unten sich allen Gliedern des Körpers mittheile. S. p. 444 de capitulis ruralibus.

gebeiben ließ, erregten icon Beforgnig und nach bem Charafter ber Beit beftige Gegenbewegungen. In bem Landhaus ju Bien, benn eine eigentliche Rirche mar ben Brotestanten in ber Saubistadt nicht verstattet, predigte ber Rlacianer Rosua Opis mit alle ber Heftigkeit. welche feiner Secte eigenthümlich war. Indem er regelmäßig wider Jefuiten, Pfaffen und ,alle Greuel bes Papftthums bonnerte", erregte er nicht sowohl Ueberzeugung als Ingrimm in seinen Zuhörern: so bag fie, wie ein Beitgenoffe fagt 1), wenn fie aus feiner Rirche tamen. "bie Papisten mit ben Sanden hatten gerreißen mogen". Der Erfolg war, bag ber Raifer bie Absicht faste bie Bersammlungen bes Land= hauses abzustellen. Indem man dies bemerkte, das Kur und Wiber leibenschaftlich besprach, und die Ritterschaft, ber bas Landhaus zu= gehörte, fich schon mit Orohungen vernehmen ließ, tam ber Tag bes Frohnleichnams im Jahre 1578 heran. Der Raiser war entschloffen bies Fest auf das feierlichste zu begeben. Rachdem er bie Deffe in St. Stephan gebort, begann die Brocession, die erfte die man seit langer Zeit wieber fab: Briefter, Orbensbrüber, Bunfte, in ihrer Mitte ber Raiser und bie Bringen: so ward bas hochwurdige burch bie Strafen begleitet. Blötlich aber zeigte fich, welch eine ungemeine Aufregung in der Stadt berrichte. Als man auf ben Bauernmarkt fam, mußten einige Buben weggeräumt werben, um ber Procession Blat zu machen. Nichts weiter bedurfte es um eine allgemeine Berwirrung herborzubringen. Man borte ben Ruf: wir find berrathen: ju den Waffen! Chorfnaben und Briefter verliegen bas Sochwürdige: Bellebardierer und Sartidirer gerftreuten fich: ber Raifer fab fich in ber Mitte einer tobenben Menge: er fürchtete einen Angriff auf seine Berson und legte bie Sand an ben Degen: die Pringen traten mit gezogenem Schwert um ibn ber 2). - Dan fann erachten, bag biefer Borfall ben größten Gindruck auf den ernfthaften Fürsten hervorbringen mußte, ber spanische Burbe und Majestät liebte. Der papst= liche Nuntius nahm babon Gelegenheit ihm die Gefahr vorzustellen, in ber er bei biefem Ruftand ber Dinge fdmebe: Gott felbst zeige ihm barin, wie nothwendig es für ihn fei, Berfprechungen zu erfüllen, bie er ohnehin bem Bapft gethan. Der spanische Gefandte stimmte bem bei. Oftmals batte ber Resuitenprovinzial Magius ben Raiser

<sup>1)</sup> D. Georg Eber, ber freilich ein Gegner mar: Anszug feiner Barnungsschrift bei Ranpach: Evang. Deftreich II, 286.

<sup>2)</sup> Maffei: Annali di Gregorio XIII tom. I, p. 281, 335, ohne Zweisel aus ben Berichten bes Nuntius.

zu einer entscheidenden Maßregel ausgefordert: jest fand er Gehör. Am 21. Juni 1578 erließ der Raiser einen Besehl an Opis, sammt seinen Gehülsen an Rirche und Schule noch an dem nemlichen Tag, "bei scheinender Sonne", die Stadt, und binnen 14 Tagen die gesammten Erblande des Kaisers zu räumen. Der Raiser fürchtete sast einen Aufruhr: für den Nothfall hielt er eine Anzahl zuverlässiger Leute in den Bassen. Allein wie hätte man sich wider den Fürsten erheben sollen, der den Buchstaben des Rechtes für sich hatte? Man begnügte sich den Berwiesenen mit schmerzlichem Beileid das Geleit zu geben 1).

Bon biesem Tage an nun begann in Destreich eine katholische Reaction, welche von Jahr zu Jahr mehr Kraft und Wirksamkeit bekam.

Es ward ber Blan gefaßt, ben Broteftantismus junächft aus ben taiserlichen Städten zu verbrängen. Die Stähte unter ber Ens, die sich 20 Jahre früher von dem Herrn= und Ritterstande hatten absondern laffen, konnten in ber That keinen Widerstand entgegen-Die evangelischen Geistlichen wurden an vielen Orten berwiesen: fatholische traten an ihre Stelle: über die Privatleute ward eine ftrenge Untersuchung verhängt. Wir haben eine Formel, nach ber man bie Berbächtigen prufte. Glaubst bu, lautet ein Artitel, daß alles wahr ift was die römische Rirche in Lehre und Leben festfest? Glaubst bu, fügt ein anderer bingu, dag ber Bapft bas Saupt ber Einigen apostolischen Kirche ift? Reinen Zweifel wollte man übrig laffen 2). Die Protestanten wurden von ben Stadtamtern entfernt: es ward kein Bürger weiter aufgenommen, den man nicht tatholisch erfand. Auf ber Universität mußte nun auch in Wien jeber Doctorandus zuerst die Professio fibei unterschreiben. Schulordnung forieb tatholifche Formularien, Faften, Lirchenbefuch, ben ausschlieflichen Gebrauch bes Ratechismus bes Canifius por. In Wien nahm man bie protestantischen Bucher aus ben Buchläben weg: in großen Haufen führte man sie in den bischöflichen Sof. An

<sup>1)</sup> Sacchitus, pars IV, lib. VI, n. 78: "Pudet referre, quam exeuntes sacrilegos omnique execratione dignissimos prosecuta sit numerosa multitudo quotque benevolentiae documentis, ut vel inde mali gravitas aestimari possit."

<sup>2)</sup> Papstiche, östreichische und baierische Consessionsartiket bei Raupad: Evang. Destreich II. 307.

ben Wassermauthen untersuchte man die ankommenden Kisten und constiscirte Bücher oder Gemälbe, welche nicht gut katholisch waren 1).

Mit alle bem brang man noch nicht burch. In kurzem wurden zwar in Unteröstreich 13 Städte und Märkte resormirt: auch die Rammergüter, die verpfändeten Besithümer hatte man in seiner Hand; allein noch behauptete der Abel eine gewaltige Opposition: die Städte ob der Ens waren enger mit ihm verbunden und ließen sich durchkeine Ansechtung irren?).

Nichts besto minder hatten boch, wie man leicht erkennt, viele von jenen Maßregeln eine allgemeine Gültigkeit, der sich Niemand entziehen konnte: auf Stelermark äußerten sie eine unmittelbare Rückswirkung.

In bem Momente hatte fich ber Erzherzog Carl zu Concessionen verftebn muffen, ale icon an fo vielen Orten bie tatbolifche Reaction im Gange mar. Seine Stammesbettern tonnten es ihm nicht berzeihen. Sein Schwager herzog Albrecht von Baiern stellte ihm vor: baß ibn ber Religionsfriede berechtige, seine Unterthanen ju ber Religion zu nöthigen die er felber bekenne. Er rieth bem Erzherzog breierlei: einmal alle feine Aemter vornehmlich hof und geheimen Rath, nur mit Ratholischen zu besetzen: sobann auf ben Landtagen bie verschiebenen Stände von einander abzusondern, um mit ben einzelnen besto beffer fertig werben ju konnen: endlich mit bem Papft in gutes Bernehmen zu treten und fich einen Nuntius von bemfelben auszubitten. Schon von selbst bot Gregor XIII die Sand hiezu. Da er fehr wohl wußte, daß es hauptfächlich das Gelbbedürfniß war, was ben Erzherzog zu seinen Rugeständniffen bewogen hatte, so ergriff er bas beste Mittel ihn bon seinen Landsaffen unabhängiger zu machen: er schickte ibm felber Gelb: noch im Jahre 1580 bie für jene Beit ganz bebeutenbe Summe von 40,000 Scubi: in Benedig legte er ein noch ansehnlicheres Capital nieber, beffen fich ber Erzherzog in bem Falle bedienen konne, daß in Folge feiner tatholifchen Beftrebungen Unruhen in bem Lande ausbrechen follten.

Durch Beispiel, Anmahnung und wesentliche Hülfe ermuthigt, nahm Erzherzog Carl seit dem Jahre 1580 eine ganz andere Stellung an.

In biefem Jahre gab er seinen früheren Bugeständniffen eine Erklärung, welche als ein Wiberruf berselben betrachtet werden konnte.

<sup>1)</sup> Rhevenhiller: Ferb. Jahrb. I, 90. Sansit Germania sacra I, 632.

<sup>2)</sup> Raupach: Kleine Nachlese Ev. Deftr. IV, p. 17.

Die Stände thaten ihm einen Fußfall, und einen Augenblid mochte eine so flebentliche Bitte eine Wirkung auf ihn ausüben 1); aber im Ganzen blieb es doch bei ben angekundigten Maßregeln: schon be- aann auch bier die Bertreibung der evangelischen Brediger.

Entscheibend war bas Jahr 1584. Auf bem Landtage biefes Rahres erschien der papstliche Nuntius Malaspina. Schon war es ibm gelungen die Brälaten, welche fich fonft immer zu ben weltlichen Ständen gehalten, von benfelben zu trennen: zwischen ihnen, ben bergoglichen Beamten und allen Ratholischen im Lande stiftete ber Nuntius eine enge Bereinigung, die in ihm ihren Mittelpunkt fand. Bisher batte es gefchienen als fei bas gange Land protestantisch: ber Runtius verstand es, auch um den Fürsten ber eine ftarke Bartei m hieburch warb ber Ergbergog gang unerschütterlich. Er blieb fest babei, bak er ben Brotestantismus in feinen Stabten ausrotten wolle: ber Religionsfriebe gebe ibm, fagte er, noch weit größere Recht, auch über ben Abel, und burch fernern Widerstand werbe man ihn noch babin bringen fie geltend ju -machen: bann wolle er boch feben, wer sich als Rebell beweisen wolle. So entschieden antiprotestantisch nun biese Erklärungen lauteten, fo lagen bie Berbältniffe boch fo, daß er bamit so weit tam wie früherbin mit seinen Rugeständniffen. Die Stände konnten die aus andern Rucksichten bringenden Bewilli: gungen boch nicht verfagen 2).

Seitbem begannen nun die Gegenreformationen auch in bem gesammten erzherzoglichen Gebiete. Die Pfarren, die Stadträthe wurden mit Ratholiken besetzt: kein Bürger durfte eine andere als die katholische Kirche besuchen, oder seine Kinder in eine andere als

Die fatholische Schule ichiden.

Es ging nicht immer ganz ruhig ab. Die katholischen Pfarren, die fürstlichen Commissarien wurden zuweilen verunglimpft und weggejagt. Der Erzherzog selbst gerieth einmal auf der Jagd in Gesahr: es hatte sich in der Gegend das Gerücht verbreitet, ein benachbarter Prädicant sei gefangen: das Bolk lief mit den Wassen zusammen, und der arme geplagte Prediger mußte selbst ins Mittel treten, um

1) "Seinem angeborenen milbreichen landsfürstlichen beutschen Gemut

nach", fagt bie Supplication ber brei Lanbe.

<sup>2)</sup> Balvassor, Ehre des Herzogthums Krain, hat über alle diese Dingt gute und ausstührliche Nachrichten. Besonders wichtig ist aber hier Massei in den Annali di Grogorio XIII lid. IX, c. XX. lid. XIII, c. I. Er hatte ohne Zweisel die Insormation des Nuntius vor Augen.

den ungnäbigen Herrn vor den Bauern zu beschüten 1). Trot alle bem aber hatte die Sache ihren Fortgang. Die strengften Mittel wurden angewendet: ber papftliche Geschichtschreiber faßt fie in wenig Worten jusammen: Confiscation, sagt er, Exil, schwere Buchtigung jebes Biberspenstigen. Die geiftlichen Fürsten bie in jenen Begenben etwas befagen, tamen ben weltlichen Behörden ju Gulfe. Der Erzbischof bon Coln, Bischof von Freifingen, anderte ben Rath feiner Stadt Lad, und belegte bie protestantischen Burger mit Befängniß ober mit Gelbstrafe; ber Bischof von Brigen wollte in feiner Berricaft Belbes geradezu eine neue Adervertheilung vornehmen. Diefe Tendengen erstrecten sich über alle öftreichischen Gebiete. Obmobl Throl katholisch geblieben war, so versäumte boch der Erzbergog Ferdinand in Insprud nicht, seine Geiftlichkeit in ftrenge Unterordnung qu nehmen, und barauf ju feben, daß Jebermann bas Abendmahl empfing: für bie gemeinen Leute wurden Sonntageschulen eingerichtet: Carbinal Andreas, der Sobn Ferdinands, ließ Ratechismen brucken und bertheilte fie ber Schuljugend und ben ununterrichteten Leuten 2). In Gegenden aber wo ber Protestantismus einigermaßen eingebrungen war, blieben fie nicht bei fo milben Magregeln ftehn. In ber Markgrafschaft Burgau, obwohl fie erft bor kurzem erworben, in ber Lands vogtei Schwaben, obwohl die Jurisdiction baselbst streitig mar, verfuhren fie gang wie Ergherzog Carl in Steiermart.

Ueber alle diese Dinge konnte Papst Sixtus des Lobes kein Ende finden. Er rühmte die östreichischen Prinzen als die festesten Säulen des Christenthums. Besonders an Erzherzog Carl erließ er die verbindlichsten Breven<sup>3</sup>). Die Erwerbung einer Grafschaft, welche damals heimfiel, betrachtete man am Hofe zu Grät als eine göttliche Belohnung für so viel gute dem Christenthum geleistete Dienste.

Wenn die katholische Richtung in den Riederlanden sich vornehmlich dadurch wieder festsetzte, daß sie sich den Privilegien anbequemte, so geschah das nicht auch in Deutschland. Es blieb hier
dabei, daß die Landesherrschaften ihre Hoheit und Macht um so viel
erweiterten, als es ihnen gelang die kirchliche Restauration zu be-

<sup>1)</sup> Rhevenhiller: Annales Ferdinandei II, p. 523.

<sup>2)</sup> Buteo bei Tempesti Vita di Sisto V tom. I, 375.

<sup>3)</sup> Auszug aus ben Breven bei Tempefti I, 203.

gunftigen. Bie enge aber biese Bereinigung kirchlicher und politischer Macht war, wie weit man barin ging, bavon bietet wohl ber Erpbischof von Salzburg Wolf Dietrich von Raittenau bas merkwürdigste Beispiel bar.

Die alten Erzbischöfe, welche die Bewegungen der Reformationszeit mit erlebt, begnügten sich, dann und wann ein Stict wider die Reuerungen zu erlassen, eine Strafe zu verhängen, einen Bersuch zur Bekehrung zu machen, aber nur, wie Erzbischof Jacob sagt, "durch linde, väterliche und getreue Wege" 1).

Gang anders aber war ber junge Erzbischof Bolf Dietrich von Raittenau gesinnt, der im Jahre 1587 ben Stuhl von Salzburg beftieg. Er war in bem Collegium Germanicum zu Rom erzogen wore ben, und batte die Ibeen ber firchlichen Restauration noch in voller Frische inne: er hatte bier noch ben glänzenden Anfang ber Regie rung Sirtus' V gesehen und fich mit Bewunderung für ihn erfüllt: einen besonderen Antrieb bilbete es für ihn überdies, daß fein Obeim Carbinal war, Carbinal Altemps, in beffen hause er eine Zeitlang gelebt hatte. Im Jahre 1588, nach ber Burudtunft von einer Reife, bie ihn noch einmal nach Rom geführt, schritt er nun bagu, die unter biefen Eindrücken gefaßten Entwürfe ins Wert zu feten. Er forberte alle Bürger feiner hauptstadt auf, ihr tatholisches Betenntnig abgulegen. Es blieben viele bamit im Ruckftand: er gestattete ihnen einige Bochen Bebentzeit: alsbann, am 3. September 1588, befahl er ihnen binnen eines Monats Stadt und Stift zu räumen. Nur biefer Monat und endlich auf bringende Bitten noch ein zweiter ward ihnen berftattet ibre Buter zu verkaufen. Sie mußten bem Erzbischof bon benfelben einen Unichlag überreichen, und burften fie auch bann nur an folde Berfonen überlaffen, die ihm angenehm waren 2). Benige bequemten fich von ihrem Glauben abzufallen: fie mußten bann öffentliche Kirchenbuße thun, mit brennenben Rergen in ber Sand: bei weitem die Meiften, eben die wohlhabenoften Burger ber Stadt, wanderten aus. Ihr Berluft fummerte ben Fürften nicht. In andern Magregeln glaubte er bas Mittel gefunden zu baben ben Glanz bes Erzstiftes zu erhalten. Schon hatte er bie Abgaben gewaltig erhöht. Mauthen und Bolle gefteigert, bas Salleiner, bas

<sup>1)</sup> Auch ein schärferes Manbat ward allerdings unter bem Namen Jacobs publicirt, aber erft als er die Berwaltung einem Coadjutor hatte überlassen mussen.

<sup>2)</sup> Reformationsmandat bei Godingt: Bolltommene Emigrationsgeschicht von benen aus bem Erzbisthum Salzburg vertriebenen Lutheranern I, p. 86.

Schellenberger Salz mit neuem Aufschlag belegt, die Türkenhülfe zu einer orbentlichen Lanbessteuer ausgebehnt, Beinumgelb, Bermögens= und Erbsteuer eingeführt. Auf keine hergebrachte Freiheit nahm er Rudfict. Der Dombechant entleibte fich felbft: man glaubte, in einem Anfalle von Trubfinn über die Berlufte ber Rechte des Capitels. Die Anordnungen bes Erzbischofs über bie Salzausfertigung und bas gesammte Bergwesen hatten ben 3med bie Gelbständigkeit ber Gewerke herabzubringen und alles feiner Rammer einzuberleiben. In Deutschland giebt es kein abnliches Beispiel einer ausgebilbeten Fiscalität in biesem Jahrhundert. Der junge Erzbischof hatte die Ibeen eines italienischen Fürstenthums mit über bie Alpen gebracht. Geld zu haben schien ihm die erfte Aufgabe aller Staatswirthschaft. Er hatte fich Sigtus V jum Mufter genommen: einen gehorfamen, gang fatholischen, tributaren Staat wollte auch er in feinen Banben haben. Die Entfernung ber Burger von Salzburg, die er als Rebellen anfah, machte ihm fogar Bergnügen. Er ließ bie leer ge= wordenen Saufer nieberreißen und Balafte nach romischem Stil an ibrer Stelle aufrichten 1).

Denn vor allem liebte er ben Glanz. Keinem Fremben hätte er die Ritterzehrung verfagt: mit einem Gefolge von 400 Mann sah man ihn einst den Reichstag besuchen. Im Jahre 1588 war er erst 29 Jahre alt: er war voll Lebensmuth und Shrgeiz: schon faßte er die höchsten kirchlichen Würden ins Auge.

Wie nun in geiftlichen und weltlichen Fürstenthümern, so ging es, wenn es irgend möglich war, auch in ben Städten.

Wie bitter beklagen sich die lutherischen Bürger von Gmünden, daß man sie aus der Matrikel der Bürgerstube gestrichen habe. In Biberach behauptete sich noch der Rath, den der Commissar Raiser Carls V bet Gelegenheit des Interim eingesetzt hatte: die ganze Stadt war protestantisch, der Rath allein katholisch, und jeden Protestanten hielt er sorgsam ausgeschlossen. Welche Bedrückungen ersuhren die Evangelischen in San und Aachen! Der Rath von Skin erkarte, er habe dem Raiser und dem Chursürsten versprochen, keine andere

<sup>1)</sup> Janners Salzburger Chronit, siebenter Theil, ift hiefilr unsere wichtigfte Quelle. Dieser Theil ift selbst nach einer gleichzeitigen Lebensbeschreibung bes Grabischofs gearbeliet.

<sup>2)</sup> Lehmann, de pace religionis II, p. 268. 480.

Religion zu bulben als die katholische: das Anhören einer protestantischen Predigt bestrafte er zuweilen mit Thurm und Gelbbusse. Much in Augsburg bekamen die Katholiken die Oberhand: bei der Einführung des neuen Kalenders entstanden Streitigkeiten: im J. 1586 wurde erst der evangelische Superintendent, dann elf Geistliche aus einmal, endlich eine Anzahl der hartnäckissten Bürger aus der Stadt getrieben. Um verwandter Gründe willen erfolgte etwas Aehnliches 1587 in Regensburg. Schon machten auch die Städte auf das Reformationsrecht Ansprüche: ja selbst einzelne Grafen und Herren, einzelne Reichsritter, die etwa so eben von einem Jesuiten bekehrt worden, glaubten sich desselben bedienen zu dürsen, und unternahmen mitrem kleinen Gebiete die Wiederherstellung des Katholicismus.

Es war eine unermeßliche Reaction. Wie der Protestantismus vorgedrungen, so ward er jest zurückgeworfen. Predigt und Lehn wirkten auch hiebei, aber noch bei weitem mehr Anordnung, Besehl und die offene Gewalt.

Wie einst die italienischen Protestanten sich über die Alpen nach der Schweiz und nach Deutschland geslüchtet hatten, so wandten sich auch deutsche Flüchtlinge, und in noch viel größern Schaaren, vom westlichen und südlichen Deutschland verdrängt, nach dem nördlichen und öftlichen. So wichen auch die belgischen nach Holland. Es war ein großer katholischer Sieg, der sich von Land zu Land wälzte.

Den Fortgang besselben zu begünstigen und auszudehnen bemühten sich nun vor allem die Nuntien, welche damals in Deutschland regelmäßig zu residiren anfingen.

Wir haben eine Denkschrift bes Nuntius Minuccio Minucci vom Jahre 1588 übrig, aus welcher sich die Gesichtspunkte ergeben, die man fakte, nach benen man berfuhr 2).

Eine vorzügliche Rücksicht widmete man dem Unterricht. Man hätte nur gewünscht, daß die katholischen Universitäten besser ausgestattet worden wären, um ausgezeichnete Lehrer anzuziehen: das einzige Ingolstadt war mit genügenden Mitteln versehen. Wie die Sachen standen, kam noch alles auf die jesuitischen Seminarien an. Minuecio Minueci meinte, man musse hier nicht sowohl darauf sehen, große Gelehrte, tiese Theologen zu bilden, als gute und tüchtige Prediger. Ein Mann von mittelmäßigen Kenntnissen, der sich bescheibe, nicht zu dem Gipfel

<sup>1)</sup> Lebmann 436. 270.

Discorso del molto illustre e revmo Monsignor Minuccio Minuccio sopra il modo di restituire la cattolica religione in Alemagna 1588.
 MS. Barb.

ber Gelebrfamteit zu gelangen, und nicht barauf bente, fich berühmt ju machen, fei vielleicht ber allerbrauchbarfte und nütlichfte. Er empfahl diese Rudsicht auch für die den deutschen Katholiken beftimmten Unftalten in Italien. In bem Collegium Gemanicum ward ursprünglich zwischen ber bürgerlichen und ber ablichen Jugend ein Unterschied in ber Behandlung gemacht: Minuccio Minucci findet es tadelnswürdig, bag man hiebon abgewichen. Nicht allein fträube fich nun ber Abel babin ju gebn: auch in ben Bürgerlichen erwache ber Chrgeiz, bem bernach nicht genügt werben konne, ein Streben nach hoben Stellen, bas ber guten Bermaltung ber unteren nachtbeilig werbe. Uebrigens suchte man bamals eine britte mittlere Claffe beranquziehen: Die Gobne ber höberen Beamten, Die boch nach bem Laufe ber Welt einmal wieber ben größten Untheil an ber Ber= waltung ibrer baterländischen Lanbichaften bekommen mußten. Berugia und Bologna hatte bereits Gregor XIII Einrichtungen für fie getroffen. Man fieht mohl: bie Standesunterscheidungen, Die noch jest die deutsche Welt beberrichen, waren icon damals ausge= iprochen.

Das Meiste kam immer auf ben Abel an. Ihm bor allem idrieb ber Nuntius bie Erbaltung bes Katholicismus in Deutschland ju. Denn ba ber beutsche Abel ein ausschließenbes Recht auf bie Stifter habe, so vertheibige er bie Rirche wie fein Erbgut. Jest fese er fich eben beshalb ber Freistellung ber Religion in ben Stiftern entgegen 1): er fürchte bie große Bahl ber protestantischen Bringen. welche alsbann alle Pfrunden an fich ziehen wurden. Gben barum muffe man auch biefen Abel schützen und schonen. Man burfe ibn nicht mit bem Gefet ber Singularität ber Beneficien plagen: ohnebin babe die Abwechselung ber Residenzen ihren Rupen, da vereinige fich ber Abel aus verschiebenen Provingen jum Schute ber Rirche. Much muffe man nicht etwa die Stellen an Burgerliche zu bringen fuchen : einige Belehrte seien in einem Capitel febr nuglich, wie man in Goln bemerkt habe: wollte man aber hierin weiter gebn, fo wurde es ben Ruin ber beutschen Kirche berurfachen.

<sup>1)</sup> Bornehmiich in Oberbeutschland. L'esempio della suppressione dell' altre (ber nieberbeutschen) ha avvertiti i nobili a metter cura maggiore nella difesa di queste, concorrendo in ciò tanto gli eretici quanto li cattolici, accorti già, che nell' occupatione delli principi si leva a loro et a' posteri la speranza dell' utile che cavano dai canonicati e dagli altri beneficii e che possono pretendere del vescovato mentre a' canonici resti libera l'elettione.

Da entstand nun die Frage, in wie fern es möglich sei, die wöllig jum Protestantismus übergetretenen Gebiete wieder herbei-

zubringen.

Der Nuntius ist weit entfernt zur offenen Gewalt zu rathen. Bei weitem zu mächtig scheinen ihm die protestantischen Fürsten. Aber er giebt einige Mittel an die Hand, die allmählich doch auch zum Ziel führen möchten.

Vor allem findet er es nothwendig das gute Vernehmen zwischen ben katholischen Fürsten, besonders zwischen Baiern und Destreich, aufrecht zu erhalten. Noch bestehe der Bund von Landsberg: man musse ihn erneuern, erweitern: auch König Philipp von Spanien könne man aufnehmen.

Und sei es nicht möglich, einige protestantische Fürsten selbst wieder zu gewinnen? — Lange hatte man in Churfürst August von Sachsen eine Hinneigung zum Katholicismus wahrzunehmen geglaubt: besonders durch baierische Vermittelung war wohl dann und wann ein Versuch auf ihn gemacht worden, allein nur mit großer Vorsicht hatte es geschehen können: und da die Gemahlin des Churfürsten, Anna von Dänemark, sich streng an die Neberzeugungen des Lutherthums hielt, so war es immer vergeblich gewesen. Im Jahre 1585 starb Anna. Es war nicht allein ein Tag der Erlösung für die bedrängten Calvinisten: auch die Katholiken suchten sich dem Fürsten wieder zu nähern. Es scheint doch als habe man in Baiern, wo man sich früher immer sträubte, sich jest bewogen gefühlt einen Schritzu thun: schon hielt sich Papst Sixtus bereit dem Churfürsten die Absolution nach Deutschland zuzusenden 1). Indessen starb Chursuss

1) Schon 1574 ermunterte Gregor XIII ben Bergog Abert V "ut, dum elector Saxoniae Calvinistarum sectam ex imperii sui finibus exturbare conabatur, vellet sermones cum principe illo aliquando habitos de religione catholica in Saxonia introducenda renovare." Er meinte, vielleicht werbe es gut sein, einen Agenten babin ju schicken. Siewiber ift ber Bergog gerabezu: bann murbe bie Sache an ben gebeimen Rath bes Churflirften ge langen, "ad consiliarios et familiares: a quibus quid exspectandum aliud quam quod totam rem pervertat?" Er führt fort: "Arte hic opus esse judicatur, quo tanquam aliud agens errantem pie circumveniat. -Uxor, quo ex sexu impotentiori concitatior est, eo importuniora suffundet consilia, si resciscat hanc apud maritum rem agi." Legationes paparum ad duces Bavariae, MS. ber Minchener Bibliothet. - Minucci erzählt, daß die ersten Eröffnungen noch zu Bine V Zeiten gemacht worden Die ganze Stelle ift merkwürdig. Con duca Augusto di Sassonia gib morto trattò sin a tempi della s. m. di papa Pio V il duca Alberto di Baviera, che vive in cielo, e ridusse la pratica tanto inanzi che si

August, ebe etwas ausgerichtet worden. Aber schon faßte man andere Fürsten ins Auge: Ludwig, Pfalggrafen von Neuburg, an bem man Entfernung von allen bem Ratholicismus feinbseligen Intereffen, auch eine besondere Schonung tatholischer Briefter, Die jufallig fein Gebiet berührten, bemerten wollte: - Wilhelm IV von Beffen, welcher ge= lehrt, friedfertig fei, und zuweilen bie Wibmung tatholischer Schriften annehme. - Auch Manner bes höbern norbbeutichen Abels liek man nicht aus ber Acht: auf Beinrich Rangau feste man Soffnung.

War nun aber ber Erfolg biefer Berfuche entfernt, nicht zu berechnen, fo gab es boch auch andere Entwürfe, bei beren Musführung es mehr auf ben eigenen Entschluk und Willen ankam.

Noch immer war die Mehrzahl ber Affessoren bes Rammer= gerichts, wie wenigstens ber Nuntius versichert, protestantisch gefinnt. Es waren noch Manner ber frubern Epoche, wo in ben meiften, auch ben katholischen Ländern, geheime ober offene Protestanten in ben fürstlichen Rathen sagen. Der Nuntius findet biefen Buftand geeignet, die Katholiken zur Berzweiflung zu bringen, und bringt auf eine Abhülfe. Es scheint ibm leicht bie Affefforen ber katholischen Länder zur Ablegung bes Glaubensbekenntniffes, und alle neu anzufetenbe ju bem Gibe ju nöthigen, bag fie ihre Religion nicht berändern ober ihre Stelle aufgeben wollen. Bon Rechts wegen gebore ben Ratholischen bas Uebergewicht in biesem Gerichte.

Noch giebt er sogar die Hoffnung nicht auf, ohne Gewalt, wenn man nur feine Befugniffe mit Nachdruck ausübe, wieber in ben Besit ber verloren gegangenen Bisthumer ju gelangen. Noch war nicht alle Verbindung berfelben mit Rom aufgegeben, noch wies man bas alte Recht ber Curie, die in ben reservirten Monaten erlebigten Bfrunden zu beseten, nicht geradebin zurud: felbst bie protestantischen Bifcofe glaubten boch im Grunde noch ber papftlichen Beftatigung zu bedürfen, und jener heinrich von Sachsen-Lauenburg hielt immer

prometteva sicura riuscita: ma piacque a Dio benedetto di chiamarlo, nè d'opera di tanta importanza fu chi parlasse o pensasse, se non ch' a tempi di Gregorio di gl. mem. il padre Possevino s'ingegnò di fabricare sopra quei fundamenti: et in fine nel presente felicissimo pontificato di Sisto, sendo morta la moglie d'esso duca Augusto, fu chi ricordò l'occasione esser opportuna per trattare di nuovo la conversione di quel principe: ma la providentia divina non li diede tempo di poter aspettare la benedittione che S. Beatne pur per mezzo del signor duca Guilielmo di Baviera s'apparecchiava di mandarli sin a casa sua. Man sieht, wie fruh biefe Linie bearbeitet murbe.

einen Agenten ju Rom, um biefelbe fich ju berichaffen. Wenn ber bapft= ' liche Stuhl fich bies bis jest noch nicht batte zu Ruse machen konnen. jo tam bas baber, weil die Raifer bem Mangel ber papfilichen Beftätigung burch Inbulte abhalfen, und bie Befetungen, bie man für jene Pfründen von Rom aus vornahm, entweder zu fpat eintrafen, ober fonft einen Fehler in ber Form hatten, fo bag bas Capitel boch gesetlich immer freie Sand behielt. Minucci bringt nun barauf, bag ber Raifer niemals mehr einen Indult gemabre: was bei ber bamaligen Stimmung bes hofes fich wohl erreichen ließ. Die Besetung ber Pfründen hatte ichon ber Herzog Bilhelm bon Baiern borgeschlagen bem Runtius ober einem zuberlässigen beutschen Bischof Minucci meint, man muffe zu Rom eine eigene anzuvertrauen. Dataria für Deutschland gründen: da muffe man ein Berzeichniß bon qualificirten abligen Ratholiten haben, bas fich ja burch ben Nuntius ober bie Bater Resuiten leicht in Stand halten laffe, und nach beffen Maggabe unberzüglich die Ernennungen vollzieben. Rein Capitel werbe es wagen, bie gesetmäßig ernannten romischen Canbibaten zurudzuweisen. Und welches Anseben, welchen Ginfluß muffe bies ber Curie verschaffen.

Bir sehen wohl, wie lebhaft man noch auf eine völlige Biederherftellung ber alten Sewalt bachte. Den Abel zu gewinnen: ben höhern Bürgerstand im römischen Interesse zu erziehen: die Jugend in diesem Sinne zu unterweisen: ben alten Ginsluß auf die Stifter wiederherzustellen, obwohl sie protestantisch geworden: bei dem Kammergerichte das Uebergewicht wieder zu erlangen: mächtige Reichössürsten zu bestehren: die vorherrschende katholische Macht in die beutschen Bundesberhältnisse zu verstechten: so viel Entwürse faßte man auf einmal.

Auch bürfen wir nicht glauben, daß Diese Rathschläge vernachlässigt worden seien. Als man fie in Rom vorlegte, war man in

Deutschland ichon beschäftigt fie auszuführen.

Die Thätigkeit und gute Ordnung des Kammergerichts beruhte vorzüglich auf den jährlichen Bisitationen, die immer von sieben Ständen des Reichs nach ihrer Reihefolge am Reichstage vorgenommen wurden. Defter war bei diesen Bisitationen die Mehrzahl katholisch gewesen: im Jahre 1588 war sie einmal protestantisch: der protestantische Erzbischof von Magdeburg sollte unter andern daran Theil nehmen. Katholischer Seits entschloß man sich dies nicht zu gestatten. Als Churmainz im Begriff war die Stände zu berusen, befahl ihm der Kaiser aus eigener Macht die Bisitation für diese Jahr aufzuschieben. Es war aber mit Einem Jahre nicht gethan.

Die Reihefolge blieb immer die nemliche: noch lange hatte man einen protestantischen Erzbischof von Magdeburg zu fürchten: so geschah, daß man diese Berzögerungen von Jahr zu Jahr wiederholte; ja es erfolgte, daß niemals wieder eine regelmäßige Bistation gehalten worden ist: was denn dem großartigen Institut dieses höchsten Reichsegerichtes einen unersetzlichen Schaden zugefügt hat 1). Bald vernehmen wir die Klage, daß man dort die ungelehrten Katholiten den gelehrten Brotestanten vorziehe. Auch hörte der Kaiser auf, Indulte zu geben. Im Jahre 1588 rieth Minucci, auf die Bekehrung protestantischer Fürsten zu denken: im Jahre 1590 sehen wir bereits den ersten überstreten. Es war Jacob von Baden: er eröffnet eine lange Reihe.

# Die Ligue.

Indem biese große Bewegung Deutschland und bie Niederlande erfüllte, ergriff sie auch Frankreich mit unwiderstehlicher Gewalt. Die niederländischen Angelegenheiten hingen von jeher mit den französischen auf das engste zusammen: wie oft waren die französischen Protestanzten den niederländischen, die niederländischen Katholiken den französischen zu hülfe gekommen; der Ruin des Protestantismus in den belgischen Provinzen war ein unmittelbarer Berlust für die hugenotten in Frankreich.

Run hatte aber auch außerbem die restauratorische Tendenz bes Katholicismus wie in andern Ländern, so in Frankreich immer mehr Fuß gefaßt.

Wir bemerkten bereits ben Anfang ber Jesuiten: immer weiter hatten sie sich ausgebreitet. Bor allem nahm sich ihrer wie man benken kann, das Haus Lothringen an. Der Cardinal Guise stiftete ihnen 1574 eine Akademie zu Pont a Mousson, die von den Brinzen des Hauses besucht ward. Der Herzog errichtete ein Collegium zu Eu in der Normandie, welches man zugleich für die verbannten Engländer bestimmte.

Aber auch viele andere Gönner fanden fie. Balb war es ein Cardinal, ein Bischof, ein Abt, balb ein Fürst, ein hochgestellter Be-

<sup>1)</sup> Minucci hatte über das Kammergericht noch besonders geschrieben. Es läßt sich wohl mit Grunde vermuthen, daß seine Borstellungen jene Inhibition hervordrachten. Die Majorität der Protestanten war ihm wie gesagt ein Greuel: "non vole dir altro l'aver gli eretici l'autorità maggiore a li piu voti in quel senato che un ridurre i catolici d'Alemagna a disperatione."

amter, ber die Kosten einer neuen Stiftung übernahm. In furzem siedelten fie sich in Rouen, Berbun, Dijon, Bourges, Nevers an. In den mannigfaltigsten Richtungen durchziehen ihre Missionen das Reich.

Sie fanden aber in Frankreich Gehülfen, beren fie wenigstens in Deutschland noch batten entbebren muffen.

Schon vom Tribentiner Concilium brachte ber Carbinal von Lothringen einige Capuziner mit: er gab ihnen in seinem Palast zu Meudon Wohnung; aber nach seinem Tode entsernten sie sich wieder. Noch war der Orden durch seine Statuten auf Italien beschränkt. Im Jahre 1573 sendete das Generalcapitel ein paar Mitglieder über die Berge, um zuerst nur den Boden zu untersuchen. Als diese gut aufgenommen wurden, so daß sie bei ihrer Rücksehr "die reichlichste Ernte" versprachen, trug der Papst kein Bedenken jene Beschränkung auszuheben. Im Jahre 1574 begab sich die erste Colonie der Capuziner unter Fra Pacifico di S. Gervaso, der sich seine Gefährten aber selbst gewählt, über die Berge.

Es waren alles Italiener. Der Ratur ber Sache nach mußten

fie fich junachft an ihre Landsleute halten.

Mit Freuden empfing sie die Königin Catharina, und gründete ihnen sogleich ein Kloster in Paris. Son im Jahre 1575 finden wir sie auch in Lyon. Auf die Empfehlung der Königin bekamen se bier die Unterstützung einiger italienischer Wechsler.

Bon hier breiteten sie sich nun weiter aus: von Paris nach Caen, Rouen: von Lyon nach Marseille, wo ihnen Königin Catharina eine Baustelle ankaufte: neue Colonien siedelten sich 1583 in Tou-louse, 1585 in Berdun an. Gar balb gelangen ihnen die glänzendsten Bekehrungen, wie 1587 von Henry Joyeuse, einem der ersten Männer des damaligen Frankreichs 1).

In Einem Sinne wenigstens hatte aber biese religibse Bewegung in Frankreich selbst eine noch größere Wirkung als in Deutschland. Sie brachte schon freie Nachahmungen in eigenthümlichen Formen hervor. Jean be la Barriere, ber bie Cistercienser-Abtei Feuillans unfern Toulouse, nach ben besondern Mißbräuchen, die in Frankreich eingerissen waren, schon im 19. Lebensjahre als Commende bekommen hatte, ließ sich im Jahre 1577 als regelmäßigen Abt einsegnen, und nahm Novizen auf, mit benen er die Strenge des ursprünglichen Institutes von Citeaux nicht allein zu erneuern, sondern zu übers

<sup>1)</sup> Boverio: Annali dei frati Capuccini I, 546. II, 45 f.

treffen suchte. Einsamkeit, Stillschweigen, Enthaltsamkeit wurden so weit als möglich getrieben. Diese Mönche verließen ihr Kloster niemals anders, als um in einem benachbarten Orte zu predigen; innershalb desselben trugen sie weder Schuhe noch eine Kopfbedeckung: sie versagten sich nicht nur Fleisch und Wein, sondern auch Fische und Eier: sie lebten von Brod und Wasser, höchstens ein wenig Gemüse 1). Diese Strenge verfehlte nicht Aufsehen zu erregen und Nachfolge zu erwecken: gar bald ward Dom Jean de la Barriere an den Hof von Vincennes berusen. Er zog mit 62 Gefährten, ohne von den Uebungen des Klosters etwas nachzulassen, durch einen großen Theil von Frankreich: bald darauf ward sein Institut von dem Papst bestätigt, und breitete sich über das Land aus.

Es war aber auch als sei über die gesammte Weltgeistlichkeit, obwohl die Stellen auf eine unverantwortliche Weise bergeben wurden, ein neuer Eiser gekommen. Die Weltpriester nahmen sich der Seelsforge wieder eifrig an. Die Bischöse forderten im Jahre 1570 nicht allein die Unnahme des tribentinischen Concils, sondern sogar die Abschaffung des Concordats, dem sie doch selbst ihr Dasein versdankten: von Zeit zu Zeit erneuten und schärften sie diese Anträge 2).

Ber will die Momente genau angeben, durch welche das geistige Leben in diese Richtung getrieben wurde: so viel ist gewiß, daß man bereits um das Jahr 1580 die größte Beränderung wahrnahm. Ein Benezianer versichert, die Zahl der Protestanten habe um 70 Procent abgenommen: das gemeine Bolt war wieder ganz katholisch. Frische Anregung, Neuheit und Kraft des Impulses waren wieder auf Seiten des Katholicismus.).

In dieser Entwickelung bekam er aber eine neue Stellung gegen bie königliche Gewalt.

Schon an sich lebte ber hof in lauter Widersprüchen. Es ließ sich nicht zweifeln, daß heinrich III gut katholisch war; man kam

<sup>1)</sup> Relibien: Histoire de Paris tom. II, p. 1158.

<sup>2)</sup> Rémontrance de l'assemblée générale du clergé de France convoquée en la ville de Melun, faite au roi Henry III le 3 juillet 1579. Recueil des actes du clergé tom. XIV. Auch hat Thuanus einen Auszug.

<sup>3)</sup> Lorenzo Brinii: Relatione di Franza 5. Giugno 1582. Dovemo maravigliarci, umanamente parlando, che le cose non siano in peggiore stato di quello che si trovano: poiche per gratia di Dio, con tutto il poco pensiero che li è stato messo e che se li mette, è sminuito il numero degli Ugonotti 70% et è grande il zelo et fervor che mostrano cattolici nelle cose della religione.

v. Rante's Beite XXXVIII. Bapfte II.

bei ihm nicht fort, wenn man nicht die Messe besuchte: er wollte keine protestantischen Magistrate mehr in den Städten; aber trot alle dem blieb er doch nach wie vor dabei, die geistlichen Stellen nach der Convenienz der Hosquast zu besetzen, ohne alle Rücksicht auf Würdigteit und Talent, die geistlichen Güter an sich zu ziehen und zu vergeuden. Er liebte religiöse Uedungen, Processionen, ersparte sich keine Casteiung: aber dies hinderte ihn nicht, das anstößigste Leden selbst zu sühren und Andern zu gestatten. Gine recht verworfene Liederlichkeit war am Hose an der Tagesordnung. Die Ausschweifungen des Carnevals erregten die Entrüstung der Prediger: zuweilen wollte man die Hosseute wegen der Art ihres Todes und ihrer letzten Neußerungen nicht beerdigen: es waren eben die Lieblinge des Königs.

Daher geschah, daß die streng katholische Richtung, obwohl auf mancherlei Beise vom Hofe begunstigt, doch mit ihm in innere Oppe-

fition gerieth.

Aber überdies ließ auch der König von der alten Politik, welche sich hauptsächlich in Feindseligkeiten gegen Spanien bewegte, nicht ab. Zu einer andern Zeit hätte dies nichts zu bedeuten gehabt. Damals aber war das religiöse Element auch in Frankreich stärker als das Gefühl der nationalen Interessen. Wie die Hugenotten mit den niederländischen Protestanten, so fühlten sich die Katholischen in einem natürlichen Bunde mit Philipp II und Farnese. Die Jesuiten, welche diesen in den Niederlanden so große Dienste leisteten, konnten nicht ohne Unruhe sehen, daß eben die Feinde, die sie dort bekämpsten, Gunst und Hulle in Frankreich fanden.

Dazu kam nun aber, daß der Herzog von Alengon im Jahre 1584 starb, und hiedurch, da der König weder Erben hatte noch auch Hoffnung deren zu bekommen, die nächste Anwartschaft auf die Krone

an Heinrich König von Navarra gelangte.

Bielleicht vermag die Besorgniß vor der Zukunft über die Menschen noch mehr als Zustände, die schon eingetreten sind. Diese Aussicht setzte die katholischen Franzosen insgesammt in große Bewegung 1);
— por allen andern natürlich die alten Gegner und Bekämpser Navarra's, die Guisen, welche schon den Einfluß, den er als Thron-

<sup>1)</sup> In Nom ward gleich damals eine Schrift über die Wünschenswürdigsteit der Ahronfolge eines Guisen versaßt: della inclinatione de' cattolici verso la casa di Ghisa e del servitio che riceverà la christianità et il re cattolico della successione di uno di quei principi. Sie ward nach spanien geschick: man schrieb sie dem Cardinal Este zu. Dispaccio Veneto 1584 1<sup>mo</sup> Dodr.

folger bekommen mußte, wie viel mehr feine fpatere Macht fürchteten. Rein Bunber, wenn fie einen Rudbalt an Konia Bbiliph suchten.

Auch biesem Fürften aber konnte bei seiner gangen politischen Stellung nichts willfommener sein: er trug kein Bebenken, mit ben Unterthanen eines fremben Reiches ein formliches Bundnig einzugehn.

Es fragte sich nur, ob man ebenfalls in Rom, wo man so oft von einer Berbindung der Fürsten mit der Kirche geredet, jest die Erhebung mächtiger Basallen gegen ihren König billigen wurde.

Es läßt fich boch nicht läugnen, daß bies geschehen ift. Unter ben Guifen gab es noch einige über ben Schritt, ben man zu thun vorhatte, beunruhigte Bewiffen. Der Jesuit Matthieu begab fich nach Rom, um eine Erklärung bes Papstes auszubringen, burch welche ihre Scrupel beschwichtigt werden könnten. Gregor XIII erklärte auf bie Borftellungen Matthieu's: er billige vollfommen bie Absicht ber frangofischen Bringen, die Waffen gegen die Reger zu ergreifen: er nehme jeden Scrupel hinmeg, ben fie barüber hegen konnten: gewiß werde ber Rönig felbst ihr Borhaben billigen: follte bas aber auch nicht ber Fall fein, fo wurden fie boch ihren Blan zu verfolgen haben, um au bem vornehmften 3wede ber Bertilgung ber Reger ju ge= langen 1). Schon war ber Broces gegen heinrich von Navarra ein= geleitet. Als er vollendet mar, hatte Sixtus V ben papftlichen Stuhl beftiegen: Sixtus fprach bie Ercommunication über Navarra und Condé aus. Die Intentionen ber Lique unterstützte er bieburch mehr. als er es burch irgend eine andere Bewilligung vermocht hatte 2).

Schon hatten damals die Guisen zu den Waffen gegriffen. Sie versuchten, sich so vieler Provinzen und Plätze als nur immer mög= lich unmittelbar zu versichern.

Bei ber ersten Bewegung nahmen sie so wichtige Städte, wie Berdun und Toul, Lhon, Bourges, Orleans, Mezieres, ohne Schwertsstreich ein. Der König, um ihnen nicht sofort zu unterliegen, ergriff das schon einmal erprobte Mittel, ihre Sache für die seine zu ersklären. Aber um von ihnen angenommen zu werden, mußte er ihnen in einem förmlichen Vertrage ihre Erwerbungen bestätigen und ers

<sup>1)</sup> Claude Matthieu au duc de Nevers 11. févr. 1585: vielleicht bie wichtigste Mittheilung in bem ganzen vierten Banbe von Capesigue Réforme etc. p. 173.

<sup>2)</sup> Maffei: Historiarum ab excessu Gregorii XIII lib. I, p. 10. Infinitis foederatorum precibus et regis Philippi supplicatione hortatuque haud aegre se adduci est passus, ut Hugonotas eorumque duces coelestibus armis insectaretur.

weitern: Bourgogne, Champagne, einen großen Theil ber Picardie und eine Menge Blage in andern Theilen bes Reiches überließ er ibnen 1).

Hierauf unternahmen der König und die Guisen gemeinschaftlich ben Krieg gegen die Protestanten. Aber welch ein Unterschied! Bon dem König glaubte man, er würde es sogar gern sehen, wenn die Feinde Bortheile davontrügen, um durch die Ueberlegenheit ihren Waffen scheindar gezwungen, einen Frieden abzuschließen, der seiner zweideutigen Gesinnung entspreche. Er erward sich in dem Kriege ein nicht geringes Berdienst, aber Niemand erkannte es an. Guise das g. gen schwur, wenn ihm Gott Sieg verleihe, so wolle er nicht wieder vom Pferde steigen, die er die katholische Religion in Frankreich auf immer besestigt habe. Mit seinen eigenen, nicht mit den königlichen Truppen überraschte er die Deutschen, welche den Hugenotten zu Hülse kamen, auf welche diese alle ihre Hoffnungen bauten, bei Auneau, und vernichtete sie gänzlich.

Der Papst verglich ibn mit Judas Maccabäus. Er war eine großartige Natur, die das Bolf in freiwilliger Berehrung mit sich fort

riß: er wurde der Abgott aller Katholiken.

Der König bagegen, ber nicht ohne Grund seinen Ehrgeiz fürchtete, gerieth in eine burchaus falsche Stellung: er wußte selbst nicht was er thun, nicht einmal was er wünschen sollte. Der papstliche Gesandte Morosini sindet, er bestehe gleichsam aus zwei Personen: er wünsche die Niederlage der Hugenotten, und fürchte sie eben so sehr: er fürchte die Niederlage der Katholiken und wünsche sie doch auch: durch diesen innern Zwiespalt sei es dahin gekommen, daß er seinen Neigungen nicht mehr folge, seinen eigenen Gebanken nicht mehr glaube 2).

Eine Stimmung, welche nothwendig alles Vertrauen raubt und gerades Wegs ins Berderben führt.

Die Katholiken hielten bafür, daß eben ber, der an ihrer Spike stehe, insgeheim wider sie sei: jede flüchtige Berührung mit den Leuten bes Ravarra, jede geringfügige Begünstigung irgend eines Prote-

1) Betrachtung des Cardinals Offat über die Wirkungen ber Ligue in Frankreich, in bem Leben des Cardinals Offat I, 44.

<sup>2)</sup> Dispaccio Morosini bei Tempesti: Vita di Sisto V p. 346. Il re, tutto che sia monarca si grande, è altrettanto povero: e quanto è povero, è altrettanto prodigo: dimostra insigne pietà, e nel stesso tempo aborrisce la sagra lega: è in campo contra gli heretici, e pure è geloso de' progressi cattolici.

stanten rechneten sie ihm an: sie hielten basur, baß ber allerchrist= Lichste König selbst die Wiederherstellung des Katholicismus hindere: die Borliebe, welche er seinen Gunftlingen, vor allem Epernon bewies, auf den er im Gegensat mit den Guisen sich zu stützen gedachte, ver= mehrte nur die Entzweiung und den Saß gegen ihn.

Unter biefen Umftanben bilbete fich bem Bunde ber Gurften gur Seite auch eine Union ber Burger im fatholischen Ginne. In allen Städten ward das Bolf burch Prediger bearbeitet, welche eine wilbe Opposition gegen die Regierung mit einem heftigen religiösen Gifer vereinigten: in Paris ging man weiter. Es waren brei Prediger und ein angesehener Burger, welche zuerft ben Gebanken fagten, eine populäre Bereinigung zur Bertheidigung bes Katholicismus zu ftiften 1). Sie fcwuren einander guborberft felbft, ihren letten Blutstropfen dafür aufzuopfern: jeder nannte ein paar sichere Freunde: ihre erste Rusammenkunft mit biesen hielten sie in einer geiftlichen Belle in ber Sorbonne. Balb faben fie die Möglichkeit, die gange Stadt zu umfaffen. Rur Leitung ber Angelegenheit ward ein engerer Ausschuß aufgestellt, welcher bas Recht erhielt, im Nothfall selbst Gelb einzuforbern : in jebem ber fechstehn Quartiere ber Stadt marb Gine Berfon mit ber Aufficht über daffelbe beauftragt. Auf bas raschefte und geheimste schritt bie Anwerbung fort. Ueber die in Borfchlag Gebrachten ward in bem Ausschuß erst beratbichlagt. Denen, die man aufzunehmen nicht für aut hielt, ward nichts weiter mitgetheilt. Für bie verschiebenen Col= legien batte ber Bund feine Leute: einen für die Rechenkammer, einen für die Brocuratoren des Hofes, einen für die Clercs, einen für die Greffiers: fo weiter. Balb mar bie Stadt, die ohnehin eine fatholifch-militärische Organisation empfangen, von diesem geheimeren und wirtsameren Bunbe umfaßt. In Dileans, Lyon, Toulouse, Borbeaux, Rouen fette fich die Berbindung fort und es erschienen Abgeordnete

<sup>1)</sup> Der Anonimo Capitolino über das Leben Sixtus des V hat hierüber eigenthümliche Rotizen. Den Stifter nennt er Carlo Ottomani, "eitzadino onorato": (es ist Charles Hotman) der sich zuerst den Predigern mittheilt. Gleich in ihrer ersten Zusammenkunst trägt Ottomani auf eine Bereinigung mit den Prinzen an; in der zweiten, 25. Januar 1587, beschließt man 16 Männer zu ernennen, einen sir jedes Quartier, a cui si riserisse da persone sidate quanto vi si kacesse e dicesse appartenente a katti publici in einer dritten, am Lichtmestag, wird ein Rath auß 10 Personen bestehend ernannt, mit dem Rechte Abgaben auszulegn, und es wird sogleich eine Gesandtschaft an Guise abgeordnet. Zu alle dem, was wir bei Capet aus Masnaut und Maheutre, bei Poulain, Thou und Davila sinden, giebt dies doch noch einige Momente.

der Einverstandenen in Paris. Sie verbanden sich alle, keinen Hugenotten in Frankreich zu dulden und die Migbrauche der Regierung abzuschaffen.

Es ist ber Bund genannt ber Sechzehn. So wie er sich einigermaßen erstarkt sah, gab er ben Guisen Rachricht. Im tiefsten Geheimniß kam Mayenne, ber Bruber bes Herzogs, nach Paris. Die

Fürsten und die Bürger schloffen ihre Union 1).

Heinrich III fühlte den Boden unter seinen Füßen beben. Bon Tag zu Tag wurden ihm die Bewegungen seiner Gegner hintersbracht. Schon war man in der Sorbonne so kühn, die Frage aufzuwersen, ob es recht sei, einem Fürsten, der seine Psticht nicht thue, den Gehorsam zu entziehen: in einem Rathe von dreißig dis vierzig Doctoren bejahte man sie. Der König war höchst entrüstet: er drohte, es wie Papst Sixtus zu machen und die widerspenstigen Prediger an die Galeere schmieden zu lassen. Allein er hatte nicht die Thatkrast bes Papstes: er that nichts weiter, als daß er die Schweizer, die in seinem Dienst waren, in die Rähe der Hauptstadt vorrücken ließ.

Erschrocken über die Drobung, die hierin lag, schickten die Burger an Guise, und baten ihn zu kommen und sie zu beschüten. Der König ließ ihn wissen, daß er es nicht gern sehen werde. Guise kam bennoch.

Es war alles reif zu einer großen Explosion.

Als der König die Schweizer einrücken ließ, brach sie aus. In Einem Moment war die Stadt barricadirt. Die Schweizer wurden zurückgedrängt, der Loubre bedroht: der König mußte sich zur Flucht entschließen 2).

Schon hatte Guise einen so großen Theil von Frankreich inne: jest warb er auch herr von Baris. Bastille, Arsenal, Hotel be Bille, alle umliegenden Orte sielen in seine Hand. Der König war ganz überwältigt. In kurzem mußte er sich bequemen, zu einem Berbot der protestantischen Religion zu schreiten, und den Guisen noch mehr Plätze einzuräumen, als sie schon hatten. Der Herzog von Guise konnte als Herr der Hälfte von Frankreich angesehen werden: über die andere gab ihm die Würde eines General-Lieutenants des Königreichs, die

Nel palazzo di Rens, dietro alla chiesa di S. Agostino, — giurarono tutti una scambievol lega non solo defensiva ma assoluta. Anon. Capit.

<sup>2)</sup> Massei mirst Guisen vor, dass er dies gebusbet: "Inanis popularis aurae et infaustae potentiae ostentatione contentus Henricum incolumen abire permittit." (l. l. 38.)

ihm Heinrich III verlieh, eine gesetzliche Autorität. Die Stände wurben zusammenberusen: es war kein Zweisel, daß die katholische Meinung das Uebergewicht in dieser Bersammlung haben würde. Die entscheidenbsten Schritte zum Berderben der Hugenotten, zu Gunsten der katholisch-guisischen Partei waren von ihr zu erwarten.

#### Savopen und die Schweiz.

Es versteht sich, daß das Uebergewicht des Katholicismus in biefem mächtigen Reiche auch auf die benachbarten Gebiete eine verswandte Wirkung ausüben mußte.

Namentlich schloffen fich bie fatholischen Cautone ber Schweiz immer enger an bas geiftliche Princip, bas spanische Bundnig an.

Es ift auffallend, welch ungemeine Wirkungen die Errichtung einer stehenden Nuntiatur, wie in Deutschland, so auch in der Schweiz nach sich 20a.

Unmittelbar nachdem sie Statt gefunden, im Jahre 1586, berseinigten sich die katholischen Cantone zu dem sogenannten goldenen oder borromäischen Bund, in welchem sie sich und auf ewig ihre Rachkommen verbinden 1), "bei dem wahren ungezweifelten alten apostolischen römischen katholischen Glauben zu leben und zu sterben". Darauf empfingen sie die Hostie aus der Hand des Nuntius.

Wäre die Partei, welche sich 1587 zu Mühlhausen der Gewalt bemächtigte, wirklich, wie sie dazu Miene machte, und zur rechten Beit zum katholischen Glauben übergetreten, so würde sie von den Katholiken ohne Zweisel unterstützt worden sein: in dem Hause des Nuntius zu Luzern wurden bereits Conferenzen darüber gehalten. Aber die Mühlhäuser bedachten sich zu lange: auf das rascheste sührten das gegen die Protestanten ihren Zug aus, durch welchen sie die alte hauptsächlich ihnen zugewandte Regierung wiederherstellten.

In biefem Augenblick aber thuten bie brei Walbstätte mit Zug, Augern und Freiburg einen neuen bebeutenben Schritt. Nach langer Unterhandlung schlossen sie am 12. Mai 1587 einen Bund mit Spanien, in welchem sie bem König immerwährenbe Freundschaft zusfagten, ihm Werbungen in ihrem Gebiete, ben Durchzug durch ihre

<sup>1) &</sup>quot;Ihre ewigen Rachtommen", wie es in ber Bunbesurfunde heißt, bei Lauffer : Beschreibung helvetischer Geschichte Bb. X S. 331.

<sup>2)</sup> Das reilgiöse Moment ber Müßihäuser Sache tritt besonders in der auf die Relationen des Runtius gegründeten Erzählung des Anonimo Capitol. hervor, auf den wir bei der Kritit des Tempesti zurücksommen wollen.

Gebirge verstatteten und Philipp II ihnen entsprechende Zugeständenisse machte. Hauptsächlich gelobten sie einander, im Falle sie um der heiligen apostolischen Religion willen in einen Krieg verwickelt würden, wechselseitigen Beistand aus allen ihren Kräften. Die sechs Orte nahmen bei diesem Abkommen Niemand aus, selbst nicht ihre Eidgenossen. Bielmehr war der Bund ohne Zweisel eben diesen entgegengesetzt: es gab sonst Niemand, mit dem sie um der Religion willen hätten beforgen mussen in Krieg zu gerathen.

Bie viel ftarter war boch auch hier bas religiöse Moment als bas nationale! Die Gemeinschaft im Glauben vereinigte jest bie alten Schwyger und bas haus Deftreich! Die Eibgenoffenschaft ward für

ben Augenblid hintangesett.

Ein Glück war es noch, daß es keinen Anlaß zu augenblicklicher Febbe gab. Der Einfluß jener Berbindungen ward zunächst nur von Genf embfunden.

Der Herzog von Savohen, Carl Emanuel, ein Fürst sein Lebelang von unruhigem Ehrgeiz, hatte schon oft die Reigung gezeigt, sich bei günstiger Gelegenheit der Stadt Genf wieder zu bemächtigen, als deren rechtmäßigen herrn er sich betrachtete: aber immer waren seine Absichten von vorn herein an dem Widerstande der Schweizer und der Franzosen, an dem Schutze, den diese Rächte den Genfern angedeihen ließen, gescheitert.

Jest aber hatten sich bie Berhältniffe geanbert. Im Sommer 1588, unter bem Ginfluß Guise's, versprach heinrich III eine Unternehmung gegen Genf nicht mehr stören zu wollen. Wenigkens bie katholischen Cantone ber Schweiz hatten jest nichts mehr bagegen. So viel ich finde, forberten sie nur, daß Genf, wenn es erobert sei,

nicht als Festung bestehen solle.

Hierauf rüftete sich ber Herzog zum Angriff. Die Genfer versloren ben Muth nicht: zuweilen brangen sie sogar in das herzogliche Gebiet vor. Allein dies Mal leistete ihnen Bern nur eine sehr zweideutige Hülfe. Bis in die Mitte dieser mit allen protestantischen Interessen so enge verstochtenen Stadt hatte die katholische Partei ihre Berbindungen erstreckt: es gab eine Faction in derselben, welche es so ungern nicht gesehen hätte, wenn Genf in die Hände des Herzogs gefallen wäre. Daher kam es, daß der Herzog gar bald

<sup>1)</sup> Traite d'alliance fait entre Philippe II etc. Du Wont: Corps diplomatique V, I, p. 459.

2) Der fünfte Artifel best entworfentn Bertrags fäßt baren keinen

im Bortheil war. Die zunächst an die Schweiz grenzenden Grafschaften besaß er bisber nur unter sehr beschränkenden Bedingungen, die ihm durch frühere Friedensschlüsse mit Bern ausgelegt worden: er ergriff die Gelegenheit, sich fürs erste hier vollkommener zum Herrn zu machen. Er verjagte die Protestanten, die er disher hatte dulden müssen: die ganze Landschaft machte er ausschließend katholisch. Bisher war ihm verboten gewesen, auf diesem Theil seines Gedietes Festungen anzulegen: jest gründete er deren an allen Stellen, wo sie ihm nicht allein zur Vertheidigung, sondern auch zur Vedrängung von Genf dienen mußten.

She aber biese Berhältnisse sich weiter entwickelten, waren andere Unternehmungen in Gang gekommen, welche noch ungleich wichtigere Erfolge, eine vollständige Umwandlung ber europäischen Berhältnisse erwarten lieften.

### Angriff auf England.

Die Niederlande waren zum größern Theile bezwungen, und es warb bereits über eine freiwillige Unterwerfung der übrigen verhandelt; in Deutschand hatte sich die katholische Bewegung so vieler Terriztorien bemeistert, und es war ein Anschlag gesaßt, sich der noch sehlenzen zu bemächtigen; durch Siege, Besetzungen der sesten Pläze, Anshänglichkeit des Bolkes und gesetzliche Autorität ging der Borsechter des französischen Katholicismus auf einem Wege daher, der ihn zur höchsten Gewalt führen zu müssen schien; auch die alte Metropole der protestantischen Doctrin, die Stadt Gens, ward durch ihre bissperigen Bündnisse nicht mehr geschützt! — in diesem Augendlick ward nun der Plan gesaßt, dem Baume die Art an die Warzel zu legen und England anzugreisen.

Der Mittelpunkt der gesammten protestantischen Racht und Politik war ohne Zweifel in England. An Königin Elisabeth hatten die noch unbezwungenen niederländischen Provinzen, sowie die Sugenotten in Frankreich ihren vornehmsten Rüchbakt.

Aber auch schon in England war, wie wir saben, ber innerliche Rampf eröffnet. Bon einer absichtlich ju biefem Bwede genährten

Zweisel, wenn auch über eine juribisch nachweisbare Schuld Battenwyls noch ein gewisses Dunkel obwaltet. Einige Ausztige aus gleichzeitigen Flugschriften und ben Rathsacten von Bern finden sich bei Gelgere Die brei letzten Jahr-hunderte ber Schweizergeschichte Bb. I, p. 128. 137.

religiösen Begeisterung und ber Liebe jur Beimath jugleich angetrieben, tamen immer neue Böglinge ber Seminarien, immer mehr Refuiten berüber. Ronigin Elisabeth begegnete ihnen mit fcharfen Gefeten. 3m Sabre 1582 ließ fie es geraben für Sochberrath erflaren, einen ihrer Unterthanen von ber in bem Reiche eingeführten Religion zu ber römischen verleiten zu wollen 1). 3m Jahre 1585 gebot fie allen Jesuiten und Brieftern ber Seminarien. England binnen 40 Tagen ju verlaffen, bei Strafe als Lanbesverratber behandelt zu werben: ungefähr eben so wie die protestantischen Brebiger aus so vielen Gebieten tatholischer Fürften weichen muftten 2). In diesem Sinne ließ fie damals die hohe Commission in Birtfamfeit treten: einen Gerichtshof, ausbrudlich bazu bestimmt, ben Uebertretungen ber Acten bes Supremats und ber Uniformität nachzuforschen, nicht allein in ben gewöhnlichen gesetzlichen Formen, sonbern burch welche Mittel und Bege es immer rathsam scheinen moge, auch burch Abnöthigung eines forberlichen Gibes: eine Art von protestantischer Inquisition 3). Bei alle bem wollte Elisabeth noch immer bas Ansehen vermeiden, als ob fie die Freiheit bes Gewiffens verlete. Sie erklärte, nicht die Berftellung ber Religion liege jenen Jefuiten am Bergen : ihre Abficht fei, nur bas Land gum Abfall von ber Regierung zu berleiten und auswärtigen Reinben ben Beg zu bahnen. Die Missionarien protestirten "vor Gott und ben Beiligen", wie sie sagen, "vor himmel und Erbe", ihr 3wed sei lediglich reli= giöser Art und berühre die konigliche Majestät nicht 1). Allein welder Verftand ware fähig gewesen biese Momente zu unterscheiben. Nicht mit einer einfachen Betheuerung ließen fich, bie Inquisitoren ber Königin abweisen. Sie forberte eine Erkarung, ob ber Fluch, welchen Bius V über die Rönigin ausgesprochen, rechtmäßig fei und einen Englander vervflichte; bie Gefangenen follten fagen, wenn ber

<sup>1)</sup> Camben: Rerum Anglicarum annales regnante Elizabetha I, p. 349.

<sup>2)</sup> Ibid. p. 396.

<sup>3) ,,</sup>as well by the oaths of 12 good and lawful men as also by witnesses and all other means and ways you can devise." — Es hätte wenigstens heißen müssen: ,,lawful means and ways". Real: History of the puritans t. I, p. 414.

<sup>4)</sup> Campiani vita et martyrium p. 159: "Coram Deo profiteor et angelis eius, coram coelo terraque, coram mundo et hoc cui adsto tribunali, — me nec criminis laesae majestatis nec perduellionis nec ullius in patriam coniurationis esse reum" etc.

Bapft fie von bem Eide ber Treue entbinde und England angreife was fie bann thun, auf welche Seite fie fich halten würden. armen geängstigten Leute wußten nicht, wie fie sich berauswinden follten. Sie antworteten wohl, fie wurden bem Raifer geben, mas bes Raifers und Gott was Gottes fei, aber biefe Ausflucht felbst nahmen ihre Richter für ein Geständniß. Und fo füllten sich die Gefängniffe: hinrichtung erfolgte auf hinrichtung; auch ber Katholicismus bekam feine Dtartprer: - man hat ihre Angahl unter ber Regierung ber Glisabeth auf ungefähr 200 ichaten wollen. Natur= lich ward bamit ber Gifer ber Miffionarien boch nicht unterbrudt: mit ber Strenge ber Gefete muche bie Anzahl ber Wiberspenftigen. ber Recufanten, wie man fie nannte, wuchs auch ihre Erbitterung: an ben hof felbst gelangten Alugidriften, in benen bie That ber Rudith an Bolofernes als ein nachahmungswürdiges Beifviel von Gottesfurcht und helbenmuth aufgestellt wurde : noch immer wandten fich bie Blide ber Deiften nach ber gefangenen Königin von Schottland, die ja ben papftlichen Aussprüchen aufolge die rechtmäßige furftin von England war: sie hofften noch immer einen allgemeinen Umichwung ber Dinge bon einem Angriff ber tatholischen Machte. In Stalien und Spanien wurden die berbsten Darstellungen ber Graufamfeiten verbreitet, benen die Rechtgläubigen in England ausgesett feien: Darftellungen, bie jedes tatholische Berg emporen mußten 1).

Bor allem nahm Papft Sixtus baran Antheil. Es ist ganz wahr, baß er für eine so großartige und tapfere Persönlichkeit, wie sie Elisabeth zeigte, eine gewisse Hochachtung empfand, und er hat wirklich einmal den Antrag an sie gebracht, sie möge in den Schooß der katholischen Kirche zurücklehren. Sonderbarer Antrag! Als. ob sie hätte wählen können, als ob nicht ihr disheriges Leben, die Besdeutung ihres Daseins, ihre Weltstellung, wenn ja ihre Neberzeugung nicht vollkommen gewesen wäre, sie an die protestantischen Interessen gefesselt hätte! Elisabeth erwiederte kein Wort, aber sie lachte. Als der Papst dies hörte, sagte er, er musse darauf denken, ihr das Köniareich mit Gewalt zu entreißen.

<sup>1)</sup> Theatrum crudelitatum haereticorum nostri temporis. Es füngt an mit einer Peculiaris descriptio crudelitatum et immanitatum schismaticorum Angliae regnante Henrico VIII, und schieft mit: Inquisitionis Anglicanae et facinorum crudelium Machiavellanorum in Anglia et Hibernia a Calvinistis protestantibus sub Elizabetha etiamnum regnante peractorum descriptiones. Man sieht alse bie unerhörten Martern abgebilbet: ein entseblicer Anblid.

Borher hatte er es nur angebeutet. Im Frühjahr 1586 ging er schon unverholen heraus. Er rühmte sich; ben König von Spanien zu einer Unternehmung gegen England ganz anders unterflügen zu twollen, als Carl V von frühern Bäpften unterflügt worden sei 1).

Im Januar 1587 klagte er laut über bie Saumseligkeit ber Spanier. Er zählte die Bortheile auf, die ihnen ein englischer Sieg für die Wiedereroberung bes Restes der Niederlande darbiete 2).

Schon wurde er bitter barüber. As Philipp II eine Pragmatica erließ, durch welche die Titulaturen überhaupt, und mithin auch die beschränkt wurden, welche die römische Eurie in Ansprudnahm, gerieth der Papst in Feuer und Flamme. "Wie?" rief a aus, "gegen uns will Don Philipp ungestüm thun, und läßt sich wie einem Weibe mißhandeln?"3).

In der That: geschont wurde der König nicht. Elisabeth nahm sich der Niederländer öffentlich an: alle amerikanischen und europäischen Küsten machte Drake unsicher. Was Bapft Sixtus aussprach war im Grunde die Meinung aller Ratholiken. Sie wurden irre ar dem mächtigen König, der sich so viel gefallen lasse. Die Cortes den Castilien lagen ihm an, sich zu rächen.

Sogar persönlich war Philipp beleidigt. In Comödien und Maskenzügen ward er verspottet, und einmal hinterbrachte man ihm das doch. Der bejahrte Herr, nur der Verehrung gewohnt, spranz von seinem Stuhl auf: niemals hatte man ihn so entrüstet gesehm.

In dieser Stimmung waren Papst und König, als die Nachicht einlief, Elisabeth habe die gefangene Königin von Schottland hir richten lassen. Es ist hier nicht der Ort zu untersuchen, welche recht liche Besugniß sie dazu gehabt haben möge: hauptsächlich war es doch ein Act politischer Justiz. Der erste Gedanke entsprang, so viel sich sinde, bereits zur Zeit der Bartholomäusnacht. In einem seinen Briese an Lord Burghley drückt der damalige Bischof von London die Besorgniß aus, daß ein so verrätherisches Beginnen sich auch über England ausdehnen möge; er sindet, der Grund dieser Sefahr liege hauptsächlich in der schottischen Königin: "die Sicherheit des Reiches"

<sup>1)</sup> Dispaccio Gritti 31. Maggio 1586: "accresciuto quatro volte tanto. Il papa vorria che si fingesse d'andar contra Draco e si piegasse poi in Inghilterra."

<sup>2)</sup> Dispaccio Gritti 10. Genn. 1587.

<sup>3)</sup> Dolendosi che l' re si lascia strapazzar da una donna e vuol poi bravar con lei (Sua Santità).

ruft er aus, "erfordert, ihr das Haupt abzuschlagen".). Um wie viel mächtiger war aber jest die katholische Partei in Europa geworden: wie viel mehr war sie selbst in England in Gährung und Bewegung! Mit den Guisen ihren Bettern, den Misvergnügten im Lande, mit dem König von Spanien und dem Kapst stand Maria Stuart unaufhörlich in geheimer Verbindung. Das katholische Princip, in wie sern es seiner Natur nach der bestehenden Regierung entgegengesest war, repräsentirte sich in ihr: bei dem ersten Succest der katholischen Partei würde sie unsehlbar zur Königin ausgerusen worden sein. Diese ihre Stellung, aus der Lage der Dinge entspringend, der sie sich denn allerdings nicht entzog, düßte sie mit dem Leben.

Aber diese Hinrichtung brachte nun auch die spanischen und papftlichen Entwurfe gur Reife. Go viel wollte man fich boch nicht gefallen laffen. Sigtus erfüllte bas Confistorium mit feinen Musrufungen über bie englische Rebel, welche fich an bem geweiheten Saupt einer Fürstin vergreife, Die Riemand unterthan fei als Jefu Chrifto und, wie fie felbst befannt habe, bem Stellvertreter beffelben. Um zu zeigen wie fo gang er die Thätigkeit ber katholischen Oppofition in England billige, ernannte er ben erften Begrunder ber Seminarien, Wilhelm Allen, jum Cardinal ber Kirche: eine Ernennung, in ber man wenigstens in Rom fogleich eine Kriegserklärung gegen England erblidte. Auch ward nunmehr ein formlicher Bund zwischen Philipp II und bem Bapft abgeschlossen 2). Der Bapft versprach bem König eine Beihülfe von einer Million Ccubi ju feiner Unternehmung: aber wie er immer auf feiner But mar, besonders wenn es Gelbsachen anbetraf, so verpflichtete er fich erft alebann zu gablen wenn ber Ronig einen englischen Safen in Befit genommen habe. "E. Maj. zögere nicht langer", fchrieb er an benfelben, "jebe Bogerung wurde bie gute Absicht in eine ichlimme Wirfung verwandeln." Der König strengte alle Rrafte seines Reiches an, und sette bie Urmaba in Stand, die man die unüberwindliche genannt hat.

Und so erhoben sich die italienisch-spanischen Kräfte, von benen

<sup>1)</sup> Edwin Sandys to Lord Burghley, Fulham Vth of Sept. 1572: The saftie of our Quene and Realme, yf God wil, furtwith to cutte of the Scotish Quenes heade: ipsa est nestri fundi calamitas. — — Elis, Letters: second series t. III, p. 25.

<sup>2)</sup> Die ursprünglichen Absichten bes Bapstes Dispaccio Gritti 27. Giugno-1587. Il papa fa gran offerta al re per l'impresa d'Inghilterra, mavuole la denomination del re che 'l regno sia feu do della chiesa.

schon so gewaltige Wirkungen in aller Welt ausgegangen, zu einem Angriff auch auf England. Schon ließ ber König aus bem Archib von Simancas die Ansprüche zusammenstellen, die er nach dem Abgang der Stuarts selbst auf jene Krone habe: glänzende Ausssschen besonders einer allgemeinen Seeherrschaft knüpfte er an diese Unternehmung.

Es schien alles zusammenzugreisen: bie Uebermacht bes Katholicismus in Deutschland, ber erneute Angriff auf die Hugenotten in Frankreich, der Bersuch gegen Genf, die Unternehmung gegen England. In demselben Augenblick bestieg, was wir später betrachten wollen, ein entschieden katholischer Fürst, Sigismund III, den polnischen Thron, mit dem Rechte bereinstiger Thronsolge auch in Schweden.

In Momenten, wo irgend ein Princip, welches es auch fei, nach ber unbedingten Herrschaft in Europa trachtet, wird fich ihm aber alle Mal ein starter Widerstand entgegensegen, ber aus ben tiefsten Quellen bes Lebens hervorgeht.

Philipp II fand in England jugenblich starke, im Gefühl ihrer zukünftigen Bestimmung aufstrebende Kräfte sich gegenüber. Die kühnen Corsaren, die alle Meere unsicher gemacht, sammelten sich um die Küsten ihres Vaterlandes. Die Protestanten sämmtlich, selbst die Puritaner — obwohl sie so starke Bedrückungen hatten ausstehn müssen wie Katholiken — vereinigten sich um die Königin, die jetzt ihren männlichen Muth, ihr fürstliches Talent zu gewinnen, zu leiten, sestzuhalten bewundernswürdig bewährte: die insulare Lage des Landes, die Elemente standen mit der Vertheidigung im Bunde: die unüberwindliche Armada war vernichtet, ehe sie nur noch angegriffen hatte: die Unternehmung scheiterte vollkommen.

Es versteht sich jedoch, daß der Plan, die große Intention felbst, damit nicht sofort aufgegeben wurde.

Die Katholiken wurden von den Schriftstellern ihrer Partei erinnert, auch Julius Cafar, auch Heinrich VII, der Großvater der Elisabeth, seien bei ihren ersten Angriffen auf England unglücklich gewesen, aber zulett doch Herren im Lande geworden. Oft verzögere Gott den Sieg seiner Getreuen. Die Kinder Frael seien im Kriege gegen den Stamm Benjamin, den sie auf Gottes ausdrückliches Gebeiß unternommen, zweimal mit großem Verlust geschlagen worden: erst der dritte Angriff habe ihnen den Sieg gebracht: "da habe die reißende Flamme die Städte und Dörfer Benjamin verheert, die Schärfe des Schwertes Menschen und Vieh getrossen." "Daran",

riefen sie aus, "mögen die Englander gebenten und über ben Ber= aug ber Strafe nicht übermüthig werben" 1).

Auch Philipp II hatte ben Muth keineswegs verloren. Seine Absicht war, kleinere und leichter bewegliche Fahrzeuge auszurüften: und mit diesen dann nicht erst im Ranal eine Bereinigung mit der niederländischen Macht, sondern sogleich die Landung an der englischen Küste zu versuchen. Im Arsenal zu Lissadon ward auf das lebhafteste gearbeitet. Der König war entschlossen, alles daran zu seigen, und müßte er, sagte er einst bei Tische, die silbernen Leuchster, die vor ihm standen, verkausen.

Indem er aber darauf dachte, eröffneten sich ihm noch andere Aussichten, ein neuer Schauplat für die Thätigkeit der italienische spanischen römisch-katholischen Streitkräfte.

## Ermordung Beinrichs III.

Balb nach dem Unglud der Flotte trat in Frankreich eine Reaction ein, unerwartet, wie so oft, gewaltsam, blutig.

In dem Augenblide, daß Guise, der die Stände von Blois nach seinem Willen lenkte, mit dem Amte eines Connetable die Leitung der gesammten Reichsgeschäfte in die Hände bekommen zu müssen schien, ließ ihn Heinrich III umbringen. Dieser König, der sich von den Männern katholisch=spanischer Gesinnung umfangen und in seiner Selbständigkeit gefährdet sah, riß sich auf einmal von ihnen los und warf sich in den Widerstand.

Aber mit Guise war nicht seine Partei, war nicht die Ligue vernichtet. Nun erft nahm sie eine unumwunden feindselige Stels lung an, und schos sich enger noch als zuvor an Spanien.

1) Andreae Philopatri (Parsoni) ad Elizabethae reginae Angliae edictum responsio §. 146. 147. "Nulla", fligt er himu, "ipsorum fortitudine repulsa vis est, sed iis potius casibus qui saepissime in res bellicas solent incidere, aëris nimirum inclementia, maris incogniti inexperientia nonnullorumque fortassis hominum vel negligentia vel inscitia, dei denique voluntate, quia forte misericors dominus arborem infructuosam dimittere adhuc voluit ad tertium annum evangelicum."

2) Dispacci Gradenigo 29. Sett. 1588. Si coma il re ha sentito molto questo accidente di mala fortuna, così mostra di esser piu che mai risoluto de seguitar la impresa con tutte le sue forze. — 11. Ott. S. Mta sta ardentissima nel pensar e trattar le provisioni per l'anno futuro. — 1. Nov. "Si venderanno", habe ber Rönig ausgerusen, "esti candellieri, quando non vi sia altro modo di far danari."

Papft Sigtus war gang auf ihrer Seite.

Schon die Ermordung des Herzogs, den er liebte und bewunderte, in dem er eine Stüte der Kirche sah, erfüllte ihn mit Schmerz und Unwillen 1): unerträglich aber kam es ihm dor, daß dabei auch der Cardinal Guise ermordet worden, "ein Priestercardinal", rief er in dem Consistorium aus, "ein edles Glicd des heiligen Stuhles, ohne Proces noch Urtel, durch die weltliche Gewalt, gleich als wäre der Papst gar nicht auf der Welt, gleich als gäbe es keinen Gott mehr!" Er macht seinem Legaten Morosini Borwürfe, daß er den König nicht sogleich ercommunicirt habe: er hätte es thun müssen, und wenn es ihm hundert Mal das Leben gekostet hätte 2).

Der König ließ sich ben Zorn bes Papstes wenig anfechten. Er war nicht zu bewegen, ben Carbinal von Bourbon ober ben Erzbischof von Lyon, die er auch gefangen hielt, herauszugeben. Bon Rom aus forberte man immer, er solle Heinrich von Navarra für unsfähig erklären, den Thron zu besteigen: statt dessen verband er sich mit demselben.

Hierauf entschloß sich auch ber Papst zu bem äußersten Schritte. Den König selbst citirte er nach Rom, um sich wegen ber Ermordung bes Cardinals zu rechtfertigen. Wenn er die Gefangenen nicht in einer bestimmten Zeit ausliesere, solle er mit bem Banne belegt sein.

So muffe er verfahren, erklärte er: thäte er anders, fo wurde er von Gott zur Rechenschaft gefordert werden als der unnützeste aller Bäpfte: da er nun damit seine Pflicht erfülle, so habe er die ganze Welt nicht zu fürchten, er zweifle nicht, Heinrich III werde umkommen wie König Saul 3).

Bon den Gifrig-Katholischen, den Anhängern der Ligue, ward der König ohnehin als ein Berruchter, ein Berworfener verabscheut:

1) Der Papft beklagte sich noch besonders, daß der König ein Brwe von ihm ausgebracht, "che li concesse potter esser assolto da qualsivoglia peccato anco riservato alla sede apostolica, col quale si voglia hora coprire il grave peccato che ha fatto. (Dispaccio Veneto.)

2) Tempesti hat II, 137 somohl die Rede des Papstes in ihrer gangen Ausdehnung als das Schreiben an Morosini. "Essendo ammazzato il cardinale", heist es darin, "in faccia di V. Sria Illma, legato a latere, come non ha publicato l'interdetto, ancorchè gliene sossero andate cento vite?"

3) Dispaccio Veneto 20 Maggio 1559: Il papa accusa la sua negligentia di non haver fatto, dipoi mesi 5 che gli è stato ammazzato un cardinale e tenutone un' altro prigione con un arcivescovo, alcuna rimostratione o provisione. Dubita dell' ira di Dio etc.

das Bezeigen des Papstes bestärkte sie in ihrer wilden Opposition. Sher als man hätte glauben sollen, traf die Borhersagung derselben ein. Am 23. Juni war das Monitorium in Frankreich publicirt worsden: am 1. August ward der König von Clement ermordet.

Der Papst war selbst erstaunt. "In ber Mitte seines Heeres", ruft er aus, "im Begriff Paris zu erobern, in seinem eigenen Ca-binet ist er von einem armen Mönch mit einem einzigen Stoße umgebracht worden." Er schreibt dies einer unmittelbaren Einwirkung Gottes zu, der daburch bezeuge, daß er Frankreich nicht verlassen twolle 1).

Wie kann boch ein Wahn die Gemüther so allgemein fesselles war dies eine bei unzähligen Katholiken verbreitete Ueberzeugung. "Rur der Hand des Allmächtigen selbst", schreibt Mendoza an Phislipp, "hat man dies glückliche Ereigniß zu verdanken"?). Fern in Ingolstadt lebte der junge Maximilian von Baiern mit seinen Stubien beschäftigt: in einem der ersten Briefe, die von ihm übrig sind, drückt er seiner Mutter die Freude aus, mit der ihn die Nachricht ersüllt habe, "daß der König von Frankreich umgebracht worden".

Jedoch hatte dies Ereigniß auch eine andere Seite. Heinrich bon Ravarra, den der Bapst excommunicirt, die Guisen so heftig berfolgt hatten, trat nun in seine legitimen Rechte ein. Ein Protestant nahm den Titel eines Königs von Frankreich an.

Die Lique, Philipp II, der Bapft waren entschloffen, ihn unter keiner Bedingung zum Genuß seiner Rechte gelangen zu lassen. An die Stelle Morosini's, der bei weitem zu lau zu sein schien, schickte Sixtus V einen neuen Legaten, Gaetano, der sich der kirchlich-politischen Ibee der spanischen Partei, vor allem dem Gesandten des Königs Philipp vollkommen anschloß, nach Frankreich, und gab ihm, was er noch nie gethan, eine Summe Geldes mit, die er zum Besten der Lique verwenden könne. Bor allem sollte er dasür sorgen, daß kein Anderer als ein Katholik König von Frankreich werde. Allerdings würde die Krone einem Prinzen von Geblüt gehören, aber das sei nicht das Sinzige, worauf es ankomme: auch in anderen Fällen sei man von der strengen Ordnung der Erbsolge abgewichen: niemals

<sup>1)</sup> Dispaccio Veneto 1. Sett.: Il papa nel consistorio discorre, che'l successo della morte del re di Francia si ha da conoscer dal voler espresso del signor Dio, e che perciò si doveva confidar che continuarebbe al haver quel regno nella sua protettione.

<sup>2)</sup> Bei Capefigne V, 290.

<sup>3)</sup> Bei Wolf: Maximilian I Tb. I, S. 107.

a. Rante's Berte XXXVIII. Papfte II.

aber habe man einen Reger genommen: die Hauptsache bleibe, daß ber Rönig ein guter Ratholit sei 1).

Bei dieser Gesinnung fand es ber Papst sogar lobenswürdig, daß der Herzog von Savopen sich die Verwirrung von Frankreich zu Nute machte, um Saluzzo, das damals den Franzosen gehörte, in Besitz zu nehmen. Es sei besser, sagte Sixtus, daß der Herzog es nehme, als daß es den Hugenotten in die Hände falle?).

Und nun tam alles barauf an, ber Ligue im Rampfe gegen Beinrich IV ben Sieg erringen zu helfen.

Hiezu ward ein neuer Vertrag zwischen Spanien und dem Papft entworfen. Der eifrigste Jnquistor, Cardinal Sanseverina, ward unter dem Siegel des Beichtgeheimnisses damit beauftragt, den Entwurf aufzusepen. Der Papst versprach wirklich, eine Armee von 15000 Mann zu Fuß und 800 Pferden nach Frankreich zu schieden: er erklärte sich überdies bereit, Subsidien zu zahlen, sobald als der König mit einem mächtigen Heere in Frankreich eingedrungen sein werde. Die papstliche Heeresmacht sollte von dem Herzog von Urbino, einem Unterthan S. heiligkeit und Anhänger S. Majestät, besehligt werden 3).

Dergestalt rüfteten sich jene italienisch = spanischen Kräfte, im Bunbe mit ihren Anhängern in Frankreich, sich bieser Krone auf immer zu versichern.

Eine größere Aussicht konnte es weber für Spanien noch für ben Papft geben. Spanien ware ber alten Rebenbuhlerschaft, von ber es sich so lange beschränkt gesehen, auf immer entlebigt worden.

2) Man machte ihm Borwürfe barüber: il papa si giustifica con molte ragioni della impresa che'l sopradetto duca ha fatto del marchesato di Saluzzo con sua participatione. (Dispaccio Veneto.)

3) Authentische Nachricht in ber Autobiographie bes Carbinals, welche schon Tempesti II, 236 aufgenommen hat.

<sup>1)</sup> Dispaccio Veneto 30. Sett. Der Papst erklärt: che non importava che 'l fosse eletto piu del sangue che di altra famiglia, essendo ciò altre volte occorso, ma mai eretico dopo la nostra religione: che Savoia, Lorena e force anche Umena pretendeva la corona: che S. Su non vuol favorir l'uno piu che l'altro. Ein Auszug aus der Instruction dei Tempesti II, 233. Unter andern liegt von ihm ein Schreiten an König Bhisipp II vor, morin er von der Auspehung der Belagerung von Paris nach dem Tode Heinrichs III sagt: sie sei zuzuschreiben Gott und der Innsstran, dem König von Spanien und bessen Gesandten Mendoza ("da dio denedetto et dall' intercessione della beatissima vergine di Loreto, alla quale questa villa sece un publico voto.") 21. Aug. 1590.

Die Folge hat gezeigt, wie sehr bies Philipp II am Herzen lag. Much für die päpstliche Macht aber ware es ein unermeßlicher Fortschritt gewesen, auf die Einsetzung eines Königs in Frankreich einen thätigen Einsluß auszuüben. Gleich Gaetano hatte den Auftrag, die Einsührung der Inquisition, die Abschaffung der gallicanischen Freibeiten zu fordern. Aber noch mehr hätte es bedeutet, daß ein legitimer Fürst aus Rücksichen der Religion vom Throne ausgeschlossen worden wäre. Die kirchlichen Antriebe, die ohnehin die Welt in allen Richtungen durchdrangen, würden dadurch eine vollkommene Oberherrschaft erlangt haben.

. . • . . • .

# Sechstes Buch.

Innere Gegenfäße der Lehre und der Macht.

1589-1607.

-• • -.

Wie hatte die geistige Entwickelung der Welt doch so durchaus einen andern Sang angenommen, als den man zu Anfang des Jahrhun= berts hätte erwarten sollen!

Damals löften sich die kirchlichen Banbe auf: die Nationen suchten sich von dem gemeinschaftlichen geistlichen Oberhaupte abzusondern: an dem römischen Sofe selbst fpottete man der Principien, auf denen die hierarchie beruhte: in Literatur und Kunst walteten profane Bestrebungen vor: man trug die Grundsätze einer heidnischen Moral unverbolen zur Schau.

Jest wie ganz anders! Im Namen der Religion wurden Kriege angefangen, Eroberungen gemacht, Staaten umgewälzt! Es hat nie eine Zeit gegeben, in welcher die Theologen mächtiger gewesen wären, als das Ende des sechzehnten Jahrhunderts. Sie saßen in den fürftlichen Räthen, und verhandelten die politischen Materien vor allem Bolk auf den Kanzeln: sie beherrschten Schule, Gelehrsamkeit und im Ganzen die Literatur: der Beichtstuhl gab ihnen Gelegenheit, die geheime Zwiesprache der Seele mit sich selbst zu belauschen und in allen Zweiseln des Privatlebens den Ausschlag zu geben. Man darf vielleicht behaupten, daß ihr Einfluß gerade dadurch so umfassend und durchgreisend wurde, weil sie mit einander in einem so heftigen Widerspruch lagen, weil sie ihren Gegensat in sich selber trugen.

War dies nun auf beiben Seiten der Fall, so lag es boch auf der katholischen am meisten zu Tage. Hier waren die Ibeen und Institute, welche das Gemüth unmittelbar in Zucht und Leitung nehmen, am zwedmäßigsten ausgebildet: man konnte gar nicht mehr ohne Beichtvater leben. Hier machten ferner die Geistlichen, entweder als Genossen eines Ordens, oder das Mitglieder der Hierarchie überhaupt, eine in strenger Unterordnung zusammengehaltene Corporation aus, die in Ginem Sinne zu Werke ging. Das Haupt dieses hierarchischen Körpers, der Papst zu Rom, bekam wieder einen

nicht viel geringern Einfluß, als er im elften und zwölften Jahrhundert beseffen hatte: durch die Unternehmungen, die er aus dem religiösen Gesichtspunkt unaufhörlich in Anregung brachte, hielt er die Welt in Athem.

Unter biesen Umständen erwachten die kühnsten Ansprüche hildebrandischer Zeit; Grundsätze, die bisher in den Rüfthäusern des canonischen Rechtes mehr als Antiquitäten aufbewahrt worden, ge-

lanaten aufs neue zu voller Wirkfamkeit und Geltung.

Unser europäisches Gemeinwesen hat sich noch niemals bem Gebote ber reinen Gewalt unterworsen: noch ist es in jedem Momente mit Ideen erfüllt gewesen: cs kann kein wichtiges Unternehmen gelingen, keine Macht zu allgemeiner Bedeutung emporkeigen, ohne daß zugleich in den Geistern daß Ideal einer hervorzubringenden Weltordnung erschiene. Auf diesem Punkte entspringen die Theorien. Den geistigen Sinn und Inhalt der Thatsache reproduciren sie, und stellen ihn als eine Forderung der Bernunft oder der Religion, als ein Ergebnis des Gedankens in dem Lichte einer allgemein gültigen Wahrheit dar. So nehmen sie die Bollendung des Ereignisses gleichsam im Boraus in Besit; zugleich kommen sie demselben mächtig zu hülfe.

Betrachten wir wie bas bier gefchab.

# Rirdlich politische Theorie.

Richt selten hat man dem katholischen Principe eine besondere Bedeutung für die monarchische oder die aristokratische Staatsform, eine innere hinneigung zu benselben zuschreiben wollen. Ein Jahr-hundert wie das sechzehnte, worin dies Princip in voller Thatkraft und Selbstdestimmung auftrat, kann uns hierüber am meisten beslehren. In der That sinden wir, daß es sich damals in Italien und Spanien an die bestehende Ordnung der Dinge anschloß, in Deutschland dazu diente, der fürstlichen Macht ein neues Petergewicht über die Landstände zu verschaffen, in den Riederlanden die Eroberung bestörderte, daß es auch in Oberdeutschland, in den wallonischen Prowinzen mit besonderer Borliebe von dem Abel sestgehalten ward. Fragen wir aber weiter nach, so sind dies doch nicht die einzigen Sympathien, die es erweckte. Ward es in Söln von dem Patriciern, so ward es unsern davon in Trier von der Gemeinde ergriffen: in den großen französischen Städten verdündet es sich allenthalben mit

ben Ansprüchen, ben Bestrebungen bes gemeinen Bolfes. Es tommt ibm nur barauf an, wo es feine Stute, feinen vornehmften Rudbalt findet. Sind ibm die bestebenben Gewalten entgegengesett, fo ift es weit entfernt, fie ju schonen, ja nur anzuerkennen. Die irische Ration bestärft es in ibrer angeborenen Biberspenftigfeit gegen bie englische Regierung: in England selbst untergräbt es, so viel es bermag, ben Gehorsam, ben bie Königin forbert, und bricht oft in thä= tigem Biberftand bervor: in Frankreich bestätigt es endlich feine Anbanger in ber Emporung wiber ihren legitimen Fürsten. und für fich bat bas religiofe Princip überhaupt feine Borliebe für die eine ober die andere Regierungsform. Während ber kurgen Zeit seiner Erneuerung bat ber Ratholicismus icon bie verschiebensten hinneigungen offenbart: zuerft zu ber monarchischen Gewalt in Stalien und Spanien, gur Befestigung ber Territorialberricaft in Deutsch= land: fobann in ben Rieberlanben gur Erhaltung ber Gerechtsame ariftofratifcher Stande: am Ende bes Nabebunberts gefellt er fich " entschieben ben bemofratischen Tenbengen zu. Es ist bies um so wichtiger, ba er jest in ber bochften Rulle feiner Thatigkeit ftebt. und die Bewegungen, an benen er Theil nimmt, die wichtigften Weltangelegenheiten ausmachen. Gelingt es ben Päpften in diesem Augenblide, fo werben fie auf immer einen überwiegenben Ginfluß über ben Staat erobert baben. Sie treten mit Ansprüchen, ihre Anbänger und Borfechter mit Meinungen und Grundfaten berbor, welche Reiche und Staaten qualeich mit innern Ummälgungen und mit bem Berlufte ihrer Unabbängigkeit bebroben.

Es waren hauptsächlich die Jesuiten, die auf dem Rampfplat erschienen, um Lehren dieser Art vorzutragen und zu versechten.

Bunadft nahmen fie eine unbefdrantte Oberhobeit ber Rirche

über ben Staat in Ansbruch.

Mit einer gewiffen Rothwendigkeit kamen sie darauf in England, wo die Königin durch die Landesgesetze für das Haupt der Kirche erklärt worden war. Eben diesem Grundsatz begegneten die Häupter der katholischen Opposition mit den schroffften Anmaßungen von der andern Seite. Wilhelm Allen erklärt es nicht allein für das Recht, sondern für die Pflicht einer Nation, besonders wenn der Befehl des Papftes hinzukomme, einem Fürsten, der von der katholischen Kirche abgefallen, den Gehorsam zu versagen 1). Person sindet, es sei die

<sup>1)</sup> In der Schrift Ad persecutores Anglos pro Christianis responsio (1582) bemerte ich folgende Stelle: Si reges deo et dei populo fidem da-

Grundbedingung aller Macht eines Fürsten, daß er den römischkatholischen Glauben pflegen und beschützen solle: dahin laute sein Taufgelübbe, sein Krönungseid: es würde Blindheit sein, ihn auch alsdann noch für thronfähig zu halten, wenn er diese Bedingung nicht erfülle; viellmehr seien die Unterthanen verbunden, ihn in einem solchen Falle zu verjagen. Natürlich! diese Autoren setzen Zweck und Pflicht des Lebens überhaupt in die Uebung der Religion: die römisch = katholische halten sie für die allein wahre: sie schließen, daß es keine rechtmäßige Gewalt geben könne, welche dieser Religion widerstrebe: das Dasein einer Regierung, den Gehorsam, den sie sindet, machen sie von der Anwendung ihrer Macht zu Gunsten der katholischen Kirche abhängig.

Es war dies aber der Sinn der aufsommenden Doctrin übershaupt. Was in England in der Hise des Streites vorgetragen worden, wiederholte Bellarmin von der Einsamkeit seiner Studirstude her in aussuhrlichen Mexien, in einem zusammenhängenden trochl überdachten Systeme. Er legte die Behauptung zu Grunde, daß der Papst der gesammten Kirche als ihr Hüter und Oberhaupt unmittels dar von Gott selbst vorgesetzt sei. Deshald komme demselben einsmal die Fülle der geistlichen Macht zu: ihm sei verliehen, daß er nicht irren könne: er richte Alle und dürse von Niemand gerichtet werden; sodann entspringe ihm daher auch ein großer Antheil an der weltlichen Autorität. So weit geht Bellarmin nicht, dem Papste eine weltliche Gewalt direct, durch göttliches Recht zuzuschreiben: obwohl Sixtus V diese Meinung hegte, und es sogar übel nahm, wenn man sie sahren ließ; aber besto unzweiselhafter mißt er ihm

tam fregerint, vicissim populo non solum permittitur, sed etiam ab eo requiritur ut jubente Christi vicario, supremo nimirum populorum omnium pastore, ipse quoque fidem datam tali principi non servet.

- 1) Andreae Philopatri (Personi) ad Elizabethae reginae edictum responsio nº 162: Non tantum licet, sed summa etiam juris divini necessitate ac praecepto, imo conscientiae vinculo arctissimo et extremo animarum suarum periculo ac discrimine Christianis omnibus hoc ipsum incumbit, si praestare rem possunt. nº 163: Incumbit vero tum maxime — cum res iam ab ecclesia ac supremo ejus moderatore, pontefice nimirum Romano, iudicata est: ad illum enim ex officio pertinet religionis ac divini cultus incolumitati prospicere et leprosos a mundis, ne inficiantur, secernere.
- 2) Bellarminus de conciliorum autoritate c. 17: Summus pontifex simpliciter et absolute est supra ecclesiam universam et supra concilium generale, ita ut nullum in terris supra se iudicium agneseat.

eine folche indirect bei 1). Die weltliche Gewalt vergleicht er mit bem Leibe, bie geiftliche mit ber Seele bes Menschen : er fcbreibt ber Rirche bie nemliche herrschaft über ben Staat gu, welche bie Seele über ben Leib ausübe. Die geiftliche Gewalt babe bas Recht und die Bflicht, ber weltlichen Zügel anzulegen, sobald fie ben Zwecken ber Religion icablich werbe. Man tonne nicht fagen, baf bem Babfte ein regelmäßiger Einfluß auf die Befetgebung bes Staates gufomme2); ware aber ein Befet jum Beile ber Seelen nothwendig und weigerte fich ber Furft es zu erlaffen, und ware ein Gefet bem Seile ber Seelen nachtheilig und wollte ber Fürst hartnäckig babei verharren: so sei ber Bapft allerdings berechtigt, bas eine anzuordnen, bas an= bere abzuschaffen. Und auch icon mit biefem Brincip kommt er boch febr weit. Gebiete nicht bie Seele bem Leibe felbft ben Tob, wenn es nothig fei? In ber Regel konne ber Babit einen Surften freilich nicht abseten: follte es aber jum beile ber Seelen nothwendia werben, fo befitze er bas Recht, die Regierung zu verändem, fie von: Einem auf ben Anbern zu übertragen 8).

Bei biesen Behauptungen lag nur die Einwendung sehr nabe, daß boch auch die königliche Gewalt auf göttlichem Rechte beruhe.

Ober welcher Ursprung, welche Bedeutung wohnten ihr sonst bei? Die Jesuiten trugen kein Bedeuken, die fürstliche Macht vom Bolke herzuleiten. Mit ihren Lehren von der papstlichen Allgewalt verschmolzen sie die Theorie von der Bolkssouderanetät zu Einem Systeme. Schon bei Allen und Person lag sie mehr oder minder ausgesprochen zu Grunde: Bellarmin sucht sie ausschhlich zu be-

1) Bellarminus de Romano pontifice V, VI: Asserimus, pontificem ut pontificem, etsi non habeat ullam meram temporalem potestatem, tamen habere in ordine ad bonum spirituale summam potestatem disponendi de temporalibus rebus omnium Christianorum.

2) Bellarminus de Romano pontifice V, VI: Quantum ad personas, non potest papa ut papa ordinarie temporales principes deponere, etiam iusta de causa, eo modo quo deponit episcopos, id est tanquam ordinarius iudex; tamen potest mutare regna et uni auferre atque alteri conferre, tanquam summus princeps spiritualis, si id necessarium sit ad animarum salutem: etc. etc.

3) Diese Lehren sassen boch im Grunde nur die im 13. Jahrhunderte vorgetragenen Sätze aufs neue zusammen. Schon Thomas von Aquino hat den Bergleich, der hier eine so große Rolle spielt: "Potostas socularis subditur spirituali sieut corpus animae." Bellarmin sührt in dem Tractatus de potostato summi pontificis in rodus temporalidus adversus G. Barclaium über 70 Schriftseller aus den verschiedenen Nationen aus, von welchen die Racht des Papsies ungesähr eben so verstanden werde, wie von ihm.

grunben. Er findet, Gott babe bie weltliche Gewalt an Riemand besonders verlieben: baraus folge, baf er fie ber Menge verlieben babe: die Gewalt rube bemnach in bem Bolte, bas Bolt übertrage fie balb einem Einzigen, balb Debreren : es behalte fogar immer bas Recht biefe Formen zu anbern, bie Racht zurudzunehmen, und aufs neue zu übertragen. Man glaube nicht, bag bies nur feine indibi= buelle Anficht gewesen sei: es ift in ber That die herrschende Lehre ber Jesuitenschule biefer Beit. In einem Sandbuche für bie Beichtväter, bas fich burch bie gange katholische Welt verbreitete, und von bem Magister sacri palatii revidirt war, wird die fürstliche Gewalt nicht allein als bem Babft unterworfen betrachtet, in fo weit es bas Beil ber Seelen erforbere 1); es beißt barin mit burren Worten; ein Rönig tonne wegen Tyrannei ober Bernachlässigung seiner Bflichten von dem Bolle abgesett, und dann von der Rebraabl der Ration ein Anberer an feine Stelle gemablt werben 2). Franciscus Sugrez, Arofessor primarius ber Theologie zu Coimbra, macht es fich in seiner Bertheibigung ber tatholischen Rirche gegen bie anglicanische jum befonbern Geschäft, Die Lehre bes Bellarmin ju erläutern und ju bestätigen 3). Mit augenscheinlicher Borliebe aber bilbet Mariana bie Ibee ber Bollssouveranetät aus. Alle Fragen, Die biebei vorkommen können, wirft er auf, und entscheibet fie unbebentlich zu Gunften bes Bolts, jum Nachtheil ber königlichen Gewalt. Er bezweifelt nicht, bak ein Kürft abgefest, ja getöbtet werben burfe, namentlich bann, wenn er bie Religion verlete. Dem Jacob Clement, welcher erft die Theologen zu Rathe zog und bann ging und feinen Konig umbrachte, widmet er einen Lobspruch voll pathetischer Emphase 1). Er

<sup>1)</sup> Aphorismi confessariorum ex doctorum sententiis collecti, autore Emanuele Sa, nuper accurate expurgati a revmo P. M. sacri palatii, ed. Antv. p. 480. Dec fügt ber Autor, gleich als habe er bamit zu wenig gesagt, noch hinzu: Quidam tamen iuris periti putarunt summum pontificem suprema civili potestate pollere.

<sup>2)</sup> Ibid. p. 508 (ed. Colon. p. 313): Rex potest per rempublicam privari ob tyrannidem et si non faciat officium suum et eum est aliqua causa iusta, et eligi potest alius a maiore parte populi: quidam solum tyrannidem causam putant.

<sup>3)</sup> R. P. Franc. Snarez Granateufis 2c. defensio fidei eatholicae et apostolicae adversus Anglicanae sectae errores lib. III: de summi pontificis supra temporales reges excellentia et potestate. Man sicht, daß der Lehrsag Bellarmins von dem Rechte des Bolles die übertragene Gewalt wieder zurückzunehmen besondern Widerspruch erregt hatte.

<sup>4)</sup> Mariana, de rege et regis institutione. Unter anderm: Jac. Cle-

geht hiebei wenigstens gang folgerichtig zu Werke. Gben biefe Lehren hatten ohne Zweifel ben Fanatismus bes Wörbers entflammt.

Denn nirgends wurden sie wohl mit so wilder Heftigkeit verstündigt als in Frankreich. Man kann nichts Antiropalistischeres lesen als die Diatriben, die Jean Boucher von der Kanzel erschallen ließ. In den Ständen sindet dieser Prediger die öffentliche Macht und Majestät, die Gewalt zu binden und zu lösen, die unveräußerliche Souveränetät, das Richteramt über Scepter und Reiche: denn in ihnen sei ja auch der Ursprung derselben: von dem Bolte komme der Fürst, nicht durch Nothwendigkeit und Zwang, sondern durch freie Bahl. Das Berhältniß des Staates und der Kirche saßt er wie Bellarmin auf: er wiederholt das Gleichniß von Leib und Seele. Rur Sine Bedingung, sagt er, schränke den freien Willen des Boltes ein: nur das Eine sei ihm verboten, einen kezerischen König anzunehmen: es würde damit den Fluch Gottes über sich herbeiziehen 1).

Seltsame Bereinigung geistlicher Ansprüche und bemokratischer Ibeen, absoluter Freiheit und vollständiger Unterwürfigkeit — widersprechend in sich selbst und antinational — die aber die Gemüther wie durch unerklärlichen Zauber sesselle.

Die Sorbonne hatte bisher noch immer die königlichen und nationalen Borrechte gegen die priesterlichen ultramontanen Ansprüche in Schutz genommen. Als jetzt, nach der Ermordung der Guisen, jene Lehren auf allen Kanzeln gepredigt wurden, als man auf den Straßen ausrief, auf Altären, in Processionen symbolisch darstellte, daß sich König Heinrich III seiner Krone verlustig gemacht habe, wandten sich "die guten Bürger und Einwohner der Stadt", wie sie sich nennen, "in den Scrupeln ihres Gewissen" an die theo-

mens — — cognito a theologis, quos erat sciscitatus, tyrannum iure interimi posse, — — caeso rege ingens sibi nomen fecit. Bgl. auch S. M. XXIV. 225 ff.

<sup>1)</sup> Sean Boucher: Sermons, Paris 1594, an vielen Stellen. S. 194 heißt es: L'eglise seigneurie les royaumes et estats de la chrestienté, non pour y usurper puissance directe comme sur son propre temporel, mais bien indirectement pour empescher que rien ne se passe au temporel qui soit au prejudice du royaume de Jesus Christ, comme par cydevant il a esté declaré par la similitude de la puissance de l'esprit sur le corps. Fetner: La difference du prestre et du roi nous eclaireit cette matiere, le prestre estant de dieu seul, ce qui ne se peut dire du roi. Car si tous les rois estoient morts, les peuples s'en pourroient bien faire d'autres: mais s'il n'y avoit plus aucun prestre, il faudroit que Jesus Christ vinst en personne pour en faire de nouveaux. (p. 162).

logische Racultat ber Universität zu Baris, um über bie Rechtmakigfeit ihres Biberftanbes gegen ihren Berrn eine fichere Entscheibung zu empfangen. hierauf berfammelte fich bie Sorbonne am 7. Januar 1589. "Nachbem," lautet ihr Urtheil, "die reifliche und freie Berathung aller Magiftri gehört, nachbem viele und manderlei Grunde vernommen worben - aus ber beiligen Schrift, bem canonischen Recht und ben papstlichen Verordnungen größtentheils wortlich gezogen, - ift von bem Decan ber Facultät, ohne allen Biderfpruch, bahin geschloffen worden: zuerst, daß bas Bolt biefes Reiches von bem Gibe ber Treue und bes Geborfams, ben es bem Ronia Seinrich geleistet bat, entbunden fei: ferner, daß biefes Bolt ohne Befchwerbe in seinem Bewissen fich bereinigen, bewaffnen, Belb gusammenbringen tonne gur Behauptung ber romifch = tatholifchen aboftolifchen Religion gegen bie verabicheuungswürdigen Unternehmungen bes genannten Königs 1)." Siebzig Mitglieber ber Facultät waren hiebei zugegen: pornemlich die jungern festen ben Beschluft mit wilber Begeifterung burch 2).

Die allgemeine Zustimmung, welche diese Theorien fanden, kam ohne Zweisel hauptsächlich daher, weil sie wirklich in diesem Augenblick der Ausdruck der Thatsache, der Begebenheiten waren. In den französischen Unruhen waren ja eben volksthümlicher und geistlicher Widerstand von verschiedenen Seiten her in Bund getreten: die Pariser Bürgerschaft ward von einem Legaten des Papstes in der Empörung wider ihren rechtmäßigen Fürsten bestätigt und sestgehalten: Bellarmin war selbst eine Zeitlang in der Begleitung des Legaten: die Doctrinen, die er in gelehrter Einsamkeit ausgebildet und mit so viel Folgerichtigkeit, mit so großem Beisall vorgetragen, brückten sich in dem Ereigniß aus, das er erlebte und mit hervorrief.

Auch hängt es wohl hiemit zusammen, daß die Spanier diese Lehren gut hießen, daß ein auf den Besitz der Macht so eisersuchtiger Fürst, wie Philipp II, sie dulbete. Das spanische Königthum beruhte ja ohnehin auf einem Zusatz geistlicher Attribute. In so vielen Stücken des Lope de Bega sieht man, daß es die Nation so ver-

<sup>1)</sup> Responsum facultatis theologicae Parisiensis: abgebruckt in ben Additions au journal de Henry III tom. 1, p. 317.

<sup>2)</sup> Thuanus lib. 94, p. 258 giebt die Zahl der Anwesenden nur auf sechzig an, und will ihre Einstimmigkeit nicht Wort haben, obwohl jenes Document wörtlich sagt: audita omnium et singulorum magistrorum, qui ad septuaginta convenerant, deliberatione — conclusum est nemine refragrante — —

stand, daß sie in ihrem Fürsten die religiöse Majestät liebte und dargestellt zu sehen wünschte. Aber überdies war der König mit den Bestrebungen der katholischen Restauration, nicht allein mit den Briestern, sondern mit dem empörten Bolke selbst verbündet. Das Bolk von Paris widmete ihm ein dei weitem größeres Bertrauen als den französischen Fürsten, den Oberhäuptern der Ligue. Gleichsam ein neuer Bundesgenosse trat dem König in der Lehre der Jesuiten auf. Es war nicht abzusehen, daß er etwas von ihnen zu fürchten haben sollte: vielmehr gaben sie seiner Bolitik eine rechtlich religiöse Rechtsertigung, die ihm selbst für sein Ansehen in Spanien von vielem Bortheil war, seinen auswärtigen Unternehmungen aber unmittelbar den Weg bahnte. Mehr an diesen augenblicklichen Ruhen als an die allgemeine Bedeutung der jesuitsschen Doctrin hielt sich der König 1).

Und hat es nicht in der Regel mit den politischen Lehrmeinungen eine ähnliche Bewandtniß? Erwachsen sie mehr aus den Thatsachen, oder bringen sie dieselben mehr hervor? Liebt man sie mehr um ihrer selbst willen, oder mehr wegen des Rugens, den man sich von ihnen verspricht?

Jeboch nimmt ihnen bies nichts an ihrer Kraft. Indem die jesuitischen Doctrinen die Bestrebungen des restaurirenden Bapstthums, oder vielmehr des weltgeschichtlichen Momentes, in welchem es sich befand, ausdrückten, gaben sie benselben durch spstematische Begründung in dem Sinne der vorwaltenden theologischen Ueberzeugung eine neue Kraft; sie beförderten eine Richtung in den Gemüthern, von welcher der Sieg eben abhing.

# Opposition der Lehre.

Niemals jedoch ist in unserm Europa weber eine Macht noch auch eine Lehre, am wenigsten eine politische, zu volltommener Allein= herrschaft gediehen.

1) Pebro Ribabeneira wieberholte sie in seinem Buche gegen Machiavell, bas schon 1595 sertig war und bem Prinzen von Spanien überreicht wird, zwar gemäßigt, aber er wieberholte sie. Tratado de la religion y virtudes que deve tener el principe Christiano para governar y conservar sus estados, contra lo que Nicolo Machiavello y los politicos d'este tiempo enseñan. Anveres 1597. Die Fürsten, meint er, seien Diener ber Kirche, aber nicht Richter berselben: bewassent um die Keizer, Feinde und Rebellen ber Kirche zu züchtigen, aber nicht, um ihr Gesetz zu geben ober den Willen Gottes zu erklären. Er bleibt bei dem Gleichniß von Seele und Leib. Das Reich der Erde, wie S. Gregorio sage, müsse dem Reiche bes himmels dienen.

Auch läßt sich keine benken, bie nicht, mit bem Fbeale und ben höchsten Forderungen verglichen, einseitig und beschränkend werben mußte.

Noch allezeit hat sich auch ben zur ausschließenben Gerrschaft anstrebenben Meinungen ein Wiberspruch entgegengeset, ber aus bem unerschöpflichen Grunde bes allgemeinen Lebens entsprungen,

frische Rrafte bervorgetrieben bat.

Nahmen wir wahr, daß keine Macht emporkommen wird, die nicht zugleich auf der Grundlage der Joee beruhe, so können wir hinzufügen, daß sie auch in der Joee ihre Beschränkung findet; die großen Leben erzeugenden Kämpse vollziehen sich immer zugleich in den Regionen der Ueberzeugung, des Gedankens.

So trat nun auch der Joee der weltbeherrschenden priesterlichen Religion die Unabhängigkeit der Nationalität, die eigene Bedeutung

bes weltlichen Elementes mächtig entgegen.

Das germanische Fürstenthum, ausgebreitet über bie romanischen Nationen und tief in ihnen gewurzelt, hat niemals zerstört werben können, weber durch priesterliche Ansprüche, noch durch die Fiction ber Bolkssouveränetät, die sich zulest immer unhaltbar erwiesen hat.

Der abenteuerlichen Berbindung, in welche beibe damals mit einander getreten, setzte man die Lehre von dem göttlichen Rechte bes

Würftenthums entgegen.

Zunächst ward sie von ben Protestanten, die früher wohl auch geschwankt haben mochten, mit dem vollen Eiser eines Feindes ergriffen, der seinen Gegner ein sehr gefährliches Spiel wagen, sich auf Pfaden bewegen sieht, welche ihn ins Berberben führen muffen.

Gott allein, behaupteten die Protestanten, setze dem Menschengeschlecht seine Fürsten: er habe sich vorbehalten, zu erhöhen und zu
erniedrigen, die Gewalt auszutheilen und zu ermäßigen. Wohl steige
er nicht mehr vom Himmel herab, um diejenigen mit dem Finger
zu bezeichnen, welchen die Herrschaft gebühre, aber durch seine etwige
Vorsehung seien in jedem Reiche Gesetze, bestimmte Ordnungen eingeführt, nach denen ein Herrscher angenommen werde. Komme ein
Fürst kraft dieser Ordnungen zur Gewalt, so sei das eben so gut
als sage Gottes Stimme: das soll euer König sein. Wohl habe
Gott einstmals seinem Bolke Mosen, die Richter, die ersten Könige
persönlich gewiesen, aber nachdem einmal eine seste Ordnung eingeführt worden, seien die andern, die nach Jenen zum Throne gelangt,
eben so gut die Gesalbten Gottes gewesen 1).

1) Explicatio controversiarum quae a nonnullis moventur ex Hen-

Bon biesen Grundsätzen aus brangen nun die Protestanten auf die Nothwendigkeit, sich auch ungerechten und tadelnswürdigen Fürften zu unterwerfen. Bollkommen sei ohnehin Niemand. Halte man es einmal für erlaubt, von der Ordnung Gottes abzuweichen, so würde man auch von geringern Fehlern Anlaß nehmen, sich eines Fürsten zu entledigen. Nicht einmal die Rezerei befreie so im Ganzen von dem Gehorsam. Einem gottlosen Bater durfe der Sohn zwar nicht in dem gehorchen, was wider Gottes Gebot sei, aber übrigens bleibe er ihm doch zur Ehrsucht und Unterordnung verpflichtet.

Es würde schon etwas bebeutet haben, wenn die Protestanten auch nur allein diese Meinungen ausgebildet und festgehalten hätten. Aber noch viel wichtiger war es, daß sie damit bei einem Theile der französischen Katholiken Singang fanden: oder vielmehr, daß diese ihnen durch eine frei entwicklte Ueberzeugung beistimmten.

Der päpftlichen Excommunication zum Trot blieb noch immer ein nicht unbebeutender Kern guter Katholiken Heinrich dem III getreu und ging alsbann zu heinrich dem IV über. Die jesuitschen Lehren schlugen bei dieser Partei nicht an. Es fehlte ihr nicht an Gründen, um ihre Stellung zu vertheibigen, auch ohne darum vom Katholicismus abzufallen.

Sie bemühte sich zunächst die Gewalt des Clerus, sein Verhältniß zur weltlichen Macht nun einmal auch von der andern Seite her zu bestimmen. Sie fand, das geistliche Reich sei nicht von dieser Welt, die Sewalt des Clerus beziehe sich nur auf geistliche Dinge: die Excommunication könne ihrer Natur nach nur die kirchliche Gemeinschaft andetressen, von weltlichen Rechten vermöge sie nichts zu rauben. Aber ein König von Frankreich dürse ja nicht einmal von der Kirchengemeinschaft ausgeschlossen werden: es gehöre dies mit zu den Vorrechten des Wappens der Lilie: wie viel weniger sei der Versuch erlaubt, ihm sein Erbrecht zu entreißen. Und wo stehe es nun vollends geschrieben, daß man gegen seinen König rebelliren, die Wege der Gewalt gegen ihn brauchen dürse? Gott habe ihn eingeset, wie er sich denn von Gottes Gnaden nenne: in dem einzigen Falle dürse man ihm den Gehorsam versagen, wenn er etwas forsebere, was gegen Gottes Gebot lause.). — Aus diesem göttlichen

rici Borbonii regis in regnum Franciae constitutione, — — opus — — a Tossano Bercheto Lingonensi e Gallico in Latinum sermonem conversum. Sedani 1590. Cap. II.

<sup>1) 3</sup>ch folge hier bem Auszug aus einer anonymen Schrift, die 1588 v. Rante's Werte XXXVIII. Babfie II.

Rechte leiteten sie bann ab, baß es ihnen nicht allein erlaubt, sonbern baß es Pflicht für sie sei, auch einen protestantischen König
anzuerkennen. Wie Gott ben König gebe, so müsse ber Unterthan
ihn annehmen: ihm zu gehorchen sei Gottes Gebot: einen Grund,
um einen Fürsten seiner Rechte zu berauben, könne es überhaupt gar
nicht geben 1). Sie behaupteten sogar, baß ihr Verfahren für die
katholischen Interessen das zuträglichste sei. Heinrich IV sei vers
ständig, gnädig, aufrichtig: nichts als Gutes lasse sich von ihm ers
warten: wollte man sich von ihm lossagen, so würden sich allent=
halben kleine Machthaber erheben, in der allgemeinen Spaltung
würde die protestantische Partei erst vollends das Uebergewicht be=
kommen 2).

Dergestalt trat innerhalb ber Grenzen bes Katholicismus selbst eine Opposition gegen bie burch die Restauration entwidelten Bestrebungen bes Bapstthums herbor: und es war gleich anfangs zweiselbaft, ob man zu Rom vermögen werbe, diese Gegner zu unterbrücken. Die Lehre der Opposition mochte minder ausgebildet sein, minder gesübte Versechter haben, aber sie war bester in den Ueberzeugungen der europäischen Welt gegründet: ihre ganze Stellung war in sich selbst gerecht und untadelhaft: vor allem kam ihr zu Statten, daß die päpstlichen Doctrinen mit der spanischen Macht im Bunde standen.

Die Monarcie Philipps II schien ber allgemeinen Freiheit von Tage zu Tage gefährlicher zu werben: über ganz Europa hin erweckte sie jenen eifersüchtigen Widerwillen, der weniger aus vollbrachten Gewaltthaten entspringt, als aus der Furcht davor, der Gefahr der Freiheit, — der die Gemüther ergreift, ohne daß man sich der Gründe dazu vollsommen bewußt wäre.

Zwischen Rom und Spanien bestand jest eine so enge Verbindung, daß die Widersacher ber geistlichen Ansprüche sich zugleich bem Fortgange der spanischen Macht entgegenstellten. Sie erfüllten damit eine europäische Nothwendigkeit, und schon deshalb konnte es ihnen nicht an Beistimmung und Unterstützung fehlen. Sine geheime Sympathie vereinigt die Völker. Jener nationalen Bartei französischer Katholiken traten unausgefordert, an unerwarteter Stelle,

zu Paris erschienen, bei Capet: Collection universelle des mémoires tom. 56, p. 44.

<sup>1)</sup> Etienne Basquier: Recherches de France 341. 344.

<sup>2)</sup> Erflärung bei Thuanns lib. 97, p. 316: sectarios dissoluto imperio et singulis regni partibus a reliquo corpore divinis potentiores fore-

entschloffene Berbundete hervor: und zwar in Italien felbst, vor den Augen bes Bapstes, zuerft in Benedig.

In Benedig hatte wenige Jahre früher — im Jahre 1582 — eine geräuschlose, in der Geschichte der Republik fast ganz übersehene, aber nichts desto weniger sehr einflußreiche Beränderung Statt gesunden. Bisher waren die wichtigen Geschäfte in den Händen weniger alten Patricier aus einem kleinen Areise von Geschlechtern gewesen. Damals erkämpste sich eine misvergnügte Mehrheit in dem Senate, besonders aus den jüngern Mitgliedern bestehend, den Anstheil an der Berwaltung, der ihnen den Worten der Versassung nach allerdings zukam.

Run hatte zwar auch die bisherige Regierung niemals versäumt, ihre Selbständigkeit sorgfältig zu behaupten; aber sie hatte sich doch, so viel es immer thunlich gewesen, den Maßregeln der Spanier und der Kirche angeschlossen: die neue nahm diese Rücksichten nicht mehr: schon um des Gegensages willen hegte sie die Neigung, diesen Mächten Widerbart zu halten.

Den Benezianern lag bies ohnehin fehr nabe.

Auf ber einen Seite bemerkten fie mit Migbergnügen, daß die Lehre von der päpstlichen Allmacht, von dem blinden Gehorsam auch bei ihnen gepredigt wurde: auf der andern befürchteten sie den völligen Untergang des europäischen Gleichgewichtes, wenn es den Spaniern gelingen sollte, sich einen vorherrschenden Einfluß in Frankreich zu verschaffen. Auf der Feindseligkeit der beiden Länder hatte die Freisheit von Europa bisher zu beruhen geschienen.

Und so folgte man der Entwickelung der französischen Angelegensheiten mit boppelt lebendigem Antheil. Mit Begierde griff man nach den Schriften, welche die königlichen Rechte vertheidigten. Besonders war eine Gesellschaft von Staatsmännern und Gelehrten einslußreich, die sich bei Andrea Morosini versammelte, an der Leonardo Donato, Riccolo Contarini, nachher beide Dogen, Domenico Molino, später ein leitendes Oberhaupt der Republik, Fra Paolo Sarpi und einige andere ausgezeichnete Männer Theil nahmen: alle noch in den Jahren, in denen man geeignet ist neue Gedanken nicht allein zu ergreisen, sondern auch sestzuhalten und durchzusezen, sämmtlich erklärte Widersacher der kirchlichen Anmaßungen und der Uebermacht der Spanier 1). Um eine politische Richtung, auch wenn sie in den

<sup>1)</sup> In bes Anonimo (Fra Fulgentio) Vita di fra Paolo Sarpi p. 104, Grijelini's Dentwirdigfeiten Fra Paolo's p. 40. 78, und in einigen Stellen

Dingen gegründet ist, auszubilden und ihr Nachdruck zu geben, wird es immer sehr wichtig sein, wenn sich talentvolle Männer sinden, die sie in ihrer Person barstellen, und einverstanden unter einander sie jeder in seinem Kreise ausbreiten: doppelt wichtig ist es in einer Republik.

Unter biesen Umständen blieb man nicht allein bei Gefinnungen und hinneigungen ftebn. Bon allem Anfang hatten bie Benezianer das Bertrauen auf Seinrich IV, daß er fähig fein werbe, Frankreich wieber zu erheben, bas verlorene Gleichgewicht berzustellen. Obwohl bem Babst, ber heinrich IV ercommunicirt hatte, mannigfaltig verpflichtet, obmobl von ben Spaniern, die ihn zu verberben munichten, zu Land und See umfaßt, und an fich bon feiner weltbebeutenben Dacht, batten fie boch unter allen Ratholiken zuerft bas Berg, biefen Ronig anguerkennen. Auf die Notification ihres Botschafters Mocenigo ermach= tigten fie benselben, Beinrich IV zu beglückwunschen 1). Ihr Beispiel verfehlte nicht Undere anzuregen. Wiewohl Großbergog Ferbinand von Toscana zu einer öffentlichen Anerkennung nicht den Muth batte. fo feste er fich boch verfonlich in ein freundschaftliches Berhältnif zu bem neuen Ronige 2). Der protestantische Fürst fab fich plotlich von katholischen Berbundeten umgeben, ja von ihnen gegen bas oberfte Haupt ihrer Kirche in Schut genommen.

In den Zeiten einer wichtigen Entscheidung wird die öffentliche Meinung von Europa alle Mal eine unzweiselhafte hinneigung offensbaren. Glüdlich der, auf bessen Seite sie sich schlägt: seine Unternehmungen gehn ihm noch einmal so leicht von Statten. Jest bezünstigte sie die Sache Heinrichs IV. Die Ideen, die sich an seinen Namen anschlossen, waren kaum ausgesprochen, aber schon so mächtig, daß sie einen Bersuch machen konnten, das Papstthum selbst an sich zu ziehen.

bei Foscarini sinden wir Nachrichten von diesem ridotto Mauroceno. Außer bent Genannten gehörten noch Seter und Jacob Contarini, Jacob Morosini, Leonardo Mocenigo, der jedoch nicht so regelmäßig kam wie die Andern, Anstonio Onfrini, Incob Marcello, Marino Zane, Messandro Malipiero, der, so alt er auch war, doch den Fra Baolo regelmäßig nach Haus Gegleitete, zu jener Geselschaft.

Andreae Mauroceni Historiarum Venetarum lib. XIII, p. 548.
 Sallugi: Istoria del granducato di Toscana lib. V (tom. V,

Pos 78) And the second of the

## Lette Zeiten Sirtus V.

Wir kommen hier noch einmal auf Sixtus V. Nachdem wir seine innere Berwaltung, seinen Antheil an der kirchlichen Restauration beobachtet, mussen wir noch ein Wort von seiner Politik übersbaubt sagen.

Da ist es nun besonders auffallend, wie der unerbittlichen Justig, Die er ausübte, dem harten Finanzspstem, das er einführte, seinem genauen Haushalt eine außerordentliche Neigung zu phantastischen politischen Planen zur Seite stand.

Was sind ihm nicht alles für Ibeen durch den Kopf gegangen ! Lange Zeit hat er sich geschmeichelt, dem türkischen Reiche ein Ende machen zu können. Er knüpfte Berständnisse im Orient anmit Bersien, einigen arabischen häuptlingen, den Drusen: er rüftete Galeeren aus: andere sollten ihm Spanien und Toscana liefern: sodachte er von der See her dem König Stephan Bathory von Bolen zu hülfe zu kommen, der den Hauptangriff von der Landseite auszusühren bestimmt war. Der Papst hoffte alle Kräfte des Nordostens und des Südwestens zu dieser Unternehmung zu vereinigen: er überzedete sich, Rußland werde sich dem König von Polen nicht allein anschließen, sondern unterwerfen.

Ein ander Mal erging er sich in dem Gedanken, entweder allein, oder doch nur mit Toscana vereinigt Egypten zu erobern. Die weit= aussehendsten Absichten faßte er hiebei in Sinn: die Berbindung des rothen Meeres mit dem mittelländischen 1), die Herftellung des alten Welthandels, die Eroberung des heiligen Grabes. Gesetzt aber, das zeige sich nicht sogleich aussührbar, — könnte man dann nicht wenigstens einen Streiszug nach Syrien unternehmen, um das Grab des Heilandes von geschickten Meistern aus dem Felsen herausheben und wohl umkleidet nach Italien schaffen zu lassen? Schon gab er der Hoffnung Raum, dies größte Heiligthum der Welt einmal in Montalto aufstellen zu können: dann werde sein Baterland, die Mark, wo ja

<sup>1)</sup> Dispaccio Gritti 23. Agosto 1587. (Il papa) entrò a parlar della fossa che li re dell' Egitto havevano fatta per passar del mare rosso nel mar mediterraneo. Zumeisen hat er bie Absicht Egypten allein anzugreisen. Scoprì la causa del desiderar denari per impiegarli in una armata che vorria far solo per l'impresa dell' Egitto e pagar quelle galee che ajutassero a far quella impresa.

auch bas h. Haus zu Loreto ftehe, bie Geburtftatte und bie Grabftatte bes Seilandes in fich foliegen.

Entwürfe, ober vielmehr — benn bies Wort lautet fast zu beftimmt — Einbildungen, Luftschlöffer ber außerordentlichsten Art. Wie sehr scheinen fie jener angestrengten realen, auf das Biel drin-

genden Thatigfeit bes Bapftes ju wibersprechen!

Und boch — bürfte man nicht behaupten, daß auch diese oft auf überschwenglichen, unaussührbaren Gedanken beruhte? Die Ersebeung von Rom zu einer regelmäßig, nach Berlauf bestimmter Jahre, aus allen Ländern, selbst aus Amerika zu besuchenden Metropole der Christenheit, — die Verwandlung antiker Monumente in Denkmale der Ueberwältigung des Heidenhums durch die christliche Religion, — die Anhäufung geliehener verzinsbarer Gelder zu einem Schatze, auf dem die weltliche Macht des Kirchenstaates beruhen soll: alles Plane die das Maß des Erreichbaren übersteigen, deren Ursprung in dem Feuer religiöser Phantasie liegt, — und die doch die Lebensthätigkeit des Papstes größtentheils bestimmten.

Bon Jugend auf ist bas menschliche Thun und Lassen von hoffnungen und Bunichen, die Gegenwart, möchten wir fagen, bon Bukunft umgeben: und die Seele ermudet nicht, fich ber Erwartung eines berfonlichen Gludes zu überlaffen. Re weiter man aber fommt, um fo mehr knupft fich Berlangen wie Aussicht an die allgemeinen Intereffen, an ein großes Biel ber Wiffenschaft, bes Staates, bes Lebens überhaupt. In unserm Franciscaner mar biefer Reiz und Antrieb perfonlicher Hoffnungen immer um fo stärker gewesen, ba er fich auf einer Laufbahn befand, die ihm die erhabenfte Ausficht eröffnete: bon Stufe zu Stufe hatten fie ihn begleitet und feine Seele in Tagen ber Bebrängniß genährt: jedes vorbedeutende Wort hatte er lebhaft aufgefaßt, in seinem Berzen festgehalten, und für ben Fall bes Gelingens bobe Blane einer monchischen Begeisterung baran geknüpft; endlich hatte fich ihm alles erfüllt: von geringem, hoffnungelosem Anfang war er jur oberften Burbe ber Christenheit ge stiegen, eine Würde, von beren Bebeutung er einen überschwenglichen Begriff hegte: er glaubte burch eine unmittelbare Vorsehung erwählt ju fein, um bie Ibeen ju verwirklichen, bie ibm vorgeschwebt.

Auch in bem Besitse ber höchsten Gewalt verließ ihn bann bie Gewohnheit nicht, in ben Berwickelungen ber Welthandel bie Möglichkeit glänzender Unternehmungen wahrzunehmen, sich mit Entwürfen bazu zu tragen. Es ist in ihnen immer ein sehr personliches Element: Gewalt und Nachruhm sind ihm reizend: über bas, was ihm nahe

steht, seine Familie, feinen Geburtsort, seine Brobing, will er feinen Glanz ausbreiten; aber biefe Antriebe werben boch allezeit von einem allgemeinen Interesse ber katholischen Christenheit getragen: für großartige Ibeen zeigt er fich immer offen. Rur ift ber Unterschieb, bag er Einiges felbst auszuführen vermag, Anderes jum größten Theile Andern zu überlaffen hat. Jenes greift er mit ber unermublichen Thatigleit an, welche Ueberzeugung, Begeisterung und Chrgeiz berborbringen: in biesem bagegen, sei es, weil er von Natur mißtrauisch ift, ober weil ber vornehmste Theil ber Ausführung und damit auch bes Ruhmes, bes Bortheils, Undern ju überlaffen mare, finden wir ibn lange nicht so eifrig. Fragen wir, mas er zur Ausführung z. B. jener orientalischen Ideen wirklich gethan, so ift es boch nur, bag er Berbindungen angefnüpft, Briefe gewechselt, Ermahnungen erlaffen, Anstalten porbereitet bat: bak er ernstliche Magregeln ergriffen batte. die jum Biele führen konnten, bemerken wir nicht. Er fast ben Blan mit lebendiger schwärmerischer Phantasie: aber ba er nicht gleich felbst Sand anlegen fann, da die Bollführung in der Ferne liegt, ift fein Bille nicht recht wirksam: ben Entwurf, ber ibn eben febr beschäftigte, läßt er boch wieder fallen: ein anderer tritt an die Stelle beffelben.

In dem Augenblide, in dem wir uns befinden, erfüllten den Bapft die großartigen Aussichten die sich an die Unternehmung gegen Heinrich IV knüpften, Aussichten eines vollfommenen Sieges des strengen Katholicismus, einer erneuerten Weltmacht des Papstthums: er lebte und webte darin. Auch zweifelte er nicht, daß alle katholischen Staaten einverstanden seien, daß sie mit gemeinschaftlichen Kräften den Protestanten bekämpfen würden, welcher den Anspruch machte, König von Frankreich zu werden.

In dieser Richtung, diesem Gifer war er, als er vernehmen mußte, eine katholische Macht, mit der er besonders gut zu stehn meinte, Benedig habe oben diesen Protestanten beglückwünscht. Er war davon tief betroffen. Sinen Augenblick suchte er noch die Republik von weiteren Schritten zurückzuhalten: er bat sie zu warten: die Zeit bringe wundersame Früchte: er habe selbst von den guten alten Senatoren gelernt, sie zur Reise kommen zu lassen.). Nichts desto minder erkannte man in Benedig den bisherigen französischen Gesandten, de Maisse, nachdem er seine neue Beglaubigung empfangen, als Be-

<sup>1) 9</sup> Sett. 1589: sche per amer di dio non si vada tanto avanti con questo Navarra che si stia a veder etc."

vollmächtigten heinrichs IV an. Der Papst schritt hierauf von Ermahnungen zu Drohungen fort. Er rief aus, er werde wissen, was er zu thun habe: er ließ die alten Monitorien, die zu Julius II Beit gegen die Venezianer ergangen, hervorsuchen und die Formel eines neuen gegen sie entwerfen.

Jedoch nicht ohne Schmerz und innerliches Widerstreben that er bies. Hören wir einen Augenblick an, wie er sich gegen ben Ge-fandten vernehmen ließ, ben ibm bie Benezianer hierüber guschickten.

"Mit benen zu zerfallen, die man nicht liebt", sagte der Papft, "ist kein so großes Unglück: aber mit benen, die man liebt, das thut webe. Ja es wird uns leid thun — er legte die Hand auf die Brust — mit Benedig zu brechen."

"Aber Benedig hat uns beleidigt. Ravarra — so nennt er Heinrich IV — ist ein Retzer, von dem h. Stuhle excommunicirt: bennoch hat ihn Benedig, allen unsern Erinnerungen zum Trotz, anserkannt."

"Ist die Signoria etwa der größte Fürst der Erde, dem es zu= steht, Andern ein Beispiel zu geben? Es giebt noch einen König von Spanien, es giebt noch einen Kaiser."

"Fürchtet sich die Republik etwa vor dem Navarra? Wir wollen sie vertheidigen, wenn es nöthig ift, aus allen unsern Kräften: wir haben den Rerv dazu."

"Der benkt die Republik uns etwas anzuhaben? Gott selbst würde uns beistebn."

"Die Republik sollte unfre Freundschaft höher achten als bie Freundschaft Navarra's. Wir konnen fie besser unterftügen."

"Ich bitte Guch, thut einen Schritt zuruck! Bieles hat ber katholische König zurückgenommen, weil wir es wünschten: nicht aus Furcht vor uns, benn unfre Racht ist gegen die seine wie eine Fliege gegen den Elephanten, sondern aus Liebe, weil es der Rapft satte, der Stellvertreter Christi, der ihm und allen Andern den Glauben giebt. So thue auch die Signoria: sie treffe einen Ausweg: es wird ihr nicht schwer werden: sie hat bejahrte weise Mannex genug, don benen jeder eine Welt zu regieren vermöchte".).

<sup>1)</sup> Dispaccio Donato 25. Nov. 1589. Der Papst sprach so lange, daß die Gesandten sagen: wenn sie alles schreiben wollten, so würde man anderthalb Stunden im Senate brauchen, um es vorzulesen. Unter anderm trott er noch sortwährend auf die Wirlung der Excommunication. The sono stati secommunicati, il re-passato, il principe di Conde, il re- Navarsa. Due sono malamente morti, il terzo ci travaglia e Dio per nostro esercitio

Man spricht aber nicht ohne eine Antwort zu bernehmen. Der außerordentliche Gesandte ber Benezianer war Leonardo Donato, ein Mitglied jener Geselschaft bes Andrea Morosini: ganz in der Gessinnung der kirchlich politischen Opposition: ein Mann von der größten, wir würden sagen, diplomatischen Geschicklichkeit, der schon manche schwierige Unterhandlung zu Ende geführt hatte.

Richt alle Motive der Benezianer konnte Donato in Rom aus= einandersetzen: er kehrte diejenigen hervor, die bei dem Bapst Ein= gang finden konnten, die derselbe eigentlich mit Benedig gemein hatte.

Denn war es nicht offenbar, daß das spanische Uebergewicht in bem süblichen Europa sich von Jahr zu Jahr immer gewaltiger ershob? Der Papst fühlte es so gut wie jeder andere italienische Fürst: ohne die Genehmhaltung der Spanier konnte er schon jest in Italien keinen Schritt thun, was sollte geschehen, wenn sie erst herrn in Frankreich geworden? Diese Betrachtung hauptsächlich, die Ansicht von dem europäischen Gleichgewichte und die Nothwendigkeit seiner Wiederherstellung hob Donato hervor. Er suchte zu zeigen, daß die Republik den Papst nicht zu beleidigen, daß sie niermesse Interesse des römischen Stuhles selbst zu begünstigen, zu beschützen gedacht habe.

Der Papst hörte ihn an, doch schien er unerschütterlich, nicht zu überzeugen. Donato verzweiselte etwas auszurichten, und bat um seine Abschiedsaudienz. Am 16. Dezember 1589 erhielt er sie, und ber Papst sandte Miene, ihm seinen Segen zu versagen. Aber nicht so ganz besangen war doch Papst Sixus V, daß nicht Gegengründe von wesentlichem Inhalt auf ihn Eindruck gemacht hätten. Er war eigensinnig, hochsahrend, rechthaberisch, hartnäckig: aber dabei auch innerlich umzustimmen, für eine fremde Ansicht zu gewinnen, im Grunde gutmüttig. Indem er noch stritt, seinen Saz hartnäckig versocht, sühlte er sich im Gerzen erschüttert, überzeugt. Mitten in jener Audienz ward er auf einmal mild und nachgiebig.

lo mantiene ma finira anche esso e terminara male: dubitiamo punto di lui. — 2. Dec. Il papa publica un solennissimo giubileo per invitar ogn'uno a dover pregar S. Divina Ma per la quiete et augumento della fede cattolica. Sin biesem Subissum will er Niemanb sehen, "per viver a se stesso et a sue divetioni."

<sup>1)</sup> Disp. Donato 16. Dec. "dopo si lungo negotio reatando quasi privi d'ogni speranza."

<sup>2)</sup> Ibid. Finalmente inspirata dal signor Die — disse di contentarsens (inneu seinen Segen zu geben) e di essersi lasciato vincer da noi.

einen Gefährten hat", rief er aus, "hat einen herrn: ich will mit ber Congregation reben, ich will ihr sagen, daß ich mit Euch gezürnt habe, aber von Euch besiegt worden bin." Roch ein paar Tage warteten sie: bann erklärte ber Papst: er konne nicht billigen, was die Republik gethan, doch wolle er auch die Maßregeln, die er gegen sie beabsichtigt, nicht vornehmen. Er gab Donato seinen Segen und küste ihn.

Eine kaum bemerkbare Umwandlung persönlicher Gesinnung, die aber die größte Bedeutung entwickelte. Der Papst sekbst ließ von der Strenge nach, mit der er den protestantischen König versfolgte: die katholische Partei, die sich in Widerspruch mit seiner bisseherigen Politik zu demselben hielt, wollte er nicht geradezu verdammen. Ein erster Schritt ist darum so viel, weil er eine ganze Richtung in sich schließt. Auf Seiten der Opposition fühlte man dies augenblicklich. Ursprünglich hatte man sich nur entschuldigen wollen: auf der Stelle machte man den Bersuch, den Papst selbst zu gewinnen, zu erobern.

Im Auftrage ber Prinzen von Geblüt, ber katholischen Bairs, die sich an Heinrich IV angeschlossen, erschien Mr. de Luxenburg in Italien. Den warnenden Borstellungen der Spanier zum Trot ließ ihn Sixtus V im Januar 1590 nach Rom kommen und gab ihm Audienz. Der Abgeordnete stellte besonders die persönlichen Eigenschaften Heinrichs IV, seine Tapferkeit, Großmuth, Herzensgüte in ein glänzendes Licht. Der Papst war davon ganz hingerissen. "Bahrhaftig"! rief er aus, "es reut mich, daß ich ihn excommunicirt habe." Luxemburg sagte, dieser sein Könlg und herr werde sich nun auch der Absolution würdig machen und zu den Füßen Sr. Heiligkeit in den Schooß der katholischen Kirche zurückehren. "Alsbann", erzwiderte der Papst, "will ich ihn umarmen und trösten."

Denn schon war seine Bhantasie lebendig ergriffen: auf der Stelle knüpften sich ihm die kühnsten Hoffnungen an diese Annäherungen. Er gab dem Gedanken Raum, daß mehr politische Abneigung gegen Spanien als eine religiöse, dem römischen Stuhle entgegengesette Ueberzeugung die Protestanten abhakte, zur katholischen Kirche zurüczukehren: er glaubte sie nicht von sich weisen zu dürfen!). Schon war ein englischer Abgeordneter in Rom: man kündigte einen sächsischen an. Er war sehr bereit, sie zu hören: "wollte Gott", sagte er, "sie kämen alle zu unsern Füßen".

<sup>1)</sup> Dispaccio Donato 13. Genn. 1590. Il papa biasima l'epiniene de' cardinali e d'altri prelati che lo stimulano a dover licentiar esso

Belch eine Beränderung in ihm vorgegangen war, bewies unter anderm die Behandlung, die er seinem französischen Legaten, dem Cardinal Morosini, widersahren ließ. Früher hatte man dessen Nachsgiebigkeit gegen Heinrich III als ein Berbrechen betrachtet, und mit der päpstlichen Ungnade beladen kam er nach Italien zurück: jest ward er von Montalto in dem Consistorium eingeführt, und der Bapst empfing ihn mit der Erklärung, es freue ihn, daß ein Cardinal seiner Wahl wie er den allgemeinen Beifall erwerde 1). Donna Camilla zog ihn zur Tasel.

Wie sehr mußte die streng katholische Welt über diese Umwandlung erstaunen. Der Papst neigte sich zu einem Protestanten, den er selbst excommunicirt hatte, der nach den alten Satzungen der Kirche als ein zum zweiten Mal Abgefallener der Absolution gar nicht fähig war.

Es liegt in der Ratur der Dinge, daß dies eine Rückwirkung hervorrief. Die streng katholische Gesinnung hing nicht so durchaus von dem Papst ab, daß sie sich ihm nicht auch hätte widersehen können: die spanische Macht gab ihr einen Rüchalt, an den sie sich gewaltig anschloß.

In Frankreich klagten bie Liguisten ben Papst bes Geizes an: er wolle nur ben Beutel nicht ziehen, bas im Castell aufgehäufte Gelb wolle er für seine Nepoten und Berwandten aussparen. In Spanien predigte ein Jesuit über ben beklagenswürdigen Zustand, in bem die Kirche sei. Nicht allein die Republik Benedig begünstige die Reger: sondern — "stille stille", sagte er, indem er den Finger an den Mund legte, sondern sogar der Papst selbst. In Italien tonte das wieder. Sixtus V war bereits so empsindlich, daß er eine Ermahnung zu alsgemeinem Gebet, die der Capuzinergeneral hatte ergehen lassen, "um in Sachen der Kirche die Gnade Gottes anzurusen", für eine persönliche Beleidigung nahm und den General suspendirte.

signor de Lucenburg, e li accusa che vogliano farsi suo pedante (scin Suspermator, mirben mir sagen) in quello che ha studiato tutto il tempo della vita sua. Soggiunse che haveria caro che la regina d'Inghilterra, il duca di Sassonia e tutto gli altri andassero a suoi piedi con bona dispositione: che dispiacerà a Sè che andassero ad altri principi (su periodi tattellissen) et havessero communicatione con loro, ma si consolava quando vadino a suoi piedi a dimandar perdono. In mancherlei formen miederholt er biese Meinungen in jeder Audienz.

1) Dispaccio 3. Marzo. Dice di consolarsi assai ch'egli soa creatura fusse di tatti tanto celebrato. Il classe Morosini acquista molto honore e riputatione per la soa relatione delle cose di Francia.

Beboch bei blogen Andeutungen, Privatklagen blieb es nicht. Am 22. Mars 1590 ericbien ber fbanische Botichafter in ben papitlichen Bemachern, um im Ramen feines herrn gegen bas Betragen bes Bapftes formlich zu protestiren 1). Es gab eine Meinung, sehen wir, bie noch rechtgläubiger, tatholischer mar als ber Bapft felbft: ber spanische Botschafter erschien, um ihr im Angesicht bes Papftes Ausbrud und Worte zu verleiben. Seltsamer Auftritt! Der Botichafter ließ fich auf ein Anie nieber, und bat S. Beiligkeit ihm zu erlauben, bag er bie Befehle feines herrn ausführe. Der Bapft ersuchte ibn fich ju erheben: es fei eine Regerei, fich gegen ben Stellbertreter Chrifti auf die Weife zu betragen, wie er es beabsichtige. schafter ließ fich nicht irre machen. "Seine Beiligkeit", begann er, .moge die Anhänger Navarra's ohne Unterschied für excommunicirt erklären: G. Beiligkeit moge aussprechen, daß Navarra auf jeben Fall, auf alle Zeit unfähig sei, zur frangofischen Krone zu gelangen. Wo nicht, so werbe sich ber katholische König von ber Obedienz Gr. Beiligfeit losfagen! ber Ronig konne nicht bulben, bag bie Sache Christi zu Grunde gerichtet werde" 2). Kaum ließ ihn der Bapft fo weit reben: er rief aus, bas fei nicht bas Amt bes Ronigs. Der Befandte ftand auf, warf fich aufs neue nieber, wollte fortfahren. Der Papft nannte ihn einen Stein bes Anftoges und ging hinweg. Aber Dlivares gab fich bamit nicht zufrieden: er erklärte, er wolle und muffe feine Protestation zu Ende bringen und follte ihm ber Papft ben Ropf abschlagen laffen: er wiffe wohl, ber König werbe ibn rachen und feine Treue an feinen Kindern belohnen. Sirtus V bagegen war in Feuer und Flamme. "Reinem Fürsten ber Welt ftebe es zu, einen Papft belehren zu wollen, ber boch von Gott zum Dei-

pietà e la religione soa sia conosciuta.

<sup>1)</sup> Schon am 10. März hatte ber Botschafter bem Papst solgende Fragen vorgelegt: Li ha ricercato la risposta sopra le tre cose, cioè di licentiar Lucendurg, iscommunicar li cardinali et altri prelati che seguono il Navarra, e prometter di non habilitar mai esso Navarra alla successione della corona: — und eine Protestation angettindigt. Der Papst hatte barans mit der Ercommunication gedroht: Minaccia di iscommunicar quei e castigarli nella vita che ardiranno di tentar quanto egli li havea detto, cacciandolo inanzi e serrandogli in faccia la porta.

<sup>2)</sup> Che S. Sà dichiari iscommunicati tutti quei che seguitano in Francia il Navarra e tutti gli altri che quovis modo li dessero ajuto, e che dichiari esso Navarra incapace perpetuamente alla corona di Francia: altramente che il re suo si leverà dalla obedienza della chiess, e procurerà che non sia fata ingiuria alla causa di Christo e che la

ster der Andern gesetzt sei: ganz ruchlos aber betrage sich der Botsichafter: seine Instruction ermächtige ihn nur dann zu einer Protestation, wenn sich der Papst in Sachen der Ligue lau bezeigen sollte: woher wisse er, daß das der Fall sei? wolle der Botschafter die Schritte Gr. Geiligkeit richten"?

Der echte Katholicismus schien nur Ein Ziel, Eine ungetheilte Gesinnung zu haben: im Lause des Sieges schien er begriffen zu sein, nahe dem Ausschlag des Gelingens: unerwartet haben sich innerhalb desselben zwei Seiten, zwei Meinungen ausgedildet, politisch und kirchlich einander entgegengesetzt, die eine Angriff, die andere Widerstand. Sie beginnen ihren Kampf damit, daß sich jede aus allen Kräften anstrengt, das Oberhaupt der Kirche für sich zu gewinnen. Die eine hat den Papst besessen mit Bitterkeit, mit Orohungen, fast mit Gewalt sucht sie ihn sestzuhalten. Der andern hat er sich durch eine innere Betwegung im entscheidenden Augenblicke zugeneigt: sie sucht ihn ganz an sich zu reißen: durch Bersprechungen sucht sie sihn zu versühren: die glänzendsten Aussichten stellt sie ihm vor. Für die Entscheidung ihres Kampses ist es von der höchsten Bedeutung, welche Seite er ergreisen wird.

Die Haltung bieses Papstes, ber wegen seiner Thatkraft und

Entschloffenheit fo berühmt ift, erfüllt uns mit Erftaunen.

Wenn Briefe Philipps II ankommen, worin biefer König erklärt, daß er die gerechte Sache vertheidigen, die Ligue mit der Kraft feiner Staaten, mit seinem Blute unterstüßen wolle, so ist auch der Bapst voll Cifers: er werde, sagt er, den Schimpf nicht auf sich laden, daß er sich einem Keher wie Ravarra nicht entgegengesetzt habe 1).

Richts besto minder neigte er sich auch wieder auf die andere Seite. Wenn man ihm die Schwierigkeiten vorstellt, in die ihn die französische Sache verwickele, so ruft er aus: "wäre Navarra gegen= wärtig, so wurde er ihn auf den Knieen bitten, katholisch zu werden."

Sonderbarer stand wohl nie ein Fürst zu seinen Bewollmächtigten als der Papst Sigtus zu dem Logaten Gaetano, den er noch in der Beit seiner engen Berbindung mit den Spaniern nach Frankreich ge-

<sup>1)</sup> Er erflärt im Consisterium sethst: di haver scritto al re con sua propria mano, che procurera sempre con tutte le sue sorze spirituali e temporali che mai riesca re di Francia alcuno che non sia di compita sodisfattione alla Sua Cattolica Maesta. Schon im Januar 1590 sacer die Gesandten: Il papa nelle trattationi parla con uno ad un modo con suoi disegni et ad un altro con altri (disegni).

schickt hatte. Jest war ber Papst zwar noch nicht auf die Seite der Franzosen getreten, aber doch zu einer entschlossenen, neutralen Gestinnung gebracht. Ohne die mindeste Rücksicht hierauf folgte der Legat seinen alten Instructionen. Als Heinrich IV nach seinem Siege von Jury Paris belagerte, war es der Legat des Papstes, der ihm hier den meisten Widerstand entgegenseste. In seine Hände schwuren Obersten und Magistrate, mit Navarra niemals zu capitusliren: durch sein geistliches Ansehen und ein eben so gewandtes wie standhaftes Betragen wußte er sie bei ihren Bersprechungen festzusbalten 1).

In ber That entwickelte boch am Ende bie gewohnte strenge

Gefinnung bie meifte Rraft.

Dlibarez nöthigte ben Bapft, Luremburg zu entlaffen, wenn auch nur unter bem Schein einer Ballfahrt nach Loreto. Der Bavft hatte Monfignor Serafino, ber im Rufe frangofifder Gefinnungen ftanb, an einer Sendung nach Frankreich bestimmt: Dlibares beklagte fich laut, er brobte, nicht wieber gur Aubieng kommen gu wollen: ber Papft entgegnete, er moge in Gottes Namen abreifen : gulest bebielt Dlivarez bennoch ben Sieg, bie Senbung Serafino's wurde aufgeicoben. In einer orthoboren obne Banken festgebaltenen Deinung liegt eine unglaubliche Gewalt, zumal wenn fie von einem tüchtigen Manne verfochten wirb. Olivarez hatte bie Congregation, welche bie frangofischen Sachen bearbeitete, und bie auch noch in frühern Zeiten zusammengesetzt worden, auf feiner Seite. Im Juli 1590 ward auf ben Grund einer früheren Zusage über eine Bereinigung ber papftlichen Streitfräfte mit ben spanischen gegen heinrich IV, ber bamals Paris belagerte, unterhandelt. Es war die Beit, in welcher Alexanber Farnese sich anschickte, seine in ben Nieberlanden erprobten Kriegsheere über die frangösische Grenze zu führen. Die Truppenzahl wurde bestimmt, welche ber Bapft unter bem Bergog von Urbino gu ihm stoßen lassen wollte 2). Sixtus V gab ben Freunden, die ihm

1) Discours veritable et notable du siége de la ville de Paris en

l'an 1590 bei Billeron Mémoires d'estat tom. II, p. 417.

2) Der König sollte 20,000 Mann zu Huß und 3000 zu Pferd, der Papst 15,000 zu Huß und 2000 zu Pferd ausrüsten. Li ambasciatori sollicitano con li cardinali la conclusione e sottoscrittione del capitolato (Disp. 14 Luglio). In der Congregation segte der Papst die Frage vor: an electio regis Franciae vacante principe ex corpore sanguinis spectet ad pontisicem. — Esortato a star neutrale, laudando il consiglio risponde non poter restar a far qualche cosa (Disp. 28 Luglio). Indessent seist es im Disp. 21 Luglio: Laodigeres haveva mandato un suo huomo a trattar con S. Sa, quale ha trattato lungamente seco.

riethen, neutral zu bleiben, die Antwort, er musse etwas in dieser Sache thun. Der Tractat wurde nach eifrigen Unterhandlungen vereinbart; dann aber nahm Sixtus V doch Anstand ihn auszuführen. Er verlangte Sicherheitspläße für seine Armee und ein ausgesprochenes Berständniß in der Sache mit den Katholisen 1). Noch war er jedoch entsernt davon, indessen die andere Bartei auszugeben.

Bu berfelben Zeit hatte er ben Agenten eines Oberhauptes ber Hugenvtten, bes Lesbiguieres, bei sich: ein Geschäftsträger bes Landsgrafen, ein englischer Abgeordneter waren zugegen, und schon suchte sich ber kaiserliche Botschafter gegen bie Einflüsterungen, die er von bem sächsischen Gesandten fürchtete, ber aufs neue erwartet wurde, sicher zu stellen: die Umtriebe bes Canzlers Crell brangen bis nach Rom?).

So blieb ber gewaltige Kirchenfürst, welcher ber Meinung lebte, baß ihm eine birecte Gewalt über alle Erbe verliehen sei, welcher einen Schatz gesammelt, ber ihm wohl die Kraft verliehen hätte einen großen Ausschlag zu geben, in bem Moment ber Entscheidung un=entschlossen, schwankenb.

Dürfte man ihm wohl ein Berbrechen baraus machen? Ich fürchte, wir würden ihm Unrecht thun. Er burchschaute die Lage der Dinge: er sah die Gefahren auf beiden Seiten: entgegengesetzten Anzregungen gab er Raum: ein Moment, der ihm eine endliche Entsicheidung abgenöthigt hätte, war nicht vorhanden. Bis in seine Seele bekämpsten sich die Elemente, welche die Welt theilten: hier ward keines des andern Meister.

Allerdings aber feste er sich bamit auch seinerseits in die Un= möglichkeit, die Welt zu bezwingen, einen großartigen Einfluß auf sie auszuüben. Bielmehr wirkten die Lebenskräfte, die in Bewegung waren, auf ihn zurud: es geschah dies in der eigenthümlichsten Gestalt.

Sixtus hatte bie Banditen hauptsächlich baburch bezwungen, daß er mit seinen Nachbarn in gutes Bernehmen trat. Jest, da dies sich auslöste, da man in Toscana und Benedig andere Meinungen hegte als in Neapel und Mailand, und der Papst sich weder für die

<sup>1)</sup> Depesche 7. Aug. 1590 bes Herzogs von Sessa an Philipp II bei Hibner Sixtus-Quint III, 499.

<sup>2)</sup> Anders ist es nicht zu verstehn, daß der kaiserliche Botschafter den Papst vor sächsischen Einsklisserungen warnt. L'ambasciatore dell' imperatore prega il pontesice di non voler ascoltare quel huomo che vien detto esser mandato dal duca di Sassonia, in quello che susse di pregiuditio del suo patron e della casa d'Austria: e così li vien promesso.

einen noch für bie andern entschieb, balb bem einen balb bem andern seiner Nachbarn verdächtig wurde, jest regten sich auch die Banditen aufs neue.

Im April 1590 erschienen sie wieder. In der Naremma Sacripante; in der Romagna Piccolomini; in der Campagna von Rom Battistella. Sie waren reichlich mit Geld versehen: man wollte bemerken, daß sie viel spanische Dublonen ausgaben: vorzüglich in der guelssischen Partei fanden sie Anhang. Schon zogen sie wieder in geordneten Schaaren mit sliegenden Fahnen und Trommeln einher: die päpstlichen Truppen hatten keine Lust sich mit ihnen zu schlagen. Unmittelbar wirkte dies auf alle Berhältnisse zurück. Die Bolognesen widersetzen sich dem Borhaben des Papstes die Senatoren der Stadt zu vermehren, mit einer lange nicht mehr gehörten Kühnheit und Freimüthigkeit.

In dieser Lage, in so viel nahem und brudendem Risbehagen, ohne in der wichtigsten Sache eine Entscheidung, einen Entschluß auch nur versucht zu haben, starb Papst Sixtus V (27. August 1590).

Es entlub sich gerade ein Ungewitter über den Quirinal, als er verschied. Die alberne Menge überredete sich, Fra Felice habe einen Pact mit dem Bösen gehabt, durch dessen Hülfe er von Stuse zu Stuse gestiegen: nach abgelausener Zeit sei nun seine Seele in dem Unwetter hinweggeführt worden. So versinnbildeten sie ihr Mißvergnügen über so viele neu eingeführte Auslagen und den Zweisel an seiner vollkommenen Rechtgläubigkeit, der in den letzen Zeiten so oft rege geworden. In wildem Ungestüm rissen sie die Bildsaule nieder, die sie ihm einst errichtet hatten: ja auf dem Capitol ward ein Beschluß gesaßt, daß man niemals wieder einem Papst bei seinem Leben eine Bildsaule seten wolle.

## Urban VII, Gregor XIV, Innocenz IX und ihre Conclaven 1590, 1591.

Doppelt wichtig wurde nun die neue Wahl. Es tam doch hauptfächlich auf die persönliche Gefinnung eines Papstes an, für welche von jenen beiden Richtungen, deren Widerstreit begonnen hatte, er sich erklären würde, und ohne Zweifel konnte seine Entschließung zu weltgeschichtlichen Wirkungen führen. Das Gewühl und der

<sup>1)</sup> Disp. 21 Luglio. I fuorusciti corrono fino su le porte di Roma. Die Depeschen vom 17. März, 7. April, 28. April, 12. Mai, 2. Juni enthalten Details hierüber.

Wahltampf des Conclave erhalten beshalb eine besondere Bedeutung, und wir muffen hier ein Wort von denfelben einflechten.

In ber ersten Hälfte bes sechzehnten Jahrhunderts beherrschte das Uebergewicht ber kaiserlichen oder ber französischen Faction in der Regel die Wählenden: die Cardinäle hatten, wie ein Papst sagt, keine Freiheit der Stimmen mehr. Seit der Mitte besselben ward diese Einwirkung fremder Mächte um vieles unbedeutender: die Curie blied bei weitem mehr sich selbst überlassen. Da hatte sich denn, in der Bewegung der innern Umtriebe, sagen wir, ein Princip oder eine Gewohnheit sehr besonderer Art ausgebildet.

Jeber Papft pflegte eine Anzahl Cardinäle zu ernennen, die dann in dem nächsten Conclave sich um den Nepoten des Verstorsbenen sammelten, eine neue Macht bilbeten, und in der Regel Einen aus ihrer Mitte auf den Thron zu heben versuchten. Merkwürdig war es, daß es ihnen hiemit nie gelang, daß die Opposition alle Mal siegte und in der Regel einen Gegner des letzten Papstes bestörderte.

Ich will nicht versuchen bies aussührlich zu erörtern. Wir haben nicht ganz unglaubwürdige Mittheilungen über diese Wahlen: allein es würde doch unmöglich sein, die hiebei wirksamen persönlichen Berhältnisse zu rechter Anschauung zu erheben: es würde immer Schatten bleiben.

Genug wenn wir bas Princip bemerken. Ohne Ausnahme trugen in jenem Zeitraume nicht die Anhänger, sondern die Gegner bes letten Papstes, namentlich die Creaturen bes vorletten, den Sieg bavon. Paul IV ward von ben Creaturen Pauls III, Pius IV burch bie Feinde ber Caraffa's und Pauls IV erhoben. Der Neffe Bius bes IV Borromeo hatte bie perfonliche Aufopferung, freiwillig einem Mann ber Gegenpartei, ben er aber für ben frommften hielt, Bius bem V. seine Stimme zu geben: aber er that bas nur unter lebhaftem Widerspruch der Geschöpfe seines Oheims, welche, wie es in bem Berichte beißt, taum glaubten zu feben, mas fie faben, zu thun, was fie thaten. Auch verfäumten fie nicht, fich ihre Rachgiebigkeit im nächsten Falle zu Rupe zu machen. Jenes Herkommen suchten sie zur Anerkennung zu bringen, als Regel aufzustellen, und in ber That festen fie ben Nachfolger Bius bes V aus ben Creaturen Bius bes IV. So ging es auch bei ber Wahl Sixtus bes V: aus ben Gegnern feines Borgangers Gregor erhob er fich.

Kein Wunder ist es hienach, wenn wir immer entgegengesetzte v. Rante's Berte XXXVIII. Bapste II.

Charaktere auf bem papftlichen Stuhle finden. Die berschiebenen Factionen treiben einander aus der Stelle.

Bermöge diese herkommens hatten nun auch dies Mal die Gegner Sixtus V, besonders der letten Wendung seiner Politik, eine große Aussicht für sich. Ueberaus mächtig hatte Sixtus V seinen Ressen gemacht: mit einer Schaar ergebener Cardinäle, so zahlreich wie nur je eine andere gewesen, trat derselbe in dem Conclave auf. Trot alle dem mußte er weichen. Die Creaturen Gregors erhoben einen Gegner des vorigen Papstes, der von diesem sogar besonders beleidigt worsen, von unzweiselhast spanischer Gesunung, Johann Baptist Casstagna, Urban VII 1).

Mit biefer Bahl aber waren sie unglücklich. Urban VII starb, ehe er noch gekrönt worden, ehe er noch einen einzigen Pralaten ernannt hatte, am 12. Tage seines Pontificates, und sogleich er-

öffnete fich ber Bablkampf aufs neue.

Er unterschied sich badurch, daß die Spanier wieder auf das ernstlichste Theil nahmen. Sie sahen wohl, wie viel für die französischen Angelegenheiten darauf ankam. Der König entschloß sich zu einem Schritte, der ihm in Rom als eine gefährliche Neuerung angerechnet wurde, und den selbst seine Anhänger nur mit den dringenden Umständen, in denen er sich besinde, zu entschuldigen wußten 2): er nannte sieden Cardinäle, die ihm tauglich zu sein schienen: keinen andern wollte er annehmen. An der Spize der Ernannten stand der Name Madruzzi, und underzüglich machten die spanischen Cardinäle einen Bersuch, mit diesem ihrem Oberhaupt durchzudringen.

Allein sie fanden hartnädigen Widerstand. Madruggi wollte man nicht, weil er ein Deutscher sei, weil man das Papstthum nicht wieder in die Hände der Barbaren kommen laffen durfe<sup>8</sup>): auch von ben übrigen wollte Montalto keinen annehmen. Montalto hätte zwar

2) Il grande interesse del re cattolico e la spesa nella quale si trova senza ajuto nissuno per servitio della christianità fa che gli si debbia condonare.

3) Cf. Morofini fagte: Italia anderebbe in 'preda a' barbari, che farebbe una vergogna. Concl. della sede vacante di Urbano VII.

<sup>1)</sup> Conclave di papa Urbano VII. MS. La pratica (di questa elettione) fu guidata dal cardinal Sforza (capo delle creature di papa Gregorio XIII) e da' cardinali Genovesi. In einer Depesche bes französsischen Gesanbten Maisse in Benebig in F. v. Raumers histor. Briefen I, 360 sinbet sich, ber Sforza habe ben Colonna, ber bereits auf bem papstlichen Stuhle Platz genommen, von bemselben wieder heruntergezogen; boch ist bas wohl nicht wörtlich zu verstehn.

vergeblich versucht einen feiner Anhänger zu erheben: aber wenigstens auszuschließen vermochte er. Das Conclave verzog sich ungebührlich lange: die Banditen waren Herrn im Lande: täglich hörte man von geplünderten Gutern, verbrannten Dörfern: in Rom selbst war eine

Bewegung ju fürchten.

Es gab nur Ein Mittel jum Riele ju tommen : wenn man bon ben Borgeschlagenen benjenigen berborbob, ber bem Repoten Sirtus V am wenigsten unangenehm war. In ben florentinischen Rachrichten 1) findet fich, daß ber Großherzog von Toscana, in ben romifchen, daß Carbinal Sforza, bas Saubt ber gregorianischen Carbinale, biezu befonders beigetragen habe. In feine Belle gurudgezogen, vielleicht auch barum, weil man ihm gefagt hatte, burch Stillschweigen werbe er am besten beforbert, und bom Fieber geplagt lebte Carbinal Sfon= brato, einer von den Sieben. Ueber biefen vereinigten fich die Barteien, und gleich in voraus warb eine Familienverbindung zwischen ben Säufern Sfondrato und Montalto verabrebet. Sierauf besuchte Montalto ben Cardinal in seiner Belle, er fand ihn betend bor bem Crucifix, nicht gang ohne Fieber: er sagte ibm, bag er ben andern Morgen gewählt werben folle. Un biefem Morgen - 5. Dezember 1590 — führte er ihn mit Sforza in die Capelle, wo die Stimmen gegeben wurden. Sfondrato ward gewählt: er nannte sich Gregor XIV2).

Ein Mann, der alle Bochen zweimal fastete, alle Tage seine Messe las, das Bensum seiner Horen immer auf den Knieen betete, und dann eine Stunde seinem Lieblingsautor, dem heil. Bernhard, widmete, aus dem er sich die Sentenzen, die ihm besonders einleuchteten, sorgfältig aufzeichnete: eine jungfräuliche unschuldige Seele. Man bemerkte aber in halbem Scherz: wie er zu früh — im siedenten Monat — auf die Welt gekommen und nur mit Mühe aufgebracht worden war, so habe er überhaupt zu wenig irdische Clemente in sich. Bon der Praxis und den Umtrieden der Curie hatte er nie etwas begriffen. Die Sache, welche die Spanier versochten, hielt er ohne Beiteres für die Sache der Kirche. Er war ein geborner Unterthan Philipps II und ein Mann nach seinem Herzen. Ohne alles Schwansten noch Verziehen erklärte er sich zu Gunsten der Lique.

"Ihr", fdrieb er an die Barifer, "bie Ihr einen fo löblichen

1) Galluni: Storia del granducato di Toscana V. 99.

3) Cicarella de vita Gregorii XIV: bei allen spätern Ausgaben bes-Platina befindlich.

<sup>2)</sup> T. Tasso hat biese Thronbesteigung in einer prächtigen Canzone geseiert: Da gran lode immortal.

Anfang gemacht habt, harret nun auch aus und haltet nicht inne, bis Ihr an das Ziel Eures Laufes gekommen seit. Bon Gott inspirirt, haben wir beschlossen Such zu Hülfe zu kommen. Zuerst weisen wir Guch eine Unterstützung in Geld an und zwar über unsere Kräfte. Sodann ordnen wir unsern Nuntius — Landriano — nach Frankreich ab, um alle Abgewichenen in Gure Bereinigung zurückzubringen. Endlich schieden wir, obwohl nicht ohne große Belästigung der Kirche, unsern lieben Sohn und Nessen, herzules Ssondrato, Herzog von Montemarciano, mit Reiterei und Fußwölkern Guch zu, um die Wassen zu Eurer Vertheidigung anzuwenden. Solltet Ihr aber noch Mehreres bedürfen, so werden wir Euch auch damit versehen").

In diesem Briefe liegt bie gange Bolitit Gregors XIV. war boch von großer Wirkung. Die Erflärung felbst, bie Bieberbolung ber Ercommunication Beinrichs IV, Die bamit verbunden war, und bann die Aufforderung an alle Cleriter, an den Abel, die Beamten ber Ruftig und ben britten Stand, fich bei fcwerer Strafe von Seinrich von Bourbon zu trennen, womit Landviano in Frankreich auftrat, brachten einen tiefen Ginbrud hervor 2). Es gab fo viele Ratholisch-gefinnte auf ber Seite Beinrichs IV, Die julett boch burch biese entschiedenen Schritte bes Oberhauptes ihrer Rirche irre gemacht wurden. Obwohl nicht mit allen Ansprüchen bes Bapftthums einverstanden, schraden fie boch bavor zurud, mit bemfelben zu gerfallen. Sie erklärten, nicht allein bas Ronigthum babe eine Guc ceffion, sondern auch die Rirche: man burfe die Religion eben fo wenig anbern als die Donastie. Bon biefer Zeit an bilbete und befestigte fich unter ben Anbangern bes Ronias bie sogenannte britte Bartei, welche benfelben unaufborlich zur Wiederannahme bes Ratholicismus aufforberte, nur unter biefer Bebingung und Aussicht ibm treit blieb, und um fo mehr zu bebeuten hatte, ba bie mochtigften Manner in feiner ummittelbaren Umgebung sich zu ihr bielten.

Noch größere Erfolge aber liegen die andern Magregelw erwarten,

<sup>1)</sup> Gregoire pape XIV à mes fils bien aymez les gens du conseil des seize quartiers de la ville de Paris: bli Envit Chronologie novembre. Mémoires coll, univ. tom. LVII, p. 62.

<sup>2)</sup> Eben Capet bemerft bies. Le party du roi estait sans aucune division. Ce qui fut entretenu jusques au temps de la publication des bulles monitoriales du pape Gregoire XIV, que d'aucuns voulurent engendrer un tiers party et le former des catholiques qui estoient dans le party royal.

bie ber Papst in jenem Briese ankundigte, und die er nicht zögerte in Erfüllung zu bringen. Die Pariser unterstützte er monatlich mit 15000 Scubi: den Oberst Lusi schickte er in die Schweiz, um Truppen anzuwerben: nachdem er seinem Nessen Ercole in S. Maria Maggiore die Standarte der Kirche als ihrem Generalseirlich überliesert hatte, entließ er ihn nach Mailand, wo seine Mannschaften sich sammeln sollten. Der Commissar, der ihn begleitete, Erzbischof Mateucci, war reichlich mit Gelb versehen.

Unter biefen Auspicien trug Bhilipp II nicht langer Bebenten. sich der frangosischen Sache mit Ernst anzunehmen. Seine Truppen rudten in ber Bretagne por, sie nahmen Blat in Toulouse und Montvellier. Auf einige Brobingen glaubte er besondere Ansprüche au haben: in andern war er in der engsten Berbindung mit den leitenden Oberhäuptern, Capusiner batten fie eingeleitet ober erhielten fie boch im Bange. Un vielen Orten fab man ibn als ben ..einzigen-Beschützer ber Rechtgläubigen gegen bie Sugenotten" an, und lub ibn auf bas bringenofte ein, felbst nach Baris. Andeffen griffen bie Biemontesen in ber Provence an: bas papftliche Beer vereinte fichin Berbun mit ben Liquisten. Es war eine allgemeine Bewegung ibanisch-italienischer Rrafte, um Frankreich mit Gewalt in Die ftrena fatholische Richtung fortzuziehen, bie in jenen Ländern bas Uebergewicht hatte. Die Schäpe, die Papft Sixtus mit fo viel Anftrengung gesammelt und so sorgfältig gespart hatte, tamen nun boch ben Spaniern zu Bute. Nachbem Gregor XVI bie Summen aus bem Caftell genommen, beren Berwendung an keine Bedingungen gebunden war, griff er auch die andern auf bas strengste vinculirten an. Er urtheilte, nie konne ein bringenberes Bedürfniß ber Rirche eintreten.

Bei ber Entschiebenheit, mit ber man zu Berke ging, ber Klugheit bes Königs, bem Reichthum bes Papstes, und bem Einfluß, ben
ihr vereinigtes Ansehen auf Frankreich hatte, läßt sich in ber That
nicht berechnen, wie weit es dieser doppelseitige, weltlich-geistliche Ehrgeiz gebracht haben würde: — wäre nicht Gregor XIV mitten in ber Unternehmung gestorben. Nur zehn Monate und zehn Tage hatte
er ben römischen Stuhl besessen und so große Beränderungen hervorgebracht: was würde geschehen sein, wenn er diese Gewalt einige
Jahre inne gehabt hätte. Es war der größte Berlust den die liguistisch-spanische Bartei erleiben konnte.

Roch einmal zwar brangen bie Spanier in bem Conclave burch. Sie hatten wieder fieben Candidaten benannt 1), und einer von die-

1) In der Histoire des conclaves I, 251 beifit es: Les Espagnols

sen, Johann Anton Fachinetto — Innocenz IX — wurde gewählt. Auch er war, so viel man urtheilen kann, spanisch gesinnt: wenigftens schiete er der Ligue Geld, und wir haben das Schreiben übrig, in dem er Alexander Farnese antreidt, seine Rüstungen zu beschleunigen, in Frankreich einzudringen und Rouen zu entsetzen, was dieser Feldherr dann so glücklich und geschickt aussührte. Aber das Unglück war: auch Innocenz IX war schon sehr alt und schwach: fast niemals verließ er das Bett: da gab er selbst Audienzen: von dem Sterbebett eines Greises, der sich nicht mehr rühren konnte, ergingen Kriegsermunterungen, welche Frankreich, ja Europa in Bewegung setzen. Raum hatte Innocenz den päpstlichen Stuhl zwei Monate inne gehabt, so starb auch er.

Und so erneuerten sich die Bahlkampfe des Conclave zum vierten Mal. Sie wurden um so wichtiger, da sich in dem unaufhörlichen Bechsel die Meinung festgesetzt hatte, daß es vor allem eines fräftigen lebensfähigen Mannes bedürfe. Zest mußte es zu einer definitiven Entscheidung auf längere Zeit tommen. Das Conclave wurde

ein bebeutenbes Moment für bie allgemeine Geschichte.

## Wahl und Natur Clemens VIII.

Den Spaniern war es in bem glücklichen Fortgange ihrer Interessen zu Rom während bes letzten Jahres zuletzt auch gelungen, Montalto zu gewinnen. Das Haus dieses Nepoten hatte sich in dem Neapolitanischen angesauft. Indem Montalto zusagte, sich dem Willen des Königs nicht mehr zu widersetzen, versprach ihm dagegen der König, nicht alle Creaturen Sixus V geradehin auszuschließen. So waren sie verbündet, und die Spanier zögerten nicht länger, den Mann auf die Wahl zu bringen, von dem sie sich die thätigste Mitwirkung zu dem französsischen Kriege versprechen konnten.

Bon allen Carbinalen fonnte Santorio, mit bem Titel Sanseverina, als der eifrigste angesehen werben. Schon in feiner Jugend

vouloient retablir leur reputation. Doch ist das nur fusis übersett: in dem MS., welches die Grundlage dieses Buches ift: Conclave di Innocenzio IX (Infl. politt.) heißt es: per non perder la racquistata autorità, was der Lage der Sachen wirklich entspricht.

1) Rach Davila Historia delle guerre civili di Francia XII p. 763 sollte es scheinen, ale fet Innocens nicht fo ganz für die Ligne gewesen; allein bas angeführte Schreiben (bei Cavet p. 356) bebt alle Inveifel.

Hatte er zu Neapel manchen Kampf mit ben bortigen Protestanten durchgemacht: in seiner Autobiographie, welche handschriftlich übrig ist, bezeichnet er die Bluthochzeit als "ben berühmten Tag des h. Bartholomäus, hoch erfreulich den Katholischen"): immer hatte er sich zu den heftigsten Meinungen bekannt: er war das leitende Mitglied der Congregation für die französischen Angelegenheiten: seit lange die Seele der Inquisition: noch gesund und in ziemlich frischem Alter.

Diesen Mann wünschten die Spanier mit der höchsten geistlichen Würde zu bekleiden: einen ergebenern hätten sie nicht sinden können. Roch Olivarez hatte alles vorbereitet 2): es schien kein Zweisel übrig zu bleiben: von 52 Stimmen hatte man 36 bejahende, eben genug, um die Wahl zu entscheiden, wozu immer zwei Drittheile der Stimmen erforderlich sind. Und so schritt man gleich den ersten Worgen, nachdem das Conclave geschlossen worden, zu dem Wahlactus. Wonstalto und Wadrucci, die Häupter der vereinten Factionen, holten Sanseverma aus seiner Zelle ab, die, wie es bei der Zelle der Erswählten Gebrauch ist, von den Dienern sogleich spoliirt wurde: 36 Cardinäle begaben sich mit ihm nach der Capella Paolina: schon dat man ihn um Gnade für seine Gegner: er erklärte, er wolle Allen verzeben und sich zum ersten Zeichen seiner Gesinnung Clemens nennen: Bölker und Reiche wurden ihm empsohlen.

Indessen hatte man bei biesem Borschlag Ginen Umftand aus ber Acht gelassen. Sanseverina galt für so streng, daß Jedermann ibn fürchtete.

Daburch war es schon geschehen, baß Viele nicht hatten getwonnen werben können: jüngere Carbinäle, alte persönliche Gegner; sie versammelten sich in der Capella Sistina: es waren ihrer zwar, als sie sich beisammen sahen, nur sechzehn'— es sehlte ihnen an Einer Stimme um die Exclusion zu geben, und schon machten Mehrere Miene, sich dem Geschick zu unterwerfen und Sanseberina anzuer= Tennen: jedoch hatte der ersahrene Altemps so vielen Ginsluß auf sie, daß sie noch Stand hielten. Sie trauten ihm zu, daß er die Sachen besser übersehe als sie selbst.

<sup>1)</sup> Er priot son einem giusto sdegno del re Carlo IX di gloriosa memoria in quel celebre giorno di S. Bartolommeo lietissimo a' cattolici."

<sup>2)</sup> Conclave di Clemente VIII MS. Il conte di Olivarez, fedele et inseparabile amico di S. Severina, aveva prima di partire di Roma per il governo di Sicilia tutto preordinato.

Und in der That wirkte die nemliche Abneigung auch auf die= ienigen, die Sanfebering ihr Bort gegeben: gar Manche unter ihnen verwarfen ihn im Gergen. Dem Bunsche bes Königs und Montalto's batten fie fich bequemt, boch erwarteten fie nur eine Gelegenheit, um abtrunnig zu werben. Bei bem Eintritt in bie Bablcapelle zeigte fich eine Unruhe, eine Bewegung, die bei einem entschiedenen Falle gang ungewöhnlich mar. Dan machte einen Anfang, Die Stimmen 211 gablen: man ichien bamit nicht zu Stande kommen zu wollen: Die eigenen Landsleute Sanseverina's legten ihm hinderniffe in ben Beg 1). Es fehlte nur an Jemand, ber bem Gebanten, ben fo Biele beaten. Babn brache. Endlich faßte fich Ascanio Colonna bas Serz bies ju thun. Er gehörte ju ben romifchen Baronen, welche bor allem bie inquisitorische Barte Sanseverina's fürchteten. aus: "ich sehe, Gott will Sanseverina nicht, auch Ascanio Colonna will ihn nicht". Er verließ die Pavlina und begab sich zu ben Begnern in der Sistina.

Hiemt hatten biese gewonnen. Es ward ein geheimes Scrutinium beliebt. Es gab einige, die es nie gewagt hätten, öffentlich und
laut ihre bereits zugesagte Stimme zurückzuziehen, die das aber wohl
inegeheim thaten, sobald sie nur wußten, daß ihre Namen verschwiesgen bleiben würden. Als die Zettel eröffnet wurden, fanden sich
nur 30 Stimmen für den Borgeschlagenen.

Seiner Sache gewiß war Sanseverina gekommen: die Fülle der geistlichen Gewalt, die er so hoch anschlug, die er so oft versachten, glaubte er schon in Besitz zu haben; zwischen der Ersüllung seinen höchsten Bünsche und der Zukunft eines immerwährenden Gefühls von Burücklehung, zwischen Herr sein und gehorchen müssen hatte er 7 Stunden zweidracht, wie zwischen Leben und Tod: endlich war est entschieden: seiner Hossinung beraubt ging er in die spolitie Belle zurück. "Die nächste Nacht", sagt er in jener Lebensbeschreibung, "war mir schwezvoller, als je ein ungläcklicher Augenblick, den ich erlebt habe. Die schwere Betrübniß meiner Seele und die innerliche Angst presten mir, ungkaublich zu sagen, blutigen Schweiß aus."

Er kannte die Natur eines Conclave's genugsam, um sich weites teine haffnung zu machen. Seine Freunde haben ibn später nach einmal auf die Wahl gebracht: aber es war nur ein hoffnungsseser Bersuch:

<sup>1)</sup> Wir haben bierliber außer ben Berichten in gebruchten und handfchriftlichen Concheven auch die Ergeblung S. Severina's felbft, bie ich der Anhang aufuchmen will.

Auch bie Spanier selbst hatten hiemit verloren. Der König hatte fünf Namen genannt, keiner von allen konnte durchgesett werben. Man mußte endlich zu bem sechsten schreiten, der von den Spaniern als überzählig bezeichnet worden war.

Mehr seinem Berbunbeten Montalto zu Gefallen als aus eigener Bewegung hatte nemlich ber König auch noch Carbinal Albobrandini genannt, eine Creatur Sixtus V, ben er vor dem Jahre selhst auszeschlossen hatte. Auf diesen kam man jest als den einzig möglichen zurück. Er war, wie man denken kann, Montalto erwünscht: die Spanier konnten, weil er doch mit genannt worden, nichts gegen ihn sagen: auch den Uebrigen war er nicht unwillkommen, im Allgemeinen beliebt: so ward er denn ohne vielen Widerstand gewählt: 20. Jan. 1592. Er nannte sich Clemens VIII.

Es ist immer sonderbar, wie es hiebei den Spaniern ging. Sie hatten Montalto auf ihre Seite gebracht, um einen von den Ihrigen durchzusetzen: eben diese Verbindung machte jedoch, daß sie selbst dazu helsen mußten, einen Freund Montalto's, eine Creatur Sixtus V auf den Thron zu bringen.

Bir bemerken, daß hiemit in dem Gange der Papktwahlen eine Beränderung eintrat, die wir nicht als unbedeutend betrachten dürfen. Seit langer Zeit waren einander immer Männer von entgegengesetzen Factionen nachgefolgt. Auch jetzt war wohl dasselbe geschehen, drei Mal hatten die Geschöpfe Sixtus V zurückehn müssen: aber die Gewählten hatten doch nur eine sehr vorübergehende Mache genossen und keine neue starke Faction bilden konnen: Todeskälle, Leichenzüge, neue Conclaven waren auf einandex gefolgt. Der Erste, der den Stuhl wieder mit voller Lebenskraft bestieg, war Clemens VIII. Es solgte eine Regierung der nemlichen Partei, welche zulest länger geherrscht hatte.

Die allgemeine Aufmerksamkeit war nun barauf gerichtet, wer ber neue Gewalthaber sei, was sich von ihm erwarten laffe.

Stemens VIII war im Exil geboren. Sein Bater Salvestro Albobrandino, von angesehenem florentinischen Geschlecht, aber ein lebhafter und thätiger Gegner der Medici, war bei dem endlichen Siege dieses hauses im Jahre 1531, vertrieben worden und hatte sein Fortsommen im Auslande suchen muffen 1). Er war Doctor

1) Barchi Storia Fiorentina III, 42. 61. Razzuchelli Scrittori d'Italia I, I, p. 392 hat wie gewöhnlich einen fehr fleisigen und belehrenden Artikel bei diesem Ramen: vollständig aber ist er nicht. Unter anderm fehlt sogleich seine venezianische Thätigkeit, mit deren Erwähnung Joh. Delfino seine Relation

ber Recte, und batte früher einmal ju Bisa Borlesungen gehalten : nach feiner Berjagung finden wir ibn balb in Benedig, wo er an ber Berbefferung bes venezianischen Statuts Antheil bat, ober eine Ausgabe ber Institutionen besorgt, balb in Ferrara ober Urbino im Rathe und Gericht ber Bergoge, am längsten in Diensten balb bes einen balb bes andern Carbinals, und an beren Stelle mit ber Rechtspflege und ber Berwaltung in irgend einer kirchlichen Stadt beauftragt. Um meisten vielleicht zeichnet es ihn aus, bak er bei biefem unftaten Leben fünf vortreffliche Sohne zu erziehen wußte. geistreichfte bon ihnen mag ber alteste, Johann, gewesen fein, ben man ben Wagenlenker bes Saufes nannte: er brach bie Babn. auf bem Bege juribischer Burben ftieg er im Jahre 1570 Cardinalat: wäre er länger am Leben geblieben, fo würde er, glaubt man, Soffnung zur Tiare gehabt haben. Bernarbo erwarb fich im Waffenhandwert Ansehen; Tommaso war ein guter Philolog: Die Uebersetung, die er von Diogenes Laertius verfaßt bat, ift öfter abgebrudt worben: Bietro galt für einen ausgezeichneten praftifchen Juriften. Der jungfte, Ippolito, im Jahre 1536 ju Fano geboren 1), machte bem Bater anfangs einige Gorgen: er fürchtete, ihm die Ergiehung, beren fein Talent wurdig war, nicht geben ju konnen. Aber querft nahm fich Cardinal Aleffandro Farnese bes Anaben an, und bewilligte ihm eine jährliche Unterstützung aus ben Ginkunften feines Bisthums Spoleto: bann beforberte ihn bas auftommenbe Blud feiner Brüber von felbft. Er gelangte balb in Die Bralatur, bierauf in die Stelle seines ältesten Bruders in dem Gerichtshof ber Rota: Sixtus V ernannte ihn jum Cardinal, und übertrug ihm eine Senbung nach Bolen. Durch biese tam er querft mit bem Sause Deft= reich in eine gewiffe Berbinbung. Das gesammte haus fah es als einen Dienst an, daß ber Carbinal, ber sich babei seiner Autorität mit Rudficht und jum Biele führender Klugheit bediente, ben Ergbergog Maximilian aus ber Gefangenschaft befreite, in ber ihn bie Bolen hielten. Als fich Philipp II entschloß, eine Creatur Sixtus V als übergähligen Canbibaten zu nennen, so war bies ber Grund, um

beginnt, so baß sich an ber Sache nicht zweiseln läst: Silvestro Aldobrandini ne' tempi della ribellione di Firenze cacciato da quella città se ne venne qui, riformò li nostri statuti e rivedde le leggi et ordini della republica.

<sup>1)</sup> In bem libro di battesmo della parochia cattedrale di Fano seist es: a di 4. Marzo 1536 fu battezato un putto di Mr Salvestro, che fu luogotenente qui: hebbe nome Ippolyto.

beffen willen er ben Albobrandino Andern vorzog. So gelangte ber Sohn eines heimathlosen Flüchtlings, von dem man einen Augenblick gefürchtet hatte, er werde sein Lebelang Schreiberdienste verrichten muffen, zur höchsten Würde der katholischen Christenheit.

Nicht ohne Genugthuung wird man in der Kirche della Minerva zu Rom das Denkmal betrachten, das Salvestro Aldobrandino bort der Mutter einer so herrlichen Schaar von Söhnen errichtet hat, — "seiner theuren Frau Lesa aus dem Hause Deti, mit der er sieben und dreikig Jahre einträchtig gelebt."

Die ganze Thätigkeit nun, die einem aus mancherlei Noth emporfirebenden Geschlechte eigen ist, brachte der neue Papst in sein Amt. Früh waren die Sizungen: Nachmittags die Audienzen 1): alle Informationen wurden angenommen und durchgesehen: alle Aussertigungen erst gelesen und besprochen: Rechtsgründe ausgesucht, frühere Fälle verglichen: nicht selten zeigte sich der Papst unterrichteter als die vortragenden Referendare: er arbeitete eben so angestrengt wie früher, als er noch Auditor di Rota war: den Einzelheiten der innern Staatsverwaltung, persönlichen Verhältnissen widmete er nicht mindern Antheil als der europäischen Politik oder den großen Interessen der geistlichen Macht. Man fragte, woran er wohl Gefallen sinde; die Antwort war: an allem oder an nichts 2).

Dabei hätte er sich in seinen geistlichen Pflichten nicht bie mindeste Nachlässigeit zu Schulden kommen lassen. Alle Abende empfing Baronius seine Beichte: alle Morgen celebrirte er die Messe selber: Mittags speisten wenigstens in den ersten Jahren immer zwölf Arme in Einem Zimmer mit ihm, und an Freuden der Tafel war nicht zu denken: Freitag und Sonnabend ward überdies gefastet. Hatte er dann die ganze Moche gearbeitet, so war des Sonntags seine Erholung, sich einige fromme Mönche oder die Väter der Ballizcella kommen zu lassen, um mit ihnen über tiesere geistliche Fragen zu sprechen. Der Ruf von Tugend, Frömmigkeit, exemplarischem Leben, den er schon immer genossen, vermehrte sich ihm bei dieser

<sup>1)</sup> Bentivoglio Memorie I, p. 54 hat die gange Ordnung einer Boche.
2) Relatione al card¹ d'Este 1599. MS. Fosc. Er führe Ariege wie Sulius II, er dane wie Sixtus V, er reformire wie Bins V, er würze dabei seine Gespräche mit Bit. Dann sommt folgende Schilderung. Di complession siemmatico e sanguigno, ma con qualche mistura di colera, di corporatura carnoso e grasso, di costumi gravi e modesti, di maniera dolce et affabile, nel moto tardo, nelle attioni circonspetto, nell' esecutioni cuntatore: quando non risolve, premedita. — E tenace del secreto, cupo nei pensieri, industrioso nel tirarli al fine.

Art zu sein außerorbentlich. Er wußte es und wollte es. Eben biefer Ruf erhöhte sein oberhirtliches Ansehen.

Denn in allen Stüden versuhr bieser Papst mit selbstbewußter Bedachtsamkeit. Er arbeitete gern: er war eine von jenen Naturen, benen aus der Arbeit neue Kraft entspringt: aber er that es doch nicht so leidenschaftlich, daß er nicht seinen Fleiß mit regelmäßiger Bewegung unterbrochen hätte 1). So konnte er wohl auch auffahren, heftig, bitter werden, jedoch wenn er sah, daß der Andere zwar vor der Majestät des Papsithums schwieg, aber vielleicht in seinen Mienen Entgegnung und Mißbehagen ausdrückte, ging er in sich und suchte es wieder gut zu machen. Man sollte an ihm nichts wahrnehmen, als was sich ziemte, was mit der Joee eines guten, frommen und weisen Mannes übereinkam<sup>2</sup>).

Frühere Päpste hatten wohl aller Gesetze überhoben zu sein geglaubt, die Berwaltung der höchsten Bürde in Genuß zu verwandeln gesucht: der Geist der damaligen Zeit ließ das nicht mehr zu. Die Persönlichsteit mußte sich fügen, zurücktreten: das Amt war alles. Ohne ein der Idee desselben entsprechendes Betragen hätte man es weber erlanat noch verwalten können.

Es liegt am Tage, daß hiemit die Kraft des Institutes selber unendlich wuchs. So lange allein sind menschliche Institutionen überhaupt stark, als ihr Geist in den Lebenden wohnt, in den Inhabern der Gewalt, die sie schaffen, sich zugleich darstellt.

## Absolution heinrichs IV.

Und nun fragte es sich vor allem, wie dieser Papst, so voll von Talent, Thätigkeit und Kraft, und übrigens ohne Tabel, die wichtigkte Frage, die es in Europa gab, die französische, verstehn, behandeln würde.

- 1) Benier: Relatione di Roma 1601. La gotta molto meno che per l'inanzi li da molestia al presente, per la sua bona regola di viver, nel quale da certo tempo in qua procede con grandissima riserva e con notabile astinenza nel bere: che le giova anco moltissimo a non dar fomento alla grassezza, alla quale è molto inclinata la sua complessione, usando anco per questo di frequentare l'esercitio di caminar longamente sempre che senza sconcio de' negozi conosce di poterlo fare, ai quali nondimeno per la sua gran capacità supplisce.
- 2) Delfine: Si va conoscendo certo che in tutte le cose si move S. Sa con gran zelo dell' onor di Dio e con gran desiderio del bea publico.

Sollte er sich wie seine unmittelbaren Borgänger unbebingt an Spanien anschließen? Er hatte bazu weber Berpslichtung in seinen bisherigen Berhältnissen noch auch Neigung. Es entging ihm nicht, daß die spanische Uebermacht auch das Papsithum brücken, und es besonders seiner politischen Unabhängigkeit berauben werde.

Ober sollte er bie Partei Heinrichs IV ergreifen? Es ist wahr, biefer König machte Miene katholisch zu werben. Aber ein folches Bersprechen war leichter gegeben als ausgeführt: noch immer war er Protestant: Clemens VIII hätte gefürchtet betrogen zu werben.

Wir sahen, wie Sixtus V unentschieben zwischen diesen Möglich= keiten schwankte, und wie große Migverhältnisse sich daran knüpften. Noch war die zelotische Partei so stark wie jemals in Rom. Der neue Papst durfte sich ihrer Abneigung, ihrem Widerstand nicht aussetzen.

So umgaben ihn Schwierigkeiten auf allen Seiten. In ihrer Mitte hütete er sich wohl, sich in Worten blos zu geben, die schlummernden Feindseligkeiten zu erwecken. Rur an seinen Thaten, seinem Berfahren können wir nach und nach seine Gesinnung abnehmen.

Als er zur Gewalt kam, hatte ber papstliche Stuhl einen Legaten in Frankreich, ber für spanisch gesinnt galt, ein Heer, welches angewiesen war, heinrich IV zu bekämpfen: ber Ligue wurden Subsidien gezahlt. Der neue Papst konnte baran nichts ändern. hätte er seine Subsidien einstellen, sein Heer zurückziehen, seinen Legaten abberusen wollen, so würde er den Ruf seiner Rechtgläubigkeit gefährdet, er würde sich herbern Bitterkeiten ausgesetzt haben, als Papst Sixtus ersahren hatte. Allein er war auch weit entsernt diese Anstrengungen zu vermehven, ihnen einen neuen Schwung zu geben. Gher hat er nach und nach, bei günstiger Gelegenheit, einiges daran ermäßigt, eingeschränkt.

Gar balb aber fah er fich ju einem Schritte von unzweideutigerem Sinne aufgefordert.

Noch im Jahre 1592 schiefte Heinrich IV ben Cardinal Gondi nach Italien mit dem Auftrage, sich auch nach Rom zu verfügen. Täglich mehr neigte sich der König zu dem Katholicismus: aber sein Sinn war, wie es scheint, sich mehr durch eine Art von Bertrag unter der Vermittelung von Toscana und Venedig mit der katholischen Kirche wieder zu vereinigen als durch Unterwerfung. — Und war nicht auch dies für den Papst sehr annehmlich? War nicht der Kücktritt des Königs glie Mal ein großer Gewinn, auf welche Art er auch geschen mochte? Clemens bielt es bessenungeachtet für nothwendig, nicht darauf einzugebn. Gondi nicht anzunehmen. Zu große Unannehmlichkeiten, überdies ohne allen Rugen, batte die Antwefenbeit Luxemburgs für Sixtus V zur Folge gehabt. Er schickte einen Mond, Fra Franceschi, nach Florenz, wo ber Cardinal bereits eingetroffen war, um bemfelben angutundigen, daß er in Rom nicht angenommen werben konne. Es war bem Papft gang recht, bag ber Carbinal, daß felbst ber Großherzog sich beklagte: er wünschte mit feiner Beigerung Aufschen, Geräusch zu erregen. Dies ift jeboch nur bie eine Seite ber Sache. Den Ronig verbrieglich ju machen, eine Unnäherung gur Berföhnung gang bon fich ju weisen, fonnte auch nicht die Meinung bes Papftes fein. In ben venezianischen Rachrichten findet fich, Fra Franceschi habe feiner officiellen Ankundigung boch zugleich hinzugefügt: er glaube wohl, pribatim und insgeheim werbe ber Carbinal angenommen werben 1). Es scheint fast, als fei Gondi wirklich in Rom gewesen: ber Papft foll ihm gesagt haben, er muffe mehr als einmal an feine Thure klopfen laffen. Wenigftens ift gewiß, daß ein Agent Gonbi's fich nach Rom begab, und nach= bem er mehrere Conferengen gehabt, bem venezianischen Befandten erklärte, er habe Gott fei Dant alle Urfache Soffnung ju ichopfen, aufrieden zu fein 2), mehr aber durfe er nicht fagen. Dit einem Worte: ber öffentlichen Ablehnung ftand eine geheime Annäherung aur Seite. Clemens VIII wollte weber die Spanier beleidigen, noch auch heinrich IV abstoßen. Auf beibe Zwede war sein Betragen berechnet.

Indem hatte sich schon eine neue noch bei weitem wichtigere Frage berausgestellt.

Im Januar 1593 versammelten sich die Stände von Frankreich, in so ferne sie zur liguistischen Partei gehörten, um zur Wahl
eines neuen Königs zu schreiten. Da der Grund zur Ausschließung Heinrichs IV allein in der Religion lag, so hatte der päpstliche Legat
eine ungewöhnliche Autorität. Es war noch Sega, Bischof von Piacenza, welchen Gregor XIV erwählt hatte, ein Mann von der spanisch-kirchlichen Tendenz jener Regierung. Clemens hielt es für

<sup>1)</sup> Dispaccio Donato 23. Ott. 1592 aus einer Relation, bie bem storentinischen Sesanbten Niccolini gemacht worden. Fra Franceschi's Erstärung war: "che erede che il papa l'admetteria, ma che vuole levare li cattolici fuori di dubio et ogni ombra che admettendolo riceve ambasceria di Navarra."

<sup>2)</sup> Ibid. "dopo aver lassato sfogar il primo moto della alteration di S. Beat."

nöthig, ihm eine besondere Instruction zugehn zu lassen. In berselben ermahnt er ihn darauf zu sehen, daß weber Gewalt noch Bestechung. Einfluß auf die Stimmen bekomme; er beschwört ihn, in einer so

wichtigen Sache fich vor aller Uebereilung zu büten 1).

Eine Anmahnung, die für einen Gesandten, welcher sich verpflichtet geglaubt hätte, die Winke seines Fürsten zu befolgen, nicht ohne Bedeutung gewesen sein würde, die sich aber doch viel zu sehr im Allgemeinen hielt, als daß sie diesen geistlichen Herrn, der seine Beförderung mehr von Spanien, als von dem Papst erwartete, von einer Bartei hätte abziehen sollen, der er von jeher zugehört, die er für die rechtgläubige hielt. Der Cardinal Sega änderte darum sein Bersahren nicht im mindesten. Noch am 13. Juni 1593 erließ er eine Erklärung, in der er die Stände aufsorderte, einen König zu wählen, der nicht allein ein wahrhafter Ratholik, sondern auch entschlossen und geeignet sei, die Anstrengungen der Keper zu vernichten. Das sei die Sache, die S. Heiligkeit in der Welt am meisten wünsche <sup>2</sup>).

Nach wie vor erscheint Babft Clemens in seiner allgemeinen Baltung und seinen officiellen Rundgebungen als bas Saupt ber Kirchlich=spanischen streng orthoboxen Partei. Er handelt zwar nicht mit jener Leibenschaft und Singebung, welche anbern Babften eigen gewesen war: find biese Gigenschaften überhaupt in ihm, so find fie boch nur im Berborgenen wirksam: es ist ihm genug, ruhig und ohne Tabel, wie es die Ordnung bes Geschäfts erforbert, auf ber Seite auszuharren, welche einmal ergriffen ift und mit ber Ibee seines Amtes die meiste Analogie bat. Nur bas läßt sich bemerken, baß er auch bie andere Partei nicht gang von fich ftogt, fie nicht zu entschiebener Feindseligfeit bringen möchte. Dit geheimer Näherung. indirecten Meußerungen balt er fie in ber Aussicht einstiger Berfobnung: er thut ben Spaniern genug, boch burfen die Gegner fich überreben, daß seine Sandlungen nicht gang frei, daß sie eben hauptfächlich aus Rudficht auf bie Spanier so und nicht anders feien. In Sixtus waren es entgegengefette Bemuthsbewegungen, mas ibn qulest an entschlossenem Eingreifen verhinderte: in Clemens ift es Rud= ficht nach beiden Seiten, Klugheit, welterfahrene, Feindseligkeiten ber-

<sup>1)</sup> Einen Auszug aus biefer Instruction bat Davila XIII, p. 810.

<sup>2) ,,</sup>qu'il ait le courage et les autres vertus requises pour pouvoir heureusement reprimer et anéantir du tout les offerts et mauvais desseins des heretiques. C'est la chose du monde que plus S. S. presse et desire." (Bei Capet 58, 350.)

meibende Circumspection. Aber allerdings erfolgt, bag auch er fei= nen entscheidenden Ginflug ausübt.

Um fo mehr fich felbft überlaffen, entwidelten fich die frangofi=

ichen Angelegenheiten nach ihren eigenen innern Trieben.

Das Wichtigste mar, bag fich bie Saupter ber Lique entzweiten. Die Sechzehn ichloffen fich enge an Spanien: Mayenne berfolgte Zwede eines versönlichen Ehrgeizes. Die Sechzehn wurden um fo eifriger: fie schritten zu ben graufamsten Attentaten gegen ihre vermeinten ober mahrhaften Abtrunnigen, 3. B. ber Ermordung bes Brafibenten Briffon: Mabenne bielt für gut, fie bafür ju guchtigen und ihre wilbesten Anführer binrichten zu laffen. Bon biefem Atwiesvalt begünstigt erhob sich, schon seit bem Anfange bes Jahres 1592, eine zwar fatholische, aber ben bisherigen Beftrebungen ber Lique, bor allem ben Sechzehn und ben Spaniern entgegengesette, politisch und kirchlich gemäßigte Gesinnung auch in Baris. Es warb eine Berbindung geschlossen, nicht viel anders als die Lique selbst, welche fich jum Riele feste, bor allem bie Memter ber Stadt in bie Sande gemäßigter, einverstandener Männer zu bringen, und bies im Laufe jenes Rabres nemlich burchführte 1). Und ba nun die Spanier mit ihrem Borfdlag, die Infantin Jabella, Enkelin Beinrichs II, als die Erbin der Krone anzuerkennen, auch bas Nationalgefühl ber Frangofen verletten, fo fanden bie fpanisch-liquiftischen Tenbengen allmählich wieder nachhaltigen Widerstand. Während bie wilben Prediger noch Jedermann für excommunicirt erklärten, ber nur von Friede mit dem Reter, auch wenn er zur Meffe gebe, reben wurde, erneuerte das Parlament die Erinnerung an die Grundgesetze bes Landes, burch welche frembe Pringen von dem Throne ausgeschloffen feien: es ließ fich nicht verkennen, bag biese gange Partei, bie man bie politische nannte, nur die Bekehrung Beinrichs IV erwartete, um fich ibm zu unterwerfen.

Welcher Unterschied war dann noch zwischen ihnen und den katholischen Royalisten in dem Lager Heinrichs IV? Der einzige, daß Jene vor ihrer Unterwerfung einen Schritt gethan sehen wollten, den Diese abwarten zu können geglaubt hatten. Denn darin waren auch die katholischen Royalisten einmüthig, daß der König zu ihrer Kirche zurückehren müsse, obwohl sie sein Recht, seine Legitimität nicht davon abhängig machten. Vielleicht auch aus Widerwillen gegen

<sup>1)</sup> Capet lib. IV (tom. 58, p. 5) theilt bie Propositionen mit, bie in ber ersten Bersammlung gemacht murben.

bie Protestanten in ber Umgebung bes Königs brangen sie immer ernstlicher barauf: bie Prinzen von Geblüt, die angesehensten Staatsmänner, der größte Theil bes Hoses vereinigten sich zu jenem Tiersparti, beffen unterscheibender Charakter in dieser Forberung lag 1).

Sobald die Sachen diese Gestalt angenommen hatten, sah Jebermann, und die Protestanten selbst läugneten es nicht, daß Heinrich, wenn er König sein wolle, katholisch werden müsse. Es ist nicht nöthig, die Ansprüche Derjenigen zu untersuchen, die den letten Anstog dazu gegeben zu haben behaupten. Das Meiste that die große Combination: die Nothwendigkeit der Dinge 2). Indem Heinrich jetzt den Act vollzog, durch welchen er zum Katholicismus übertrat, gesellte er sich jener nationalfranzösischen katholischen Gesinnung zu, welche sich im Tierssparti und der politischen Partei darstellte, und welche jetzt die Aussicht hatte, die Herrschaft in Frankreich zu behaubten.

Es war dies aber im Grunde doch nur eben jene katholische Opposition, die sich den kirchlich-spanischen Unternehmungen gegenüber um die Kabne der Legitimität und der nationalen Unabbangigkeit gesammelt hatte. Wie gewaltig war sie nun in Dacht und Unsehen gewachsen! In der Deinung bes Landes hatte sie ohne Ameifel bas Uebergewicht: über gang Frankreich bin bekannte man fich, wenn nicht offen, boch insgebeim ju ihr: burch ben Uebertritt bes Fürsten, bekam fie jett eine feste innere Saltung, eines Fürsten, ber überdies jo friegerisch, muthig und siegreich war. So gewachsen erschien fie aufs neue bor bem Babit und bat ibn um feine Unerkennung, feinen Segen. Welch ein Ruhm, welch eine Wirksamkeit, wenn er fich nun wenigstens unumwunden für sie erklärte. Roch tam so viel barauf an. Die Brälaten felbst, welche ben König in ben Schoof ber Kirche aufgenommen, hatten bies boch nur mit Borbehalt einer papstlichen Absolution gethan 3). Auf biese provocirten die mächtigsten Mit= alieber ber Lique, mit benen ber König Unterhandlungen eröffnete 4). Obwohl Bersprechungen nicht immer gehalten werden, so läßt sich

<sup>1)</sup> So wird er bei Sully geschilbert V, 249.

<sup>2)</sup> Daß Heinrich im April 1593 bazu entschloffen war, beweist sein Schreiben an ben Großherzog von Toscana vom 26 b. M. Galluzzi: Istoria del granducato t. V, p. 160.

<sup>3)</sup> Messieurs du clergé luy avoient donné l'absolution à la charge qu'il envoyeroit vers sa Sté le requerir d'approuver ce qu'ils avoient fait. Capet 58, 390.

<sup>4)</sup> Billeron, Mémoires. Coll. univ. 62, 186.

v. Rante's Berte XXXVIII. Bapfte II.

boch nicht zweiseln, daß die Absolution des Papstes, in diesem Momente ertheilt, in den Gang der Angelegenheiten mächtig eingegriffen haben würde. Heinrich IV sandte einen Großen des Reiches, den Herzog von Nebers, ihn darum zu ersuchen. Es ward ein Stillstand geschlossen, um die Antwort abzuwarten.

Der Bapft war miktrauisch und bebenklich. Wie die Soffnungen religiöfen Chrgeizes Sirtus V entflammt, fo bielt bie Beforgnig betrogen zu werben, Unannehmlichkeiten zu erleben, Clemens VIII jurud. Er meinte noch immer, heinrich IV werbe julest vielleicht wieder aum Brotestantismus jurudlehren, wie er es ichen einmal gethan: er erklarte, er wurde nicht glauben, daß ber König gut bekebrt sei, wenn nicht ein Engel vom himmel komme und es ibm ins Dhr fage: - er fab um fich ber, und fand ben größten Theil ber Curie noch immer ben Frangofen abgeneigt: von Beit zu Beit erschien noch eine Alugidrift, in der man die Behaubtung wiederholte, Seinrich IV könne als ein Häreticus relapsus felbst nicht einmal von dem Babite losgelvrochen werben: ben Spaniern, die an ber Spite biefer Meinung ftanden, fühlte Clemens noch immer feinen Muth entgegenautreten 1). Und war nicht die Bartei, die ihn um seine Gnade erluchte, boch in ber That im Gegensatz gegen die Ansbrüche ber römischen Kirche begriffen? - "die Ungetreuen ber Krone und der Kirche", wie er fich ausbrudte, "Baftarbe, Kinber ber Magb und nicht ber Sausfrau: mabrend bie Liquiften fich als echte Gobne ausgewiefen" 2). Gewiß, es batte auch bieffeit noch immer ein Entschluß bazu gebort, ihre Bitte zu gemähren: Clemens konnte fich noch nicht bazu ermannen 3). Nevers trat in Rom mit bem boppelten Selbstgefühl eines boben Ranges und ber Bebeutung seiner Mission auf: er zweifelte nicht, daß er mit Freuden werde angenommen werden: in diefem Sinne brudte er fich aus: in bemfelben Tone war auch bas

<sup>1)</sup> Les intimidations qui furent faites au pape Clemens VIII par le duc de Sessa: both nicht sehr authentisch und vorlängst in den Mémoires de m<sub>r</sub> le duc de Nevers II, p. 716 gebruck, in Capesique Histoire de la réforme tom. VII jedoch als etwas neues mitgetheit.

<sup>2)</sup> Disp. 20. Ag. 1593. Nachricht von der Bekehrung Heinrichs. Il papa non s'era per tali avisi molte alterato e tuttavia restava con l'animo molto involto nelli suoi soliti dubbj e perplessità. Dem venezianischen Gesandten sagt er, Heinrich sei und bleibe ein haereticus relapsus, man könne auf seine Aenderung sich nicht verlassen.

<sup>3)</sup> Relatio dictorum a Clemente papa VIII die 28. Dec. 1593 in consistorio. Mém. de Nevers II, 638.

Schreiben bes Ronigs abgefaßt, bas er mitbrachte. Der Babit fand, es laute als fei ber König nicht allein lange katholisch, sondern als tomme er wie ein aweiter Carl ber Große bon einem Siege über bie Feinde der Rirche gurud. Revers erstaunte gang, wie falt er empfangen warb, wie wenig er mit feinen Antragen Bebor fanb. Da alles vergeblich mar, fragte er endlich ben Papft, was ber König thun folle, um die Gnabe Seiner Beiligfeit ju verdienen. Der Babit entgegnete: es gebe in Frankreich Theologen genug, um es ibm anaugeben. "Birb aber Gure Beiligfeit bamit gufrieben fein, mas bie Theologen fagen?' Der Bapft weigerte fich barauf ju antworten Nicht einmal als Botichafter Beinrichs wollte er ibn betrachten, fonbern nur als Louis Gongaga, Bergog von Nevers: alles mas amiichen ihnen gesprochen worden, wollte er nicht als eine amtliche Unterbandlung, fondern nur als ein privates Zwiegesprach angeseben wiffen: er war nicht bagu zu bringen, eine schriftliche Resolution von fich ju geben. "Es bleibt mir nichts übrig", fagte Rebers bem Carbinal Tolebo, ber ihm biefe Willensmeinung bes Papftes binter= brachte, "als das Unglud zu beklagen, das die Buth ber Soldaten bei wieber ausbrechenbem Kriege über Franfreich bringen wird." Der Carbinal fagte fein Wort: er lächelte. Nevers verlieft Rom und machte seinem Unmuth in bittern Relationen Luft 1).

Der Mensch hat in der Regel nur Gefühl für seine persönliche Stellung. Die römische Curie weiß nur, was ihr selber frommt: eine wahre Theilnahme an dem Schicksale von Frankreich sinden wir nicht bei ihr.

Zwar kennen wir diesen Papst genug, um zu glauben, daß er die Anhänger Heinrichs nicht ganz von sich gestoßen haben wird, jest noch viel weniger als früher, da sie um so vieles mächtiger waren. Sinem geheimen Agenten gab er vielmehr die Bersicherung, der König möge sich nur erst vollkommen katholisch zeigen, dann werde es an einer Absolution nicht fehlen. Es bezeichnet ihn, daß er, der öffentlich so entschieden ablehnte, an der Rücktehr des Königs zum katholischen Glauben Antheil zu nehmen, den Großherzog von Toscana insgeheim wissen ließ, bei alle dem könne er nichts dagegen

<sup>1)</sup> Zwei Schriften, aber fast burchaus bes nemlichen Inhaltes: Discours de ce que fit mr de Nevers à son voyage de Rome en l'année 1593 und Discours de la legation de mr le duc de Nevers: beide im zweiten Bande ber angesührten Memoiren von Nevers, die erste ziemlich wörtlich bei Capet. Auszuge bei Thuan, Davisa und neuerdings, gleich als aus unbefannten Acten gezogen, bei Capesique.

haben, was der Clerus in Frankreich thun wolle. Auch jest mußte ber Großherzog ben Oberhäuptern der katholischen Royalisten bez gütigende Erklärungen des Papstes mittheilen 1). Aber mit alle dem sorgte er eigentlich nur für seine eigene Zukunft: in Frankreich gingen beshalb boch die Dinge wie sie konnten.

Der Stillstand mar abgelaufen: bas Schwert warb wieber ge=

jogen: es tam nochmals auf bas Kriegsglud an.

Rest aber entschied fich die Ueberlegenheit Beinrichs IV auf ber Stelle. Den Befehlshabern fehlte die Sicherheit ber Ueberzeugung, bie ihnen früher eine fo ftarke Saltung gegeben hatte: bie Lehren ber Polititer, ber Uebertritt bes Konigs, ber gute Fortgang feines Glückes hatte fie alle in ihrem Bergen erschüttert. Einer nach bem andern ging über, ohne auf ben Mangel ber papftlichen Abfolution ju achten. Der Befehlshaber in Meaux, bem bie Spanier die Besoldung feiner Truppen nicht mehr zahlten, Namens Bitri, machte ben Anfang: in Drleans, Bourges, Rouen folgte man nach. Noch tam bas Meifte barauf an, was in Paris geschehen wurde. Sier hatte bie politische, national-frangofische Gefinnung, nach manchen Schwankungen, bollig bas Uebergewicht bekommen, die besten Familien an sich gezogen, und Die wichtigsten Stellen aus ihrer Mitte besett. Die bewaffnete Burgerschaft ward bereits in ihrem Sinne befehligt: so ward Sotel be Bille regiert: Brevost bes Marchanbs und Eschebins gehörten bis auf einen einzigen biefer Meinung an. Unter biefen Umständen konnte bie Rudfehr bes Königs feine Schwierigfeit mehr haben. Um 22. Mara 1594 fand fie Statt. Beinrich IV erstaunte, fich bon bem Bolke, bas ihm fo lange Widerstand entgegengesett, mit fo vollem freudigen Lebe= hoch begrüßt zu sehen: er glaubte abnehmen zu dürfen, daß es bis= her unter thrannischer Herrschaft gestanden; aber so ganz ist dies boch nicht mahr: die Gefinnung ber Lique hatte wirklich die Gemuther beherrscht: jest aber war eine andere an ihre Stelle getreten. Rudfehr bes Königs mar hauptfächlich ein Sieg ber politischen Meinung. Die Liquisten erfuhren nun eine Berfolgung, wie fie selber so oft verhängt hatten. Dit ben spanischen Truppen verließen so ein= flugreiche Stifter und Oberhäupter wie ber gewaltige Boucher bie Stadt: mehr als hundert Undere, die man für bie Gefährlichsten hielt, wurden förmlich verwiesen. Alle Gewalten, das gesammte Volk leistete ben Eib ber Treue: auch bie Sorbonne, beren halsstarrigste Mitalieber, ber Rector ber Universität felbst, unter ben Berwiesenen

<sup>1)</sup> Davila, lib. XIV, p. 939.

waren, unterwarf fich ber jur herrschaft gelangten Lehre. gang anders lauteten nun ihre Beschluffe als im Jahre 1589. erkannte auch die Sorbonne an, daß alle Gewalt von Gott ftamme, nach Romer am 13., daß Jeber, ber fich bem Ronig wiberfete, Gott widerstehe und in Berdammung falle. Sie verwarf die Meinung, bak man einem König ten Geborfam versagen könne, weil er von bem Bapft noch nicht anerkannt fei, ale eine Ausstreuung boggefinnter und ütelberathener Leute. Best ichwuren bie Mitglieber ber Uni= versität fammtlich, Rector, Decane, Theologen, Decretiften, Mediciner, Artiften, Monche und Conventuale, Schüler und Beamte, Beinrich bem IV Treue und Gehorfam, und verpflichteten fich ibr Blut für ibn zu versprigen. Ja, was mehr ift, auf ben Grund biefer ihrer neuen Rechtgläubigkeit begann die Universität sofort einen Feldzug gegen bie Resuiten. Sie machte benfelben ihre aufrührerischen Grundfate, die fie freilich früher felbst getheilt hatte, und ihre spanische Gefinnung zum Borwurfe. Gine Reitlang vertheibigten fich bie Sefuiten nicht ohne Erfolg. Da aber noch in bemfelben Jahre ein Mensch, ber ihre Schulen besucht, Jean Chaftel 1), einen Mordberfuch auf ben Ronig unternahm, und in feinem Berhore bekannte, bon ben Jefuiten oftmals gehört ju haben, daß man einen König tödten burfe, ber mit ber Rirche nicht verfohnt fei, fo konnten fie bem allgemeinen Succes ber Partei, Die fie immer befämpft hatten, nicht langer wiber= ftehn: faum warb bas Bolf abgehalten, ihr Collegium ju fturmen: endlich wurden alle Mitglieder bes Ordens als Berführer ber Jugend, Storer ber öffentlichen Rube, Feinbe bes Ronigs und bes Staates berurtheilt, bas Reich binnen 14 Tagen ju räumen 2). Go nahm bie Meinung, welche fich als Opposition in geringen Anfangen festgeset hatte, Baris und allmählich bas Reich ein und trieb ihre Gegner bon bem Kampfplay. Allenthalben vollzogen fich ähnliche Bewegungen. Täglich erfolgten neue Unterwerfungen: ber König war zu Chartres

2) Annuae literae societatis Jesu 1596 p. 350. Tanta superat adhuc praeteriti naufragii fluctuatio, ut nondum tabulas omnes atque armamenta disiecta collegerimus.

<sup>1)</sup> Suvencius: partis V lib. XII n. 13, giót folgende Schilderung des Berbrechers: Indoles iuveni tristis ac tetrica, mores improdi, mens anxia recordatione criminum atque unius potissimum quod matrem aliquando verberasset. — — Conscientia criminum ultrix mentem efferatam diro vexare pergedat metu: quem ut leniret, immane parricidium impos mentis an potius eredi furiis incitatus designat, quo tanquam de religione ac regno dene meritus peccatorum veniam facilius, ut demens reputadat, consequeretur.

gekrönt und gefalbt worden: auf allen Kanzeln ward für ihn gebetet: die Mönchkorden erkannten ihn an: er übte die kirchlichen Berechtigungen der Krone, die so bedeutend find, ohne Widerspruch aus. Er zeigte sich hiebei gut katholisch: wo der Ritus dieser Kirche in den letzten Unruhen abgekommen war, suchte er ihn berzustellen: wo sich derselbe in ausschließender Uebung behauptet, bestätigte er ihm dieses Recht in feierlichen Privilegien. Alles das that er, ohne noch mit dem Papst versöhnt zu sein.

Fur biesen ward es aber nun selbst zu einer bringenden Rothwendigkeit, auf die Ausschnung zu benten 1). Hätte er fich länger geweigert, so wurde ein Schisma, eine factisch getrennte französische

Rirche haben entstehn fonnen.

Zwar fetten sich die Spanier noch immer bagegen. haupteten, Beinrich sei schlechterdings nicht wahrhaft bekehrt: ein Schisma fei erft recht ju fürchten, wenn er bie Abfolution empfangen habe 2): fcon gaben fie bie Gelegenheiten an, bei benen es ausbrechen muffe. Für den Babst geborte noch immer Entschluß bazu, fich im Wibersprach mit Denen, beren Dacht ibn umgab, bie eine große Bartei in ber Curie batten, von einer Meinung ju trennen, bie für orthodor gegolten, für welche feine Borfahren ihre geiftlichen und weltlichen Waffen so oft in Bewegung gefest, bie er boch auch felbst mehrere Jahre gebilligt hatte; allein er fab ein, bag jeber Aufschub verberblich werben muffe, bag er von ber andern Seite nichts mehr erwarten durfe: er fühlte, daß die in Frankreich emporgetom= mene Gewalt, wenn fie auch in geiftlichen Dingen einen gewiffen Gegensatz gegen bie ftrengen Doctrinen bilbe, boch in ben weltlichen eine offenbare Cympathie mit ben romifchen Intereffen habe: vielleicht ließ fich jener noch befeitigen und biefe um fo beffer benuten: genug, jest zeigte fich Clemens bereitwillig, fo wie bas erfte Bort an ibn gerichtet wurde. Wir haben bie Berichte bes frangofischen Bevollmächtigten b'Offat über feine Unterhandlungen: fie find angenehm, unterrichtend, lefenswurdig: aber ich finde nicht, bag er große Schwierigkeiten zu überwinden gehabt hatte: es ware unnut, feine Schritte im Einzelnen zu begleiten: bie allgemeine Lage ber Dinge hatte ben Bapft schon bestimmt 3). Es fam nur barauf an, bag ber

<sup>1)</sup> Erst 5. Nov. 1594 sinbet ber venezianische Gefandte ben Papst in französischen Engelegenheiten "meglio inclinato che nel passato":

<sup>2)</sup> Ossat à mr de Villeroy, Rome 6. Dec. 1594. Lettres d'Ossat I, 53.
3) Die wichtigsten, hauptsächlich boctrinellen Fragen, welche babei zur Sprache tamen, babe ich in meiner französischen Geschichte (II, 19) erörtert.

König bagegen auch bem Babst einige Forberungen bewilligte. Die Ungunftigen hatten biefe gern fo boch als möglich gesteigert: benn ber größten Sicherheiten beburfe bie Rirche in diesem Falle: ber Babft blieb bei erträglichern ftebn. Er forberte besonders bie Serftellung bes Ratholicismus in Bearn: Die Ginführung bes Concils von Trient, fo weit es mit ben Gefeten bes Landes vereinbar fei : genaue Beobachtung bes Concordates: bie Erziehung bes prafumtiven Thronerben, bes Bringen Conbe, im tatholischen Glauben. Auch für ben Ronig blieb es noch allemal fehr wunschenswerth, fich mit bem romifden Stuble au berfobnen. Seine Macht berubte auf feinem Uebertritt jum Katholicismus: erst burch bie Absolution bes Bapftes erhielt biefer Act vollständige Beglaubigung: wiewohl bei weitem die Reiften fich gefügt, fo gab es boch immer noch Ginige, die ben Mangel berfelben als ben Grund ihres fortgefesten Widerstandes geltend machten 1). Beinrich IV ging ohne viel Schwierigkeit auf iene Bebinaungen ein, jumal ba ber Papft fich eine Claufel gefallen lieft. nach welcher die Ausführung der ihm gegebenen Busagen nicht fo weit getrieben werben follte, um ben Frieden bes Reiches badurch au ftoren: ibm felbst lag am Bergen, sich gut katholisch zu zeigen. Wie viel mächtiger er jett auch war als bei ber Mission bes herzogs von Revers, fo lautete boch bas Schreiben, in welchem er nunmehr ben Bapft um feine Absolution ersuchte, um vieles bemuthiger und unterwürfiger als bamals. "Der König", heißt es barin 2), "fehrt zu ben Rufen Gurer Beiligfeit gurud, und fleht fie in aller Demuth bei ben Eingeweiden unfere herrn Jefu Chrifti an, ihm ihren beiligen Gegen und ihre bochfte Absolution verleiben zu wollen." Der Babft fühlte fich vollkommen befriedigt 3). Es war nur noch übrig, baß auch bas

<sup>1)</sup> Du Perron au roi 6. Nov. 1595: De toucher iey, combien l'authorité et la faveur de ce siege estant entre vos mains vous peut servir d'un utile instrument non seulement pour remettre et conscrver vos sujets en paix et en obeïssance, mais aussi pour vous preparer toutes sortes de grandeurs hors de vostre reyaume, et à tout le moins pour tenir vos ennemis en quelque crainte et devoir par l'apprehension de la mesme authorité dont ils se sont aydez pour troubler vos estas et vos peuples, ce seroit un discours superflu. Les ambassades du cardinal du Perron I, 27.

<sup>2)</sup> Requête du roi in ben Anmerkungen bes Amelot bei Offat 1, 160.

<sup>3)</sup> Der römische Sof sand den Entschluß noch immer rasch und gewagt. Delsino Relatione: I piu gravi negotii il papa ha saputo espedire e molto bene e ancora con gran celerità: perche con tanti contrarj quanti ogn'uno sa benedisse il re di Francia, lo accettò nel grembo della chiesa,

Collegium ber Carbinale sich einverstanden erklärte. Der Papst wollte es boch nicht auf ein regelmäßiges Consistorium ankommen lassen: leicht hätte die Consequenz disheriger Beschlüsse ein unbequemes Resultat herbeiführen können: er lud die Cardinale ein, ihm in besondern Audienzen ihre Meinung einzeln zu eröffnen: eine Auskunft, die in ähnlichen Fällen schon öfter beliebt worden war. Als er alle vernommen, erklärte er, zwei Drittheil der Stimmen seien für die Absolution.

Und so schritt man am 17. Dezember 1595 zur Bollziehung der Ceremonie. Bor ber Peterskirche war der Thron des Papstes errichtet: Cardinäle und Curie umgaben ehrerbietig ihr Oberhaupt. Das Gesuch des Königs, die Bedingungen, zu denen er sich verstanden hatte, wurden verlesen. Hierauf warfen sich die Stellvertreter des aller-christlichsten Königs zu den Füßen des Papstes nieder: mit einem leichten Ruthenschlag ertheilte er ihnen seine Absolution. Wie so volltommen in dem Glanze seiner altherkömmlichen Autorität erschien hier noch einmal der papstliche Stuhl 1).

Auch war in der That ein großer Erfolg hiemit bezeichnet. Die herrschende Gewalt in Frankreich, nunmehr in sich stark und wohlsgegründet, war wieder katholisch; sie hatte ein Interesse dabei, mit dem Papst gut zu stehn. Es bildete sich hier ein neuer Mittelpunkt für die katholische Welt, von dem eine große Wirkung ausgehn mußte.

Näher betrachtet sprangen bann zwei verschiedene Seiten bieses Erfolges hervor.

Nicht durch unmittelbare Einwirkung des Papstes, nicht durch einen Sieg der strengen Partei war Frankreich wieder gewonnen: es war vielmehr durch eine Bereinigung der gemäßigten, mittleren Meinungen, durch die Ueberlegenheit einer Gesinnung, die sich als Opposition constituirt hatte, geschehen. Daher kam es, daß die französische Rirche eine ganz andere Stellung einnahm als die italienische, als die niederländische, die neu eingerichtete deutsche. Sie unterwarf sich dem

mandò li un legato nel tempo che tutti lo ributtavano sotto pretesto che non fosse sua dignità mandarlo avanti che 'l re mandasse il suo ambasciatore a Roma, et in quello l'autorità della Sria Vra giovò assai, che così mi disse S. Sa, per diversi offici che a quel tempo io aveva fatto a nome di lei.

1) D'siat, sonst über alles höchst ausführlich, geht I, 168 über die Eeremonie leichten Fußes hinweg. Tout s'y est passé, sagt er, convenablement à la dignité de la couronne très-chrétienne. Richt alle theuten biet Meinung.

Bapft, aber sie that es mit einer Freiheit und innern Selbständigkeit, die sich auf ihren Ursprung gründete, beren Gefühl sich niemals wieder verlor. Insofern konnte der papstliche Stuhl Frankreich bei weitem nicht als eine reine Eroberung betrachten.

Um so vortheilhafter aber war ihm die andere, die politische Seite. Das verlorene Gleichgewicht war hergestellt: — zwei große, auf einander eifersüchtige, in unaufhörlichem Bettstreit begriffene Mächte hielten einander wechselseitig in Schranken: beide waren katholisch und konnten boch zulet in Einem Sinne geleitet werden: zwischen beiden aber nahm der Bapft eine weit unabhängigere Stellung ein, als es ihm und seinen Borgängern lange Zeit möglich gewesen. Bon den Banden, mit denen ihn bisher das spanische Uebergewicht umfaßt hatte, ward er um vieles freier.

Buerst tritt in dem Fortgange der Begebenheiten diese politische Richtung hervor. Bei dem Heimfalle von Ferrara an den pähstlichen Stuhl zeigte sich der französische Einfluß zum ersten Mal wieder in italienischen Geschäften. Ein Ereigniß, das auch sonst für die Machtentwickelung des Kirchenstaates von großem Belange ist: das hier, wie ja auch in der Ausmerksamkeit der Mitlebenden, die Angelegenheiten der Religion unterbrechen mag. Beginnen wir mit einem Rückblick auf das Land unter seinem letzten Fürsten.

## Ferrara unter Alfonso II.

Man nimmt häufig an, Ferrara sei unter bem letten Este in besonders blühendem Zustande gewesen: doch ist dies wohl eine Täuschung, wie so viele andere, die von der Abneigung gegen die weltliche Herrschaft von Rom herrührt

Montaigne besuchte Ferrara unter Alfonso II. Er bewundert die breiten Straßen der Stadt, die schönen Baläste: aber schon findet er sie öbe und menschenleer, wie die heutigen Reisenden 1). Der Bohlstand der Landschaft beruhte auf der Erhaltung der Dämme, der Regulirung der Gewässer: aber tweder die Dämme noch die Flüsse und Canäle wurden recht in Ordnung gehalten: nicht selten traten Ueberschwemmungen ein: Volana und Primaro versandeten, so daß die Schiffsahrt daselbst ganz aufhörte 2).

1) Montaigne: Voyage I, 226-231.

<sup>2)</sup> Eine Relation liber ben Kirchenftaat aus bem Anfange bes fiebzehnten Jahrhunderts behauptet, ber Bergog habe bie Bauern, welche die Pflicht hatten,

Noch ein größerer grrthum aber mare es, bie Unterthanen biefes Saufes für frei und altidlich zu balten. Alfonso H machte bie Rechte feiner Rammer auf bas ftrengfte geltenb. Bei iebem Contract, felbit wenn er nur ein Darlehn betraf, fiel ber Behnte an ben Bergog; er nahm ben Behnten von allem, was in bie Stadt einging. batte bas Salamonopol: er belaftete bas Del mit einer neuen Auflage: auf ben Rath feines Rollverwalters Chriftofano ba Finme nahm er endlich auch ben handel mit Debl und Brot an fich: nur bon ben bergoglichen Beamten burfte man bies erfte aller Lebensbebürfniffe an fich bringen: fein Rachbar batte gewagt, bem anbern eine Schuffel Mehl zu borgen 1). Selbst ben Ebelleuten war die Ragd nur auf wenige Tage und nie mit mehr als etwa brei hunden geftattet. Eines Tages fab man auf bem Marktplat feche Gebangte: tobte Fasanen waren an ibre Fuße gebunden: jum Beichen, sagte man, daß fie bei einem Diebstahl in ber herzoglichen Fafanerie er: icoffen worben.

Wenn man bemnach von ber Blüthe und Regfamteit von Ferrara rebet, so kann man nicht Land und Stadt, man kann nur ben hof meinen.

In jenen Stürmen ber ersten Jahrzehnte bes sechzehnten Jahrhunderts, in benen so viel blühende Geschlechter, so viel mächtige Herrschaften untergegangen, ganz Italien von Grund aus umgewandelt worden, hatte sich das Haus Este durch geschickte Politik und herzhafte Vertheidigung unter allen Gefahren zu behaupten gewußt. Es vereinigte aber hiemit noch andere Sigenschaften. Wer hat nicht von jenem Stamme gelesen, der, wie Bojardo sich ausdrückt, dazu bestimmt war, Tapferkeit, Tugend, Courtoisie, heiteres Leben in

am Po zu arbeiten, bei seinem Landgut Mesola verwendet, so daß bort alles in Bersall gerathen sei und nicht habe wieder hergestellt werden können. (Ink. politt. t. IX.)

<sup>1)</sup> Frigit: Memorie per la storia di Ferrara tom. IV, p. 364. Sampticății Manoîtific Relatione di Ferrara: Il duca non è così amato come li suoi precessori, e questo per l'austerità et esattioni che fa Christofano da Fiume cognominato il Frisato (sfregiato) suo gabelliere. — Il Frisato s'offerse di vendere miglior mercato le robbe a beneficio del populo di quello che facevano gli altri e di darne molto utile a S. Eccza: piacque il partito al duca: — ma se bene il Frisato paga al duca quello che gli ha data intentione, non sodisfa però al popolo, vendendo la robba cattiva quanto alla qualità e molto cara quanto al prezzo.

ber Belt zu erhalten 1): von seinem Bohnsig, ben er, wie Ariosto sagt, nicht allein mit königlichen Gebäuden, sondern auch mit schönen Studien und trefflichen Sitten ausgestattet 2). Haben sich die Este ein Berdienst erworben, indem sie Bissenschaften und Poesie begünstigten, so sind sie reichlich dafür belohnt worden. Das Andenken des Glanzes und der Macht, welche rasch vorübergehn, hat sich in den Berken aroser Autoren fortgepflanzt, welche immer leben.

Wie es nun unter ben frühern Bergogen gewefen, fo suchte es Alfonso II zu erhalten. Die nemlichen Gefichtsbunkte verfolgte auch er.

Bwar hatte er nicht so schwere Stürme zu besteben wie seine Borsahren: indes, da er mit Florenz in unaushörlichem Misvernehmen stand, und auch des Papstes, seines Lehnsherrn, nicht immer ganz sicher war, so hielt auch er sich fortwährend gerüstet. Ferrara galt nach Padua für die vornehmste Festung von Italien: 27000 Mann waren in die Miltzen eingeschrieben 3): Alsonso suchte den militärischen Geist zu erhalten. Um alsdann der Begünstigung, welche Toscawa an dem päpstlichen Hofe fand, eine Freundschaft von nicht minderm Belang entgegensetzen zu können, schloß er sich an die deutsichen Kaiser an. Nicht selten ging er mit glänzendem Gesolge über die Alben: er vermählte sich mit einer östreichischen Prinzessin: er sprach, wie man versichert, deutsch: im J. 1566 zog er mit einer Schaar, die sich auf viertausend Mann belaufen konnte, dem Kaiser wider die Türken nach Ungarn zu Hülfe.

Ebenso bildete sich auch unter ihm das literarische Element in Hof und Staat aus. Ich wüßte nicht, wo jemals in der Welt die Berbindung enger gewesen wäre. Zwei Professoren der Universität, Bigna und Montecatino, wurden nach einander die ersten Minister des Landes: sie gaben darum ihre literarischen Bestrebungen nicht auf: wenigstens Bigna bielt, als er die Geschäfte leitete, noch immer seine

1) Bojarbo: Orlando innamorato II, 22.

Da questa (stirpe) fia servato ogni valore, ogni bontade et ogni cortesia, amore, leggiadria, stato giocundo tra quella gente fiorita nel mundo.

 Mriofio: Orlando furioso XXXV, 6.
 Non pur di mura e d'ampli tetti regi, ma di bei studi e di costumi egregi.

3) Relatione sopra la Romagna di Ferrara: Erano descritti nelli rolli della militia dal commissario della battaglia a ciò deputato tutti i sudditi atti a portar armi. Erano costretti a starne provisti per haver da servire nell' occasioni a piedi o a cavallo secondo le forze delle loro facoltà e godevano essi alcune esentioni.

Borlefungen, und ließ von Beit ju Beit ein Buch erscheinen 1). Battista Guarini, ber Dichter bes Bastor fibo, warb als Gesandter nach Bolen abgeordnet. Selbst Frang Batrizi, obwohl er sich mit abftrusen Gegenständen beschäftigte, rühmt boch bie Theilnahme, Die er bei Sofe gefunden. Es war bier alles eins. Mit ben Wettkampfen ber Wiffenschaft wechselten Disputationen ab, welche Streitfragen ber Liebe betrafen, wie 3. B. Taffo, ber eine Reitlang auch an ber Universität angestellt mar, einmal eine solche veranstaltete. Balb gab bie Universität, balb ber Sof ein Schausviel: bas Theater hatte noch einen literarischen Reig, ba es noch immer neue Formen fuchte, und eben bamals die Pastorale ausbilbete, die Oper begründete. Zuweilen treffen bann frembe Gefandte, Carbinale, Fürften ein, wenigftens bie benachbarten, von Mantua, Guaftalla, Urbino, wohl auch ein Erzherzog. Dann erscheint ber Hof in seinem vollen Glanze: man giebt Turniere, bei benen ber Abel bes Landes bie Rosten nicht spart : qu= weilen turnieren bunbert Ritter auf bem Schlokbof. Es find bies zugleich Darftellungen aus ber Fabel, nach irgend einem poetischen Werke: wie schon ihre Namen anzeigen: ber Tempel ber Liebe 2), bie selige Insel: verzauberte Castelle werben vertheibigt und erobert.

Die eigenste Berbindung von Poesse, Gelehrsamkeit, Politik und Ritterschaft. Die Pracht wird durch ihren Sinn geadelt, die Gering-

fügigfeit ber Mittel burch ben Beift ergangt.

In ben Reimen und bem epischen Gebichte bes Tasso tritt uns bieser Hof lebendig entgegen. Der Fürst, "bem man Hochherzigkeit und Kraft ansieht, bon bem man nicht weiß, ob er ein besserer Ritter ober Ansührer ist", seine Gemahlin, vor allem seine Schwestern. Die ältere, Lucrezia, die nur eine kurze Zeit bei ihrem Gemahl in Urbino, übrigens aber immer in Ferrara lebte, und hier auch Einsluß auf die Geschäfte hatte, hauptsächlich aber literarischen und musikalischen Bestrebungen Schwung und Antrieb gab: sie ist es, die Tasso an bem Hofe befördert hat: die jüngere, Leonora, in beschränktern Ber-



<sup>1)</sup> Manciesse: Segretario intimo è il Sr Giovamb. Pigna, per mano del quale passano tutti negotii. Legge publicamente la filosofia morale, e scrive l'istoria della casa d'Este: è oratore, filosofo e poeta molto eccellente: possiede benissimo la lingua Greca, e servendo il suo principe ne' negotii e trattando e iscrivendo quanto occorre, non tralascia però i studi, et in tutte le protessioni è tale che pare che ad una sola attenda.

<sup>2)</sup> Auszüge aus damals erschienenen Beschreibungen, z. B. bem tempio d'amore, bei Muratori, Serassi und Krizzi.

baltniffen, ftill, franklich, jurudgezogen : aber wie ihre Schwefter von starten Rugen bes Gemuthe 1). Bahrend eines Erdbebens weigerten fie fich beibe bas Schlof zu verlaffen: besonders Leonora gefiel fich in einer ftoischen Gleichmuthigkeit; als fie endlich nachgaben, mar es bie bochfte Zeit: unmittelbar binter ihnen fturzte bie Dece ein. Man hielt Leonora fast für eine Beilige: ihren Gebeten schrieb man bie Rettung von einer Ueberschwemmung qu'2). Taffo widmete ihnen eine ihrer Gemuthsart entsprechende Berehrung: ber jungern gemäßigt, selten, immer als ginge er mit Absicht nicht weiter heraus: ber altern ohne alle Burudhaltung: er vergleicht fie mit ber vollen buftenben Rose, ber bas minder frische Alter ihren Reiz nicht entriffen u. s. w. Neben ihnen erscheinen auch andere Damen: Barbara Sanseverina und ihre Tochter Leonora Sanvitale: Taffo hat die ruhige Zuverficht ber Mutter, ben heitern Reiz jugendlicher Schönheit in ber Tochter unübertrefflich geschildert: fein Bildnig konnte fie beffer ber-Es folgen die Lustschlösser, die man besucht, die Jagben und die Spiele, die man anstellt, bas ganze Thun und Treiben, in bem man fich ergebt; wer fann fich bes Ginbrucks erwehren, ben diefe in vollem reichen Wohllaut baberftromende Beschreibung hervorbrinat?

Jedoch diesem Eindruck darf man sich nicht ganz überlassen. Dieselbe Gewalt, die das Land in so vollkommenem Gehorsam hielt, machte sich auch an dem Hofe fühlbar.

Jene Scenen der Poesie und des Spieles wurden zuweilen durch ganz andere unterbrochen. Die Vornehmen wurden so wenig geschont wie die Gemeinen.

Es war ein Gonzaga ermorbet worden. Jedermann gab dem jungen Ercole Contrario den Mord Schuld, und wenigstens hatten die Mörder auf einem Gute desselben Aufnahme gefunden. Der herzog forderte ihre Auslieferung: der junge Contrario, um nicht durch sie angeklagt zu werden, ließ sie gleich selber umbringen, und nur die Leichname überlieferte er dem Herzog. Hierauf ward er eines Tages selbst an Hof beschieden: am 2. August 1575 hatte er seine Audienz. Die Contrari waren das reichste und älteste Geschlecht von Ferrara: Ercole war der lette Sprößling: nicht lange nachdem

<sup>1)</sup> Im Jahre 1566 hat sie in Abwesenheit des Herzogs die Regentschaft gesührt, nach Manosesso, "con infinita sodisfattione des sudditi." — Non ha preso, fährt er sort, ne vuol prendere marito, per esser di debolissima complessione: è però di gran spirito.

<sup>2)</sup> Serafft: Vita di Torquato Tasso p. 150.

er in ben Palast getreten, warb er tobt aus bemselben herausgetragen. Der herzog sagte, ber junge Mensch sei im Gespräch mit ihm plöplich vom Schlage gerührt worden. Allein Niemand glaubte ihm bas: an der Leiche nahm man Spuren von Gewaltthätigkeiten wahr: auch bekannten die Freunde des herzogs, der herr habe ihn tödten lassen; sie entschuldigten ihn nur damit, daß er den berühmten Namen nicht mit einer schimpslichern Todesart habe schänden wollen 1).

Eine Justig, bie Jebermann in Schreden hielt. Das Schlimmfte ift, bag bie Guter bes Saufes nunmehr en ben Bergog fallen mußten.

Aber überhaupt mare es Reinem zu rathen gewesen, fich bem herrn im minbeften entgegenzuseten 2). Diefer hof war ein febr folüpfriger Boben. So fein Montecatino auch war, fo konnte er fic boch nicht bis zulett halten. Panigarola, damals der berühmtefte Prebiger in Atalien, war nicht ohne Mübe nach Kerrara gezogen worben: plöglich ward er mit Ungeftum verwiefen: man fragte fic, was fein Berbrechen fei: man fand nichts, als bag er wegen einer Beforberung nach einer andern Seite bin unterhandelt babe. Da fonnte auch ber unbeständige, reizbare, melancholische Taffo fich auf die Länge nicht behaupten. Der Bergog schien ibn ju lieben, borte ibn gern, nahm ibn oft mit fich aufs Land, und verschmähte es sogar nicht, die Schilberungen bes Kriegswesens, die in der Gerusalemme vorkommen, ju berichtigen. Aber seit Taffo einmal Miene gemacht in die Dienfte ber Medici übergutreten, wurden fie nie wieder rechte Freunde: ber arme Dichter entfernte fich: burch einen unwiderstehlichen Bang gezogen kehrte er wieber zurud: bann waren einige Schmähworte, bie er in einem Anfall feiner Melancholie ausstieß, binreichenb, um ben Bergog gu bestimmen, bag er ben Ungludlichen fieben lange Sabre hindurch gefangen bielt 3).

Es ift bas noch einmal gang bas italienische Fürftenthum, wie es im funfzehnten Rabrbundert ausgebildet worden: auf wohlberech-

<sup>1)</sup> Frizi: Memorie IV, 382.

<sup>2)</sup> Wenn Tasso nicht in gutem Humor ist, brückt er sich anders ans als oben: Perchè io conosceva, sagt er in einem Schreiben an den Perzog von Urbino, il duca per natural inclinatione\_dispostissimo alla malignità e pieno d'una certa ambitiosa alterezza, la quale egli trae della nobiltà del sangue e della conoscenza ch' egli ha del suo valore, del quale in molte cose non si da punto ad intendere il falso. — (Lettere n. 284. Opere tom. IX, 188.)

<sup>3)</sup> Serassi: Vita del Tasso p. 282.

neten politischen Berhältnissen beruhend, in dem Innern unbeschränkt und gewaltsam, mit Glanz umgeben, mit der Literatur verbündet, eifersüchtig auch auf den Schein der Gewalt. Sonderbare Gestalt menschlicher Dinge! Die Kräfte des Landes bringen den Hof herboor, der Mittelpunkt des Hofes ist der Fürst, das letzte Product des ganzen Lebens ist zuletzt das Selbstgefühl des Fürsten. Aus seiner Stellung zur Welt, dem Gehorsam, den er sindet, der Verehrung, die man ihm widmet, entspringt ihm das Gefühl seines Werthes, seiner Bedeutung.

Alfonso II nun mußte begegnen, daß er von drei Gemahlinnen keine Nachkommen bekam. Es spricht seine ganze Politik aus, wie er sich unter diesen Umständen betrug.

Sein Absehen war boppelt: einmal die Unterthanen nicht glauben zu laffen, daß sie von seinem Hause abkommen könnten, sobann die Ernennung eines Nachfolgers in seiner Hand zu behalten und sich nicht etwa selbst einen Nebenbuhler aufzustellen.

Im September 1589 ging er nach Loreto, wo sich bamals bie Schwester Sixtus V, Donna Camilla, befand; er sparte weber Geschenke noch Versprechungen, um sie zu gewinnen. Sie sollte ihm, hoffte er, auswirken, daß er benjenigen von seinen nächsten Verswandten zum Nachfolger ernennen dürfe, den er für den geeignetsten halte. Kaum aber waren die Unterhandlungen eigentlich eröffnet, so starb Sixtus V.

Durch ähnliche Mittel, Geschenke an die Schwägerin des Papstes, Dienstbestissendet gegen den Ressen wußte sich Alsonso im Jahre 1591 Eingang dei Gregor XIV zu verschaffen. Als er sah, daß er Hossung schöpfen durse, ging er selbst nach Rom, um die Unterhandlung zu sühren. Die erste Frage war, ob die Bulle Bius V, welche die Wiederverleihung heimgefallener päpstlicher Lehen verbot, sich auch auf Ferrara beziehe. Alsonso leugnete dies, weil es noch niemals heimgefallen gewesen. Jedoch allzu deutlich waren die Worte: die Congregation entschied, die Bulle begreise allerdings auch Ferrara. Dann frazte sich nur, ob nicht ein Papst die Macht habe, in einem besondern Falle eine besondere Bestimmung zu geben. Dies wagte die Congregation nicht zu verneinen: jedoch setze sie die Bedingung, daß die Nothwendigkeit dringend, der Rugen augenscheinlich sei 1). Hiedurch

<sup>1)</sup> Dispaccio Donato: "quando ci fusse evidentissima utilità et urgente necessità — — il che fu fatto per aprire la strada all' intentione del Sr Duca." Der Carbinal S. Severina behauptet, daß er es vor-

war ein großer Schritt geschehen. Es ift nicht unwahrscheinlich, daß wenn man geeilt und sogleich eine neue Investitur auf einen bestimmten Ramen ausgesertigt hätte, die Sache zu dem erwünschten Biele gebracht worden wäre. Jedoch Alsonso wollte seinen Erben nicht nennen. Auch war er hierüber mit den Sondvati nicht ganz einerlei Meinung: sie hätten Marchese Filippo von Ese vorgezogen: ihm war sein näherer Better Cesare lieber. Hierüber verging die Beit, und auch Gregor starb, ehe etwas festgesetzt worden 1).

Indessen hatte man auch die Unterhandlungen mit dem kaiferlichen hofe eröffnet. Ferrara zwar war ein papstliches, Robena und Reggio aber waren kaiserliche Lehen. Hier nun kam dem Herzog seine disherige Politik zu Statten: mit dem leitenden Minister des Raisers, Wolf Rumpf, stand er im besten Bernehmen. In der That gewährte ihm Rudolf II die Erneuerung der Belehnung, und gestand ihm selbst eine Frist zu, innerhalb deren es ihm freistehn solle, wen er selbst wünsche als seinen Nachsolger zu ernennen.

Desto hartnäckiger aber zeigte sich ber nunmehrige Papst Clemens VIII. Es schien katholischer, kirchlicher, ein Lehen einzuziehen, als es wieder zu vergeben: so hatte der h. Papst Pius V verordnet. Noch im Jahre 1592 schlug Clemens im geheimen Confistorium die Bestätigung jener Bulle, wie sie urspünglich lautete, ohne den Zusaß Greaor XIV, vor: so ließ er sie durchaebn 2).

Und nun war auch die vom Raiser gesetze Frist verstrichen. Der Herzog mußte sich entschließen, seinen Nachfolger zu bezeichnen. Alfonso I hatte sich noch in spätern Jahren mit Laura Gustochia vermählt, nachdem er bereits einen Sohn von ihr hatte: von diesem Sohn stammte Don Sesare d'Este: nach langem Jögern ernannte ihn endlich der Herzog. Aber auch jest brauchte er noch die geheimnissvollste Borsicht. Dhne Jemandes Mitwissen, in einem eigenhändigen Schreiben an den Kaiser, vollzog er die Ernennung: zugleich aber bat er denselben auf das dringendste, sie Niemand wissen zu

züglich gewesen, ber die Absicht rüchgungig gemacht habe, obwohl mit großer Schwierigkeit und unter vielem Wiberspruch: auch habe ber Papft jenen Zusatz endlich bereut.

<sup>1)</sup> Cronica di Ferrara MS. ber Bibl. Albani berichtet anch, es sei sein Zweisel, daß Gregor XIV etwas sür Ferrara gethan haben würde. Aus ber Congregation sei er entrilstet weggegangen, und darüber sei er traut geworden. Alsonso geht nach einer Billa des Cardinal Farnese "aspettando o vita o morte di questo papa. Venne la morte. Il duca ritornd."

<sup>2)</sup> Dispaccio Donato, 27. Dec. 1592.

Lassen, selbst ben ferrarischen Gesandten nicht, ber an bem kaiserlichen Hofe war, und seine Genehmigung nur badurch auszusprechen, daß er das Schreiben selbst mit dem kaiserlichen Namenszug versehen zurücksende 1).

Das bochste Ansehen in bem kleinen Lande wollte er bis an feinen letten Athemaug ungetheilt besiten: er wollte nicht erleben, baß sein Sof fich ber aufgebenben Sonne gutvenbe. Cefar felbft erfuhr nichts von ber ibm zu Theil geworbenen Gnabe: er ward fogar noch etwas ftrenger gehalten, ber Glang feiner Erscheinung warb noch etwas eingeschränkt (nie follte er mehr als brei Ebelleute in feinem Gefolge haben), und erft als es mit bem Leben gang por= über war, als die Aerate die lette Hoffnung aufgegeben, ließ ber Bergog ihn rufen, um ihm fein Blud ju verfündigen. In Gegenwart der vornehmsten Ginwohner ward das Testament eröffnet: biese wurden von bem Minifter ermabnt, bem Saufe Efte getreu gu fein : Cefarn fagte ber Bergog, er binterlaffe ibm ben ichonften Staat ber Belt, befestigt durch Baffen, Bolter, Berbundete innerhalb und außerhalb Italiens, bon benen er fich alle Bulfe versprechen konne. hierauf, an dem nemlichen Tage noch, ftarb Alfonso II: 27. October 1597.

## Eroberung von Ferrara.

Ohne Biberspruch nahm Cesar bie kaiserlichen Leben in Besit; auch bie papstlichen hulbigten ihm: in Ferrara ward er von dem Magistrat mit bem herzoglichen Mantel bekleibet, von dem Bolke mit jauchzendem Zuruf als der neue Fürst begrüßt.

Hatte ihm aber sein Vorfahr von eigner Racht und frember Unterstützung gesprochen, so tam er sogleich in ben Fall, auch biese zu erproben.

<sup>1)</sup> Relatione di quello che è successo in Ferrara dopo la morte del duca Alfonso. MS. Barber. Il duca fra l'anno concessogli di tempo alla dichiaratione scrisse di suo pugno una lettera all' imperatore e nominò Don Cesare, pregando caldamente S. M. Cesa che in confirmatione del nominato sottoscrivesse la sua, quale sigillata senza publicare il fatto la rimandasse indietro per il conte Ercole Rondinellii, non conferendogli altramente il negotio. Il tutto faceva S. A. acciò Don Cesare non s'insuperbisse nè della nobiltà fusse riverito e corteggiato come lor principe.

v. Rante's Berte XXXVIII. Bapfie II.

Unerschütterlich blieb Clemens bei feinem Entschluffe Ferrara einzugieben. So viele Bapfte batten es früher versucht; er glaubte einen ewigen Rachruhm ju erwerben, wenn er es vollbringe. bie Nachricht vom Tobe Alfonio's erklärte er, es thue ibm leib, bak ber Bergog teinen Gobn binterlaffe: aber bie Rirche muffe bas Ihre wiederhaben. Die Gesandten Cefars wollte er nicht boren, feine Befithergreifung nannte er Ulurvation: er bebrobte ibn mit ber Strafe bes Bannes, wofern er fie innerhalb 14 Tagen nicht aufgegeben habe: und um feinen Borten Nachbrud zu geben, begann er augenblidlich fich zu ruften. Es ward eine neue Anleibe gemacht und ein neuer Monte gegründet, um bas Gelb im Caftell nicht angreifen au muffen 1): in turgem begab fich ber Reffe bes Bapftes, Carbinal Bietro Albobrandino, von erfahrenen Kriegsbauptleuten umgeben nach Ancona, um ein heer jusammenzubringen: nach allen Seiten fandte er Werber aus: bie Provingen wurden zu ftarten Lieferungen genöthigt.

Auch Cesar zeigte sich Ansangs muthvoll?. Er erklärte, er wolle sein gutes Recht bis auf den letten Blutstropsen vertheidigen: es werde ihm an seiner Religion und Seligkeit nichts schaden; und so befestigte er seine Pläte aufs neue: die Landmilizen traten in die Wassen: eine Truppenschaar rückte an die Grenze des Kirchenstaates vor, und wir sinden eine Aufforderung an ihn, in der Romagna zu erscheinen, wo man mit der papstlichen Herrschaft unzufrieden sei und sich nur einen Anlaß wünsche, sie zu stürzen. Ueberdies hatte er das Glück, daß auch die benachbarten italienischen Staaten für ihn Partei nahmen. Sein Schwager, der Großherzog von Toscana, erklärte, er werde ihn nicht versassen. Die Republik Benedig hinderte den Papst in Dalmatien zu werden, und versagte ihm den Kriegsbedarf und die Wassen, die er aus Brescia ziehen wollte. Die Vergrößerung des Kirchenstaates war Allen von Herzen verhaßt.

1) Obwohl Biele behaupten, es sei boch geschen. Dessino sagt bagegen: Con gran strettezza de' danari, senza metter mano a quelli del castello, per conservar la riputatione della chiesa, in poco piu di un mese ha posto insieme un esercito di 22 m. fanti e 3. m. cavalli.

<sup>2)</sup> Niccolò Contarini delle historie Venetiane MS. tom. I, lib. I: Cesare nel principio si mostrò molto coraggioso in voler difender le sue ragioni, o perchè non prevedeva il contrasto, o pur perchè gl' inesperti come nei vicini pericoli s'atterriscono, così nelli lontani si manifestano intrepidi. Uebrigens entbalt die Erzählung Contarini's sehr viel gute exacte und eindringende-Rotizen ilber dies Ereignis.

Wäre Italien in einem Zustande gewesen wie hundert Jahre früher, ziemlich unabhängig von fremden Einwirkungen und auf sich selber angewiesen, so würde Clemens VIII wahrscheinlich nicht mehr ausgerichtet haben als damals Sixtus IV: aber diese Zeiten waren vorüber: jest kam alles auf die allgemeinen enropäischen Verhältenisse und die damaligen großen Rächte Frankreich und Spanien an.

Die Reigungen ber Spanier waren nun nicht sehr zweiselhaft. Cesar d'Este hatte ein so großes Bertrauen auf Philipp II, daß er ihn dem Papste zum Schiederichter vorschlug: ganz unumwunden erstärte sich der königliche Governator in Mailand für Cesar: er bot demselben spanische Garnisonen für seine sesten Plätze an. Nur war doch auch nicht zu verkennen, daß der König, der sein Lebenlang alle Bewegungen in Italien verhindert hatte, Bedenken trug, in dem hohen Alter, in dem er war, nicht noch einen Krieg zu veranlassen, und sich mit außerordentlicher Vorsicht vernehmen ließ. Sine ähnsliche beabachtete sein Gesandter in Rom 1).

Um so mehr kam unter diesen Umftanden auf die Entscheidung heinrich IV an: die Herstellung eines katholischen und mächtigen Frankreich entwickelte sogleich eine hohe Bedeutung für Italien. Mit den italienischen Fürsten im Einverständniß hatte sich heinrich IV wieder erhoben: sie zweiselten nicht, daß er nun auch dankbar sein und in ihrer Differenz mit dem heiligen Stuhle sich auf ihre Seite schlagen werde. War doch die Krone Frankreich ohnehin dem Hause Stie sehr verpflichtet. Während der bürgerlichen Kriege hatten die Ste dem königlichen Hause über eine Million Scudi vorgestreckt, die noch nicht zurückezahlt worden, und die jetzt hingereicht haben würde, um ein heer zu werden, dem kein Papst hätte Widerstand leisten können.

Dies waren jedoch nicht die Betrachtungen, welche Heinrich IV anstellte. Trot seines Uebertritts zum Katholicismus mußte er noch immer gar Manches thun, was dem römischen Hofe nicht anders als mißfallen konnte: in der Sache von Ferrara erblickte er nur eine Gelegenheit, diese Dinge vergessen zu machen, die Lilien, wie seine Staatsmänner sich ausdrückten, am römischen Hofe wieder emporzubringen. Ohne alles Bögern noch Schwanken ließ er dem heiligen

<sup>.1)</sup> Dessino melbet, wie viel man von ihm in Rom sirrhtete: Vi è un pensiero radicato a buon sundamento, che la benedizione datal al re di Franza sia stata offesa tale al cattolico et a Spagnuoli, che non siano per scordarsela mai, e pare a S. Sà esserne molto ben chiarita in questa occasione di Ferrara.

Bater die Gulfe von Frankreich anbieten. Richt allein sei er bereit, sobald es ber Bapft wünsche, ein Rriegsheer über die Berge zu senden, sondern auch im Rothfall mit seiner ganzen Macht und personlich

ibm au bulfe au tommen.

Diese Grklärung war es, was die Sache entschied. Der römische Hof, der schon alle die Verlegenheiten fühlte, in die ihm die Abeneigung seiner Nachbarn und der offene Widerstand von Ferrara sehen konnte, schöpfte Athem. "Ich kann nicht ausdrücken", schreibt Offat an den König, "wie viel Wohlwollen, Lob, Segen Ew. Majeskät für Ihr Erdieten zu Theil geworden ist." Er verspricht seinem Herrn, wenn er es ausstühre, die Stellung eines Bippin und Carolus Magnus zu der Kirche. Seinerseits machte nun der Papst unverzügelich Anstalt zu der förmlichen Excommunication seines Gegners.

Um so tiefer betroffen, erschroden waren bie Fürsten: sie redeten von schwarzer Undantbarteit: jest verloren fie den Muth, Ferrara zu unterstützen: was sie sonst, offen ober geheim, ohne Zweifel aus allen

Rräften gethan haben würden.

Unmittelbar wirkte bas dann auf Ferrara zurud. Die ftrenge Regierung Alfonso's hatte nothwendiger Beise viel Unzufriedene gemacht. Cefar war neu in der Herrschaft, ohne rechte Talente und ganz ohne Uedung: mit den Mitgliedern des geheimen Rathes machte er erst in den Sigungen, die er als Fürst hielt, nähere Bekanntschaft: da er nun seine ältern Freunde, die ihn kannten, auf die auch er sich persönlich verließ, nach den verschiedenen Höfen versendete, so behielt er Niemand um sich, zu dem er wahres Bertrauen gehabt, mit dem er sich gehörig verstanden hätte. An falschen Schritten konnte es nicht sehlen. Bon oben her griff eine Unsicherheit um sich, wie sie dem Berderben vorherzugehn psiegt. Schon bedachten die Bornehmern, die einen Antheil an der Macht besaßen, was sich bei einer Beränderung für sie gewinnen lasse !! sie suchten insgeheim



<sup>1)</sup> Riccolo Contarini: Cesare si ridusse in camera co' suoi soli consiglieri, de' quali molti, per la ritiratezza nella quale era vissuto così volendo chi comandava, non conosceva se non di faccia, et egli non sufficiente di prender risolutione da se, vacillava nei concetti, perche quelli che consiglivano erano pieni di passioni particolari e per le speranze di Roma, in cui miravano, infetti di grandi contaminationi. Auto Offat Lettres I, 495 führt als die Urfache feines linglide an: le peu di fidelité de ses conseillers mesmes, qui partie pour son peu de resolution partie pour avoir des rentes et autres biens en l'estat de l'eglise et esperer et craindre plus du st. siege que de lui, regardoient autent ou plus vers le pape que vers lui.

ihren Bertrag mit- bem Bapfte abzuschließen: Antonio Montecatino begab sich nach Rom. Dhne Zweifel aber bas Auffallenbste, Unglücklichste war, daß sich in dem Hause Este selbst ein Zwiespalt offenbarte. Lucrezia hatte den Bater Cesars gehaßt, sie haßte nicht minder auch ihn, und wollte nicht seine Unterthanin sein: sie selbst, die
Schwester des vorigen Herzogs, trug kein Bedenken. mit dem Papst
und dem Cardinal Albobrandini in Berbindung zu treten.

Indessen hatte der Rapst den Act der Excommunication vollzogen. Am 22. December 1597 begab er sich in dem Bomp der Procession nach St. Beter und bestieg mit seinem nähern Gesolge die Loggia dieser Kirche. Sin Cardinal verlas die Bulle. Don Cesare d'Este ward darin für einen Feind der römischen Kirche ertlärt, schuldig der beleidigten Majestät, versallen in die größern Censluren, in die Sentenz der Versluchung: seine Unterthanen wurden des Sides der Treue entbunden: seine Beamten wurden ermahnt, seine Dienste zu verlassen. Nachdem die Bulle verlesen worden, warf der Papst mit zornvollem Angesicht eine große brennende Kerze auf den Plat herab. Trompeten und Trommeln wirbelten: Kanonen wurden abgeseuert: das Bolf überschrie ibren Lärm.

Die Umstände waren so beschaffen, daß diese Excommunication ihre volle Wirkung hervorbringen mußte. Ein Ferrarese selbst brachte ein Exemplar der Bulle, in seine Rleider genäht, in die Stadt, und überlieferte es dem Bischof. Den nächsten Morgen, am 31. December 1597, sollte ein Domherr begraben werden: die Rirche war schwarz ausgeschlagen: das Volk versammelte sich, um die Leichenpredigt zu hören. Der Bischof bestieg die Kanzel und sing an vom Tode zu reden. "Noch viel schlimmer aber", lenkte er plötzlich ein, "als der Tod des Leides, ist das Verberben der Seele, das uns jest alle bedroht." Er hielt inne, und ließ die Bulle verlesen, in der alle, die sich von Don Cesar nicht absordern würden, bedroht wurden "als verdorrte Zweige von dem Baume des geistlichen Lebens abgehauen zu werden". Hierauf ward die Bulle an der Thüre an-

<sup>1)</sup> Ein gewisser Coralta. Ributtato al primo ingresso da' soldati, se escusò che lui ivi dimorava nè era ancora partito per Bologna (woher er boch eben tam: er war eine Strecte vor bem Thore vom Pferbe gestiegen), e ragionando si pose fra loro a sedere, finalmente assicurato si licentiò della guardia, entrò nella città, presentò al vescovo la scommunica con la lettera del arcivescovo di Bologna. (Relatione di quello che etc.)

geschlagen: bie Rirche erfüllte sich mit Geschrei- und Seufzen: bie Erschütterung setzte fich in die Stadt fort.

Don Cesar war nicht der Mann, einer solchen Bewegung Einshalt zu thun. Man hatte ihm gerathen, Schweizer, Deutsche zu werben: allein er hatte sich nicht entschließen können. Ratholische wollte er nicht, weil sie Anhänger des Papstes, aber noch weniger protestantische, weil sie Reber seien: "gleich als komme es ihm zu", sagt Niccolo Contarini, "das Amt eines Inquisitors zu verwalten." Jest fragte er seinen Beichtvater, was er zu thun habe: es war ein Jesuit, Benedetto Palma: der rieth ihm, sich zu unterwerfen.

So weit war Don Cesar gebracht, baß er, um biese Unterwerfung unter günstigen Bebingungen zu bewerkstelligen, sich eben an
bie wenden mußte, die er als seine heftigste Feindin kannte: der geheimen und in gewissem Sinne verätherischen Berbindungen, in welche Lucrezia mit Rom getreten, war er genöthigt, sich zu einem erträglichen Abkommen zu bedienen 1). Im Auftrage des Herzogs begab
sich Lucrezia nicht ohne die gewohnte Pracht in das feindliche Lager.

Die Anhänger Cesars haben immer behauptet, sie hätte wohl bessere Bedingungen erlangen können, aber durch das Bersprechen lebenslänglichen Besitzes von Bertinoro mit dem Titel eines Herzogthums gewonnen, und von dem jungen geistreichen Cardinal personlich eingenommen, habe sie alles zugegeben, was man verlangte. Am 12. Januar 1598 ward der Bertrag entworsen, kraft dessen Cesar auf Ferrara, Comacchio, seinen Theil der Romagna Berzicht leisten und dasur Absolution von dem Kirchendanne erhalten sollte. Benigstens einiges zu retten hatte er sich geschmeichelt: sehr hart kam ihm ein so vollständiger Berlust vor: noch einmal berief er die vornehmsten Magistratspersonen der Stadt, den Giudice de' Savj, einige Doctoren und Ebelleute, um ihren Rath zu vernehmen. Sie gaben ihm keinen Trost: schon dachte ein Jeder sich nur selbst mit der neuen Gewalt,

<sup>1)</sup> Contarini: Come chi abandona ogni speranza, piu facilmente si rimette nell' arbitrio dell' inimico che nella confidenza dell' amico, andò (Cesare) a ritrovare la duchessa d'Urbino, et a lei, la qual ben sapeva haver pur troppo intelligenza col Ci Aldobrandino, rimise ogni sua fortuna. Accettò ella allegramente l'impresa ridotta dove al principio haveva desiderato. — Con molta comitiva, quasi trionfante accompagnata dal marchese Bentivoglio, capo della militie del duca, faceva il suo viaggio. Er finbet l'ucrezia "di pensieri torbidi: benche simulasse altrimente, era non di meno di lungo tempo acerrima nemica di Don Cesare."

vie man erwartete, auf guten Fuß zu sehen, schon wetteiserte man allenthalben die Wappen der Este abzureißen, ihre Beamten zu versjagen: dem Fürsten blieb nichts übrig, als zu unterschreiben und das Erbe seiner Bäter zu verlassen.

So verloren die Efte Ferrara. Archiv, Museum, Bibliothek, ein Theil bes Beschütes, bas Alfonso I mit eigener Sand gegoffen, ward nach Mobena gebracht; alles andere ging verloren. Auf 50 Bagen hatte die Wittme Alfonso's II ihre Sabe weggeführt: Die Schwester beffelben, in Frankreich verheirathet, nahm bie Forberungen bes Saufes an biefe Rrone fur fich in Ansbruch; bas Unerwartete aber erlebte man von Lucrezia Sie selbst batte nicht Reit, von ihrem Bergogthum Befit zu ergreifen : gerade einen Monat, nachdem fie jenen Bertrag abgefchloffen, am 12. Februar, ftarb fie : als man ihr Testament eröffnete, fand fich, bag fie eben Den, ber ihr haus aus feinem alten Befige vertrieben, ben Carbinal Albobrandini, jum Universalerben eingesett batte. Auch ihre Unsprüche batte fie ibm vermacht, bie nun gegen Cefar felbft ausgefochten werben mußten. Bar es boch, als batte fie ihrem alten Teind einen Gegner binterlaffen wollen, ber ihm bas Leben verbittern fonnte. Es ift etwas Dämonisches in biefer Frau, bie ihr eignes haus mit Bergnugen und Benugthung feinem Berberben zuführt.

Und so trat nun die kirchliche Herzichaft an die Stelle der herzoglichen. Um 8. Mai traf der Bapst selbst in Ferrara ein. Er wollte sogleich den Anblick der neuen Erwerbung genießen und sie mit angemessenen Einrichtungen an die Kirche knüpfen.

Er begann mit Milbe und Gnabe. Eine Anzahl ferraresischer Oberhäupter wurden mit kirchlichen Bürben ausgestattet 1): Cardinalshüte, Bisthümer, Auditorate sielen ihnen zu: unter ben übrigen ward ber junge Bentivoglio, der Geschichtsschreiber, geheimer Rämmerer bes Papstes. Die Gewalt ber Herzoge hatte auf der Aneignung der municipalen Berechtigungen beruht: der Papst entschloß sich, den Bürgern ihre alten Rechte zurückzugeben. Er bildete ein Conseglio aus den drei Classen, des höhern Abels mit 27, der geringern Ro-

<sup>1)</sup> Contarini: Al Bevilacqua, che era di molto potere, fu dato il patriarcato latino di Constantinopoli. Il Saciato fu creato auditor di rota. Ad altri si dispensarono abbatie.

bilität und der angesehenen Bürger mit 55, der Zünfte mit 18 Stellen. Ihre Rechte waren sorgfältig geschieden: die erste Classe hatte die bedeutendsten, doch hing dafür die Besehung der Stellen am meisten von dem Papste ab. Diesem Confeglio überließ nun der Papst die Sorge für die Lebensmittel, die Regulation der Flüsse, die Ernennung der Richter und Podesta's, selbst die Besehung der Stellen an der Universität: alles Rechte, die der Herzog sich früher eiserssüchtig vorbehalten: und wie man benken kann, begann hiedurch ein ganz neues Leben. Auch für die geringere Classe ward gesorgt: von den strengen siscalischen Ordnungen ward vieles nachgelassen.

Jedoch nicht alles konnte in diesem Sinne sein. Auch die kircheliche Herrschaft war nicht lauter Milde. Gar bald fiel die Rechtspflege der papstlichen Beamten dem Adel beschwerlich: der erste Giubice de' Savj, jener Montecatino, fand es ungebührlich, wie man die Rechte seiner Würde einschränke, und dankte ab. Allgemeines Missergnügen erregte es, daß Papst Clemens für nöthig hielt, sich seiner Eroberung durch ein Castell zu versichern. Die Vorstellungen, welche die Einwohner gegen dies Vorhaben einreichten, so slehentlich sie auch abgefaßt sein mochten, waren vergebens: gerade einer der bewohntesten Theile der Stadt ward zum Castell ausersehen. Sanze Straßen wurden niedergerissen: Kirchen, Oratorien, Hospitien, die Lusthäuser des Herzogs und des Hoses, das schöne Belvedere, von so vielen Dichtern gepriesen.

Bielleicht hatte man geglaubt mit biesen Zerstörungen noch vollends die Erinnerung an das herzogliche Haus zu vernichten: jedoch hierüber erwachte sie wieder: die schon übertäubte Neigung zu dem angestammten Fürstengeschlechte kehrte zurud. Alles was zu dem Hofe gehört hatte, wandte sich nach Modena. Ferrara, schon früher nicht sehr lebhaft, verödete noch mehr.

Doch konnten nicht alle, die es wünschten, dem Hofe folgen. Bon einem alten Diener des herzoglichen Hauses ist eine handschriftliche Chronit übrig, in der er von dem Hofe Alfonso's, seinen Bergnügungen, seinen Concerten und Predigten mit Behagen Bericht erstattet. "Jeht aber", sagt er zum Schluß, "ist es mit alle dem vorbei. Jeht giebt es keinen Herzog mehr in Ferrara und keine Prin-

1) Frigi: Memorie V, p. 25.

<sup>2)</sup> Dispaccio Delfino, 7. Giugno 1598. Si pensa dal papa di far una citadella della parte verso Bologna, per la poca sodisfattione, che ha la nobiltà per non esser rispettata dalli ministri della giustitia e che non li siano per esser restituite le entrate vecchie della communità — delendosi di esser ingannati.

zessinnen: kein Concert und keine Concertgeberinnen: so vergeht die Bracht der Welt. Für Andere wird die Welt durch die Beränderungen angenehm, nicht für mich, der ich allein zurückgeblieben bin, alt, gebrechlich und arm. Jedoch gelobt sei Gott").

## Jesuitische Bewegungen.

Es liegt am Tage, daß Clemens VIII fich burch einen so großen Erfolg, ben er im Ginverftandnig mit ber frangofischen Bolitit erreicht hatte, enge und enger an biefe geknüpft fühlen mußte. Jest kam es ihm zu Gute, bag er fich in Sachen ber Lique fo gemäßigt gehalten. ber Entwickelung ber Greignisse in Frankreich boch kein Binbernig in ben Beg gelegt, und fich wenigstens noch in bem letten Moment jur Ertheilung ber Absolution entschloffen hatte. An dem Kriege, ber an den niederländisch=frangofischen Grengen fortging, nahm man ju Rom einen Antheil als wäre es ein eigener: man war entschieben für Frankreich. Die Eroberung von Calais und von Amiens, bie ben Spaniern gelang, brachte an bem romifchen Sofe ein Mikvergnügen berbor, "das man nicht ichilbern könnte", fagte Offat, "eine äußerfte Melancholie, Beschämung und Born"2). Der Papst und seine Repoten fürchteten, bemerkt Delfino, die Spanier möchten ben Unwillen, ben fie über bie Absolution empfunden, an ihnen auslaffen. Glud= licherweise stellte Heinrich IV seine erschütterte Reputation burch bie Biedereroberung von Amiens bald wieder ber.

Nicht als ob man zu Rom diejenigen zu lieben angefangen hätte, die man früher bekämpfte: den Oberhäuptern der Geistlichkeit, die sich zuerst an Heinrich IV angeschlossen und jene Opposition begründet hatten, vergaß man es doch nie: viel lieber beförderte man die Anshänger der Ligue, wenn sie nur zuletzt freiwillig zurückgetreten, d. i.

1) Cronica di Ferrara: "Sic transit gloria mundi. E per tale variare natura è bella, ma non per me, che io son restato, senza patrone, vecchio, privo di tutti i denti, e povero. Laudetur deus."

2) Ossat à Villeroy 14 mai 1596, 20 avril 1597. I, 251. 458.

<sup>2)</sup> Ossat à Villeroy 14. mai 1596, 20. avril 1597. I, 251. 458. Despino: Li pericoli di Marsiglia fecero stare il papa in gran timore e li nepoti: la perdita di Cales e poi quella di Amiens apportò loro gran mestitia e massime che si dubitò allora per le voci che andavano attorno di peggio, temendo quelli che ogni poco che cadeva piu la riputatione de' Francesi, i Spagnoli non avessero mostrato apertamente lo sdegno che hanno avuto della resolutione (absolutione?) loro e la sua mala volontà: per questa causa principalmente hanno avuto carissimo il bene della Franza.

wenn sie ungefähr im Falle der Curie selber waren. Aber in kurzem that sich — wie denn die Meinungen der Menschen, wenn auch einander nahe stehend, doch sogleich verschiedene hinneigungen offensbaren — unter den Anhängern des Königs selbst eine mit Absicht strenger katholische Partei hervor, die vor allen Dingen das gute Bernehmen mit dem Hose au Rom zu erhalten trachtete: an diese vornehmlich hielt sich der Papst: er hoffte alle Differenzen, die es zwischen den französischen und römischen Interessen noch geben mochte, auszugleichen: hauptsächlich war sein Bunsch und sein Bemühen die Jesuiten, die aus Frankreich, wie wir sahen, verjagt worden, dahin zurückzusühren, und damit, der Entwickelung der Dinge, die in Frankreich Statt gehabt, zum Trot, den römischen Doctrinen daselbst freiere Babn zu verschaffen.

Es kam ihm hiebei eine Bewegung in dem Orden der Jesuiten zu Statten, die, obwohl sie aus dem Innern besselben hervorging, doch mit der Beränderung der allgemeinen Tendenz des römischen

Sofes eine große Analogie batte.

So sonderbar verwickln sich oft die Dinge ber Welt, daß in dem Augenblicke, in welchem die Pariser Universität den Jesuiten nichts so sehr zum Berbrechen machte, ais ihre Berbindung mit Spanien, in welchem man in Frankreich sagte und glaubte, ein Jesuit bete täglich für König Philipp 11, er sei durch ein fünstes Gelübbe zur Ergebenheit gegen Spanien verpflichtet, daß eben damals das Institut der Gesellschaft in Spanien von misvergnügten Mitgliedern, der Juquisition, einem andern Orden, endlich sogar von der königlichen Gewalt selbst die heftigsten Ansechtungen erfuhr.

Eine Wendung der Dinge, welche mehr als einen Grund hatte,

junächst aber folgenbergestalt entsprungen mar.

Im Anfange waren die älteren und bereits ausgebildeten Männer, welche in die Gesellschaft traten, größtentheils Spanier, aus andern Rationen sanden sich meistens nur jüngere Leute hinzu, die ihre Bildung noch zu machen hatten. Natürlich folgte hieraus, daß die Regierung der Gesellschaft in den ersten Jahrzehnten vorzugsweise in spanische Hände siel. Die erste Generalcongregation bestand aus 25 Mitgliedern: 18 von diesen waren Spanier 2). Die ersten drei Generale gehörten derselben Ration an: nach dem Tode des dritten,

1) "pro nostro rege Philippo".

رو مستفر

<sup>2)</sup> Sacchinus V, 7, 99. In ber zweiten Generalcongregation war bas Berhältniß schon ermäßigt, obwohl noch wenig. Auf 39 Mitglieder tamen 24 Spanier.

Borgia, — im Jahre 1573 — hatte abermals ein Spanier, Polanco, bie größte Aussicht.

Es zeigte sich aber, daß man in Spanien selbst die Erhebung desselben nicht gern gesehen haben würde. Es gab in dieser Gesellsichaft viele Neubekehrte, Judenchristen: auch Polanco gehörte zu dieser Classe: man wünschte dort nicht, daß die höchste Gewalt in einer so mächtigen und so monarchisch eingerichteten Gesellschaft in solche Hände geriethe. Papst Gregor XIII, der hievon einen Wink bekommen, hielt auch aus andern Gründen eine Abwechselung für nüplich. Als sich ihm eine Deputation der zur Wahl versammelten Congregation vorstellen ließ, fragte er sie, wie viel Stimmen jede Nation habe: es sand sich, daß die spanische deren mehr hatte als alle andern zusammen. Er fragte serner, aus welcher Nation die Generale des Ordens disher genommen worden. Man sagte ihm, man habe ihrer drei gehabt, alle drei Spanier. "Es ist billig", entgegnete Gregor, "daß Ihr auch einmal einen aus einer andern Nation wählt." Er schlug ihnen sogar selber einen Candidaten vor.

Run sträubten sich wohl die Jesuiten einen Augenblick hiewider, weil es ihre Privilegien verletze: aber zuletzt ernannten sie doch chen den, welchen der Bapft vorgeschlagen. Es war Sberhard Mercurianus.

Schon hiemit trat eine bedeutende Beränderung ein. Mercurian, ein schwacher und unselbständiger Mann, überließ die Geschäfte ansfangs zwar wieder einem Spanier, aber darauf einem Frangosen, seinem bestalten Abmonitor: — es bildeten sich Factionen: eine versträngte die andere aus den wichtigen Aemtern: die herrschende fand son zuweilen einen gewissen Widerstand in den untern Areisen.

Roch viel wichtiger aber wurde es, daß bei der nächsten Bacanz im Jahre 1581 Claudius Aquaviva, ein Neapolitaner, aus einem Hause, das sich früher zu der französischen Bartei gehalten, ein fräftiger Mann, der erft 38 Jahre zählte, diese Würde erhielt.

Einmal nemlich glaubten die Spanier einzusehen, daß ihre Ration, von der die Gesellschaft begründet und auf ihre Bahn geleitet worben, bon dem Generalat auf ewig ausgeschlossen sei: sie wurden darüber migbergnügt, widerspenstig 2), und faßten den Gedanken, sich auf
irgend eine Weise, etwa durch die Aufstellung eines eigenen General-

<sup>1)</sup> Sacchinus: Historia societatis Jesu pars IV sive Everardus lib. I: Horum origo motuum duplex suit, studia nationum et neophytorum in Hispania odium.

<sup>2)</sup> Mariana, Discurso de las enfermedades de la compañía c. XII: La nacion española esta persuadida queda para sempre excluida del

commissars für die spanischen Provinzen, von Rom unabhängiger zu machen. Aquaviva bagegen war nicht gemeint, von der Autorität, welche ihm der Buchstabe der Versassung zuerkannte, das Mindeste sallen zu lassen. Um die Misvergnügten in Zaum zu halten, setzte er ihnen Obere, auf deren persönliche Ergebenheit er rechnen durfte : jüngere Männer, die ihm an Alter und Gesinnung näher standen 1/2: wohl auch Mitglieder von minderm Verdienst, Coadjutoren, die nicht alle Berechtigungen genossen: die dann, die einen wie die andern, ihre Stütze in dem General sahen: endlich Landsleute, Reapolitaner 2/2.

Die alten, gelehrten, erfahrenen Batres faben fich nicht allein bon ber bochften allgemeinen Burbe, sonbern auch bon ben Memtern in den Brobinzen entfernt. Aquabiba gab bor, ihre Fehler feien baran Schuld: ber eine fei dolerifd: ber andere melancholifd: natürlich, faat Mariana, ausaezeichnete Leute pflegen wohl auch mit einem Mangel behaftet zu fein : boch war ber eigentliche Grund, bak er fie fürchtete, und jur Ausführung feiner Befehle gefügigere Bertzeuge haben wollte. In ber Regel bebarf ber Menich ber Benngthuung, selbstthätigen Antheil an ben öffentlichen Dingen zu nehmen, und am wenigsten wird man fich ruhig aus feinem Befite treiben laffen. Es entstanden Reibungen in allen Collegien. Dit ftummer Animosität wurden die neuen Obern aufgenommen: sie konnten nichts Wesentliches durchseten: sie waren nur frob, wenn fie ohne Bewegung, obne Unruben wegtamen. Doch batten fie Racht genug, fich auch wieber ju rachen. Auch fie besetten nun bie untergeordneten Memter blos mit ihren persönlichen Anhängern: benn an Anhängern konnte es ibnen bei ber monarchischen Berfassung bes Orbens und bem Chraeis ber Mitglieder auf die Länge nicht fehlen: fie schickten ihre hartnäckigften

generalato. Està persuasion, sea vedadera sea falsa, no puede dexar de causar disgustos y disunion, tanto mas que esta nacion fundò la compañia, la honrò, la enseñò y aun sustentò largo tiempo con su substancia.

1) Mariana, c. XII: Ponen en los gobiernos homes mozos — — porque son mas entremetidos saben lamer a sus tiempos.

2) Anger Mariana find hierliber and noch die Eingaben an Clemens VIII. wichtig, abgebruckt in der Tuda magnum clangens sonum ad Clementem XI p. 583: Videmus cum magno detrimento religionis nostrae et scandalo mundi, quod generalis, nulla habita ratione nec antiquitatis nec laborum nec meritorum, facit quos vult superiores et ut plurimum juvenes et novicios, qui sine ullis meritis et sine ulla experientia cum maxima arrogantia praesunt senioribus: — — et denique generalis, quia homo est, habet etiam suos affectus particulares, — — et quia est Neapolitanus, melioris conditionis sunt Neapolitani.

Gegner fort, und zwar gerabe bann am liebsten, wenn eine wichtige Berathung im Werke war: sie versetzen sie in andere Provinzen. So löste sich alles in Druck und Gegendruck von Bersönlichkeiten auf. Jedes Mitglied hatte nicht allein das Recht, sondern sogar die Pflicht, die Fehler anzuzeigen, die es an Andern bemerke: eine Einrichtung, die bei der Unschuld einer kleinen Genossenschaft nicht ohne moralischen Zweck sein mochte: jest aber entwickelte sie sich zur widerwärzigken Angeberei: sie ward ein Mittel des geheimen Ehrgeizes, des unter der Maske der Freundschaft verborgenen Hasse: "wollte man das Archiv zu Rom nachsehen", ruft Mariana aus, "so würde sich vielleicht kein einziger rechtschaffener Mann wenigstens unter uns Entfernten sinden": es riß ein allgemeines Mißtrauen ein: Reiner hätte sich seinem Bruder vollkommen eröffnet.

Dazu kam noch, daß Aquaviva nicht bewogen werden konnte Rom zu verlassen und die Provinzen zu besuchen, wie doch noch Lainez und Borgia gethan. Dean entschuldigte dies damit, daß es auch seinen Bortheil habe, die Dinge schriftlich in Erfahrung zu bringen, in ununterbrochenem Fortgang, ohne die Störung der Zufälligkeiten einer Reise. Allein zunächst folgte doch auf jedem Fall hieraus, daß die Brovinzialen, in deren Händen die ganze Correspondenz lag, eine noch größere Selbständigkeit erhielten. Es war vergebens über sie zuklagen: sie konnten dies leicht vorhersehen und die Wirkung um so eher im voraus vernichten, da Aquaviva sie ohnehin begünstigte: sie behielten ihre Stellen so gut wie auf Lebenszeit.

Unter biesen Umftänden fühlten die alten Jesuiten in Spanien, daß fich eine Lage ber Dinge, die fie als Thrannei empfanden, innershalb der Grenzen der Gesellschaft allein niemals wurde abandern

laffen: fie beschloffen, fich nach frember Gulfe umzuseben.

Buerst wandten sie sich an die nationale geistliche Gewalt ihres Landes, an die Inquisition. Dem Richterspruch der Inquisition war, wie man weiß, gar manches Bergeben vorbehalten. Ein miße vergnügter Jesuit klagte — wie er erklärte, durch Gewissensferuhel bewogen — seinen Orden an, daß er Berbrechen dieser Art, wenn sie von seinen Mitgliedern begangen worden, verberge und selbst abmache. Plöplich ließ die Inquisition den Brodinzial, der bei einem Falle dieser Art betheiligt war, und einige seiner thätigsten Genossen einziehen 1). Da nach diesem ersten Anfang auch andere Anklagen

1) Sacchinus, pars V, lib. VI, n. 85: Quidam e confessariis seu vera seu falso delatus ad provincialem tum Castellae, Antonium Macenium, erat de tentata puellae per sacras confessiones pudicitia, quod crimen in Hispania sacrorum quaesitorum judicio reservabatur.

bervortraten, fo ließ fich bie Anguifition bie Statuten bes Orbens aushändigen und fcbritt ju neuen Berhaftungen. Es entftand eine um fo lebhaftere Aufregung in ben gläubigen Spaniern, ba man nicht wußte weshalb, ba sich bie Meinung ausbreitete, bie Jefuiten

feien um einer Reterei willen eingezogen worben.

Die Inquisition batte jeboch nur eine Strafe verbangen, feine Aenberung porfdreiben konnen. Wie es fo weit war, wandten fich bie Migbergnügten auch an ben König. Mit weitläuftigen Klagefdriften über die Mängel in ihrer Berfassung bestürmten fie ibn. Philipp II batte biefe Berfassung niemals gefallen: er pflegte zu fagen, alle anderen Orden burchschaue er, nur ben jesuitischen konne er nicht berftebn; besonders ichien ibm einzuleuchten, was man ibm bon dem Mikbrauch der absoluten Gewalt und bem Unwefen ber gebeimen Anklagen bortrug: in ber Mitte bes großen europaischen Rampfes, in bem er fich befand, widmete er boch auch biefer Sache feine Aufmerksamkeit: junachst beauftragte er ben Bischof Manrique bon Carthagena, besonders mit Sinsicht auf jene Bunkte, ben Orben einer Bisitation zu unterwerfen.

Ein Angriff, ber wie man fiebt, bem Charafter bes Inftitutes, bem Oberhaupte selbst galt : um so bedeutender, ba er aus eben bem Lande tam, wo die Gesellschaft entsprungen war und zuerft Guß ge-

faßt batte.

Aquaviva erschrack nicht babor. Er war ein Mann, ber hinter einer großen äußern Milbe und fanften Sitten eine innerliche Unerschütterlichkeit verbarg, eine Natur, wie auch Clemens VIII, und wie fie überhaupt in biefer Beit emportamen, bor allen Dingen befonnen, gemäßigt, klug, verschwiegen. Er hatte fich nie ein absprechendes Urtheil erlaubt; er litt nicht, bag ein folches auch nur in feiner Gegenwart verlautete, am wenigsten über eine ganze Ration: seine Secretare waren ausbrudlich angewiesen, jebes verlegenbe, jebes bit: tere Wort zu vermeiben. Er liebte bie Frommigkeit, auch ihren äußern Unschein: in seiner Saltung am Altar brudte er einen bingegebenen Genuß an ben Worten bes hochamtes aus: jeboch hielt er alles fern, was an Schwarmerei erinnerte. Er ließ eine Erklarung bes Sobenliebes nicht jum Druck gelangen, weil er es anstößig fand, bag ber Ausbrud auf ben Grenzen finnlicher und geiftiger Liebe fcmantte. Auch wenn er tabelte, wußte er zu gewinnen : er zeigte bie Ueberlegenheit ber Rube: mit finnreichen Gründen wies er bie grrenben jurecht: mit Begeisterung bing bie Jugend an ihm. "Man muß ihn lieben", schreibt Maximilian von Baiern seinem Bater von Rom,

"wenn man ihn nur ansieht." Diese Eigenschaften nun, seine unermübliche Thätigkeit, seine vornehme herkunft selbst, die stell wach= sende Bedeutung seines Ordens machten ihm eine große Stellung in Rom. Gelang es seinen Gegnern, die nationalen Gewalten in Spanien zu gewinnen, so hatte er den römischen Hof für sich, den er von Jugend auf kannte — er war schon Kammerherr, als er in den Or= ben trat, — den er mit der Meisterschaft eines angebornen und ge= übten Talentes zu behandeln wußte 1).

Besonders ward es ihm bei der Natur Sixtus V leicht, die Antipathien dieses Papstes gegen die Bestrebungen der Spanier zu erwecken. Papst Sixtus hatte, wie wir wissen, die Idee, Rom noch mehr zur Metropole der Christenheit zu erheben, als es das schon war: Aquaviva stellte ihm vor, man suche in Spanien nichts anderes als sich von Rom unabhängig zu machen. Papst Sixtus haßte nichts so sehr als unechte Gedurt: Aquaviva hinterbrachte ihm, jener zum Bistator ausersehene Bischof Manrique sei ein Bastard: Grund genug sür den Papst, die schon ertheilte Bewilligung der Bistation wieder zurückzunehmen. Auch den Proces des Provinzial zog er nach Rom. Unter Gregor XIV gelang es dem General, eine förmliche Bestätigung der Institute des Ordens auszubringen.

Aber auch die Gegner waren hartnäckig und verschlagen. Sie sahen wohl, daß man den General an dem römischen hofe selbst ansgreifen muffe. Ginen Augenblick der Abwesenheit defielben — er hatte den Auftrag, eine Zwistigkeit zwischen Mantua und Parma beiszulegen — benutzten sie, um Clemens VIII zu gewinnen. Auf den Antrag der spanischen Jesuiten und Philipps II ordnete Clemens, im Sommer 1592, ohne Wissen Aguadiba's eine Generalcongregation an.

Erstaunt und betroffen eilte Aquaviva zurück. Den Generalen der Jesuiten waren allgemeine Congregationen so unbequem; wie eine Kirchenversammlung dem Papst. Suchte sie schon jeder Andere zu vermeiden, wie viel mehr Aquaviva, gegen den ein so lebhafter Haß sich regte. Doch bemerkte er bald, daß die Anordnung unwiderzussich war 2): er faßte sich und sagte: "Wir sind gehorsame Söhne:

<sup>1)</sup> Sacchinus, und besonders Invencius: Hist. soc. Jesu partis quintae tomus posterior XI, 21 und XXV, 33—41.

<sup>2)</sup> In einer Consulta del padre Cl Aquaviva coi suoi padri assistenti, MS. der Bibl. Corsini n. 1055, welche die Momente der innern Entzweiung im Ganzen recht gut und übereinstimmend mit Mariana darstellt, läßt man Aquaviva über ein Gespräch, das er mit dem Papst hatte, Folgendes berichten: S. Sa disse che io non aveva sufficiente notizia ede' sog-

ber Wille bes heiligen Baters geschehe." Dann eilte er seine Magregeln zu nehmen.

Schon auf die Bahlen verschaffte er fich einen großen Ginfluß. Es glücke ihm, felbst in Spanien mehrere von feinen gefährlichsten

Biberfachern, 3. B. Mariana, jurudgewiesen gu feben.

Als nun die Versammlung beisammen war, wartete er nicht so lange, bis man ihn angriff. Gleich in der ersten Sizung erklärte er: da er das Unglück habe, einigen seiner Mitbrüder zu mißsallen, so bitte er vor allen andern Geschäften um eine Untersuchung seines Betragens. Es ward eine Commission ernannt: es wurden Beschwerden namhaft gemacht; allein wie hätte ihm die Ueberschreitung eines positiven Gesess nachgewiesen werden sollen: er war viel zu klug, um sich eine solche zu Schulden kommen zu lassen: er ward glänzend gerechtsertigt.

Dergestalt perfonlich gesichert, ging er mit ber Bersammlung an

bie Erörterung ber bas Inftitut betreffenben Borichlage.

König Philipp hatte einiges geforbert, anderes der Erwägung empfohlen. Gefordert hatte er zweierlei: Berzichtleistung auf gewisse päpstliche Privilegien, z. B. verbotene Bücher zu lesen, vom Berbrechen der Ketzerei zu absolviren, und ein Geset, fraft dessen sich jeder Noviz, der in den Orden trete, der Majorate, die er etwa besitze, selbst aller seiner Pfründen begeben solle. Es waren Dinge, in denen die Gesesslichaft mit Inquisition und Staatsverwaltung zusammenstieß. Nach einigem Bedenken wurden diese Forderungen hauptsächlich durch Aquaviva's eigenen Einfluß bewilligt.

Noch um vieles wichtiger aber waren die Punkte, die der König der Erwägung empfohlen. Bor allem: ob nicht die Gewalt der Oberen auf eine bestimmte Zeit einzuschränken, ob nicht eine Wiedersholung der Generalcongregationen in festgesetzten Terminen anzusordnen sei. Das Wesen des Instituts, die Rechte der absoluten Herrsichaft kamen hiedurch in Frage. Da war Aquadiva nicht so geneigt. Nach lebhaften Debatten wies die Congregation diese Anträge des Königs zurück. Allein auch der Papst war von der Nothwendigkeit

getti della religione, che io veniva ingannato da falsi delatori, che io mi dimostrava troppo credulo. — Zu ben Urfachen, weshalb eine Congregation notimentig sei, recent man auch biese: Perchè molti soggetti di valore, che per non esser conosciuti piu che tanto da' generali, non hanno mai parte alcuno nel governo, venendo a Roma in occasione delle congregationi sarebbero meglio conosciuti e per conseguenza verrebbero piu facilmente in parte del medesimo governo, senza che questo sosse quasi sempre ristretto a pochi.

berselben überzeugt. Was bem König abgeschlagen worden, befahl nunmehr ber Bapft: aus apostolischer Machtvollsommenheit setzte er fest, daß die Oberen, die Rectoren, alle brei Jahre wechseln, die Generalcongregationen alle sechs Jahre einmal zusammentreten sollten 1).

Nun ist es zwar an bem, daß die Ausführung dieser Anordnungen doch nicht so viel wirkte, als man gehofft hatte. Die Congregationen konnten gewonnen werden: die Nectoren wurden freilich gewechselt, aber in einem engen Kreise, und bald kehrten die nemlichen wieder. Aber alle Mal war es ein bedeutender Schlag für die Gesellschaft, daß es durch innere Empörung und Einwirkung von außen zu einer Abänderung ihrer Gesetze gekommen war.

Und schon erhob sich in ben nemlichen Gegenden noch ein anderer Sturm.

Die Jesuiten hatten sich anfangs an den Lehrbegriff der Thomisten gehalten, wie er in den Schulen jener Zeit überhaupt herrschte. Ignazio hatte seine Schüler ausbrücklich auf die Lehre des Doctor Angelicus angewiesen.

Gar balb aber glaubten sie zu finden, daß sie mit diesen Lehren den Protestanten gegenüber nicht ganz zum Ziele gelangen könnten. Sie wollten in den Doctrinen selbständig sein wie im Leben. Es war ihnen unbequem, den Dominicanern nachzutreten, zu denen S. Thomas gehört hatte, und die als die natürlichen Erklärer seiner Meinungen angesehen wurden. Nachdem sie schon früher manches Zeichen dieser Gesinnung gegeben, so daß schon zuweilen bei der Insquistion von der freiern Denkart der Bäter Jesuiten die Rede war 2), so trat Aquaviva 1581 in seiner Studienordnung offen mit derselben hervor. Er meint, S. Thomas sei zwar der beifallswürdigste Autor, doch würde es ein unerträgliches Joch sein, in allen Dingen seinen Tußtapsen solgen, gar keine freien Meinungen hegen zu sollen. Bon neuern Theologen sei manche alte Lehre besser degründet, manche neue vorgetragen worden, die zur Bekämpfung der Ketzer tresslich diene, in alle dem möge man diesen Doctoren solgen.

Schon dies veranlaßte in Spanien, wo die theologischen Katheber noch größtentheils von Dominicanern eingenommen waren, eine ge- waltige Aufregung. Man erklärte die Studienordnung für das ver-

<sup>1)</sup> Invencius hat in seinem ersten Buch, bas er bas elfte nennt, "societas domesticis motibus agitata", hierilber aussichtiche Rachrichten, welche hier zu Grunde liegen.

<sup>2)</sup> Lainez felbst mar ber fpanischen Inquisition verbächtig. Llorente III, 83.

wegenste, anmaßenbste, gefährlichste Buch in seiner Art: man ging König und Rapft barüber an 1).

Wie viel größer aber mußte die Bewegung werden, als nun wirklich bas thomistische Spstem in einem der wichtigsten Lehrstude von den Jesuiten verlaffen ward.

In der gesammten Theologie, der katholischen wie der protestantischen, waren die Streitfragen über Onabe und Berbienft, freien Billen und Brabeftination noch immer bie wichtigften, wirksamften: fie beschäftigten noch immer Gemuth, Gelehrsamkeit und Speculation ber Beiftlichen wie ber Laien. Auf ber protestantischen Seite fanben nun bamals die strengen Lehren Calvins von dem particularen Rathfolug Gottes, nach welchem "Einigen bie ewige Seligkeit, Andern die Berbammnig borberbeftimmt worden", ben meiften Beifall: Die Lutheraner mit ihren milbern Begriffen bierüber waren im Nachtheil und erlitten balb bier balb bort Berlufte. Gine entgegengefeste Entwickelung fand auf ber katholischen Seite statt. Wo irgend ein Sinneigung zu ben Begriffen auch ber milbeften Brotestanten, auch nur eine icharfere Auffaffung ber augustinischen Borftellungeweife jum Borichein tam, g. B. bei Bajus in Lowen, ward fie betampft und unterbrudt. Besonders die Jesuiten zeigten sich bierin eifrig. Das in bem tribentinischen Concilium aufgestellte Lehrspftem, bas p selbst nicht ohne ben Einfluß ihrer Mitbrüber, Lainez und Salmeron, ju Stande gekommen, vertheidigten fie gegen jede Abweichung nach ber verworfenen und verlaffenen Seite bin. Und felbst bies Goftem that ihrem polemischen Gifer nicht immer Genüge. 3m Jahre 1588 trat Luis Molina zu Evora mit einem Buche hervor, in welchem er jene Streitfragen neuerdings bornahm und die noch immer übrig ge bliebenen Schwierigfeiten auf eine neue Beise zu beseitigen versuchte2. Seine bornehmfte Abficht bei biefem Unternehmen mar, bem freien Willen bes Menschen noch einen größern Spielraum zu vindiciren,

<sup>1)</sup> Begna in Serry: Historia congregationum de auxiliis divinae gratiae p. 8. y dado a censurar, fue dicho por aquellos censores (Mariana unb Serry reben sogar von ber Inquisition) que aquel libro era el mas peligroso, temerario y arrogante que jamas havia salido in semejante materia, y que si se metia en pratica lo que contenia, causaria infinitos daños y alborotos en la republica christiana.

<sup>2)</sup> Liberi arbitrii cum gratiae donis concordia. In ben Streitige feiten hat man immer für nöthig gehalten, die Ausgaben von Lissaben 1586, von Antwerpen 1595 und von Benedig sorgfältig zu unterscheiden, weil sie alle von einander abweichen.

als der thomistische ober ber tribentinische Lehrbegriff annahm. Tribent hatte man bas Werf ber Beiligung vorzüglich auf die inharirende Gerechtigkeit Chrifti begrundet, welche uns eingegoffen bie Liebe hervorrufe, ju allen Tugendert und guten Werken leite, und endlich bie Rechtfertigung hervorbringe. Einen bebeutenben Schritt weiter geht Molina. Er behaubtet, ber freie Wille fonne ohne Sulfe ber Gnabe moralisch aute Werke berborbringen : er konne Bersuchun= gen wiberftehn: er konne fich felbst ju einem und bem andern Act ber hoffnung, bes Glaubens, ber Liebe und ber Reue erbeben 1). Wenn ber Menfch fo weit fei, fo gewähre ihm alsbann Gott um bes Berbienstes Chrifti willen bie Gnabe 2), burch bie er bie übernatürlichen Wirkungen ber Seiligung erfahre: allein gang wie borber fei auch bei bem Empfangen biefer Gnade, bei ihrem Wachsen ber freie Bille unaufhörlich thätig. Auf diesen komme boch alles an: es ftehe bei uns, die Gulfe Gottes wirkfam ober unwirkfam au Auf der Bereinigung bes Willens und ber Gnabe beruhe bie Rechtfertigung: fie feien verbunden wie ein paar Manner, die an Einem Schiffe gieben. Es berfteht fich nun, bag Molina biebei ben Begriff von Brabeftination, wie er bei Augustinus ober Thomas von Aguino vorkommt, nicht annehmen kann. Er findet ihn zu bart, zu Er will von keiner andern Vorherbestimmung wissen als araufam. einer solchen, welche eigentlich Boraussicht fei. Nun wiffe aber Gott aus bochfter Ginficht in die Natur eines jeden Willens voraus, mas derfelbe in dem gegebenen Falle thun werde, obwohl er auch bas Gegentheil hatte thun konnen. Allein nicht barum erfolge etwas, weil es Gott vorherwisse: sondern Gott sehe es darum vorher, weil es erfolgen werbe.

Eine Lehre, die nun allerdings der calvinistischen ganz an dem entgegengesetten Ende gegenübertritt: zugleich die erste, die es unternimmt, das Geheimniß, so zu sagen, zu rationalisiren. Sie ist ver=

15\*

<sup>1)</sup> Es wird hiebei immer der concursus generalis dei vorausgesetzt: allein es wird damit eigentlich nur der natürliche Zustand des sreien Willens bezeichnet, der allerdings nicht ohne Gott so ist wie er ist: Deus semper praesto est per concursum generalem libero arbitrio, ut naturaliter velit aut nolit prout placuerit. Das ist ungefähr so, wie bei Bellarmin natürzliches und göttsiches Recht identissiert werden, weil Gott der Urheber der Ratur ist.

<sup>2)</sup> Auch biese Gnabe sast er sehr natürsich auf: Disput. 54. Dum homo expendit res credendas — per notitias concionatoris aut aliunde comparatas, influit deus in easdem notitias insluxu quodam particulari quo cognitionem illam adiuvat.

ständlich, scharffinnig und flach: eben barum kann sie einer gewissen Wirkung nicht verfehlen: man darf sie wohl mit der Doctrin von der Bolkssouberänetät vergleichen, welche die Jesuiten zu der nemlichen Zeit auch ausbildeten 1).

Nothwendig aber mußten sie damit in ihrer eigenen Kirche Widerstand ertwecken: schon darum, weil sie sich von dem Doctor Angelicus entfernten, dessen Summa noch immer das vornehmste Handbuch der katholischen Theologen bildete. Einige Mitglieder des Ordens selbst, Henriquez, Mariana, sprachen öffentlich ihren Tadel aus. Bei weitem lebhafter aber nahmen die Dominicaner ihren Patriarchen in Schußeie schrieben und predigten gegen Molina, in ihren Vorlesungen griffen sie ihn an. Endlich veranstaltete man am 4. März 1594 in Balladolid eine Disputation zwischen beiden Theilen. Die Dominicaner, die sich im Besitze der Rechtgläubigkeit glaubten, wurden hestig, "Sind denn", rief ein Jesuit aus, die Schlüssel der Weisheit etwa bei Euch?" Die Dominicaner schrien auf: sie nahmen dies sur einen Angriff auf S. Thomas selbst.

Seitdem trennten sich die beiden Orden völlig. Die Dominicaner wollten nichts mehr mit den Jesuiten zu thun haben. Die Jesuiten nahmen, wo nicht alle, doch bei weitem zum größten Hel für Molina Partei. Aquaviva selbst, seine Afsistenten waren se denselben.

Aber schon griff auch hier die Inquisition ein. Der Großinquisitor — es war eben jener Hieronhmus Manrique, de pm Visitator des Ordens bestimmt gewesen — machte Riene Rolim pu verdammen: er ließ ihm bemerken, sein Buch dürste wohl nicht mi einer einfachen Verwerfung wegkommen, sondern zum Feuer verurthet

<sup>1)</sup> Diese rationalistische Richtung tritt auch sonst hervor, 3. B. in der Behauptungen der Jesuiten Les und Hamel 1585 zu Löwen: Propositions in Lessio et Hamelio a theologis Lovaniensidus notatae: ut quid it scriptura sacra, non est necessarium singula eius verda inspirata ese a spiritu sancto. Bon den Worten gehn sie sogleich zu den Wahrheiten sen non est necessarium, ut singulae veritates et sententiae sint immediate a spiritu sancto ipsi scriptori inspiratae. Die wesentlichen Behauptunger Wolina's sinden sich bereits, wenigstens zum Theil, in diesen Sägen; und wird darin auf ihre völlige Abweichung von dem protestantschen aufwertlungemacht: haee sententia — quam longissime a sententia Lutheri et Calvini et reliquorum haereticorum huius temporis recedit, a quorum sententia et argumentis dissicile est alteram sententiam (die augustimisch und thomistische) vindicare.

werben. Gegenklagen Molina's wider die Dominicaner weigerte er fic anzunehmen.

Eine Streitigkeit, welche bie ganze katholische Welt sowohl wegen der Lehren als um ihrer Verfechter willen in Bewegung setzte, und die jenen Angriff auf das jesuitische Institut, der sich in Spanien erhoben, um vieles verstärkte.

Sben hiedurch trat nun aber die sonderbare Erscheinung ein, daß während man die Jesuiten wegen ihrer Hinneigungen zu Spanien aus Frankreich verjagte, von Spanien her selbst der gefährlichte Angriff gegen sie unternommen ward. In beiden Ländern waren Momente der Politik und der Doctrin hiebei thätig. Der politische war am Ende in beiden der nemliche, ein nationaler Gegensatz gegen die Vorrechte und Freiheiten dieses Ordens: in Frankreich war er gewaltsamer, heftiger: in Spanien aber eigenthümlicher, besser gegründet; in Hinsicht der Doctrin waren es die neuen Lehren, welche den Jesuiten Haß und Verfolgung zuzogen. Ihre Lehre von der Volkssouberänetät und dem Königsmord ward ihnen in Frankreich, ihre Meinungen von dem freien Willen wurden ihnen in Spanien verderblich.

Gin Augenblid in ber Geschichte bieser Gesellschaft, ber für bie Benbung, bie fie nahm, von großer Bebeutung ift.

Gegen die Angriffe der nationalen Gewalten, des Parlaments und der Inquisition, suchte Aquaviva Hulfe in dem Mittelpunkte der Kirche, bei dem Bapft.

Er benutte ben günstigen Augenblick, als jener Großinquisitor gestorben und seine Stelle noch nicht wieder besetzt war, um ben Papst zu bestimmen, die Entscheidung der Glaubenöstreitigkeit nach Rom zu evociren. Es war schon viel gewonnen, wenn die Entscheidung nur zunächst verschoben ward. Wie leicht fanden sich dann in Rom anderweite Einstüsse, welche sich in einem bedenklichen Augenblicke geltend machen ließen. Am 9. October 1596 wurden die Acten des Processes nach Rom gesendet. Bon beiden Seiten fanden sich die gelehrten Theologen ein, um ihren Streit unter den Augen des Papstes durchzussechten.).

<sup>1)</sup> Pegna, Rotae Romanae decanus, istarum rerum testis locupletissimus, wie ibu Serry neunt. Cerniendo (Molina) lo que verisimilmente podia suceder de que su libro fuese prohibido y quemado, porque assi se lo avia asomado el inquisitor general, luego lo avisò a Roma, donde por obra y negociacion de su general su santidad avocò a se esta causa, ordinando a la inquisicion general que no la concluyesse ni diesse sententia.

In der französischen Angelegenheit nahm sich Clemens der Jejuiten ohnehin an. Er fand es unverantwortlich, um eines Einzigen
willen, welcher Strafe verdient haben möge, einen ganzen Orden zu
verdannen, und zwar den, der das Meiste zur Herstellung des Katholicismus volldringe, der eine so starke Stütze der Kirche sei. Litt
nicht auch der Orden in der That für seine Hingebung an den
päpstlichen Stuhl, für die Lebhaftigkeit, mit der er die Ansprüche
desselben an eine höchste Gewalt auf Erden versocht? Dem Papst
mußte alles daran liegen den Gegensat vollends zu verlöschen, in
welchem sich Frankreich noch gegen ihn hielt. Je genauer die Berbindung ward, in die er mit Heinrich IV trat, je einhelliger die
beiberseitige Politik, desto wirksamer wurden seine Vorstellungen: von
Moment zu Moment gab Heinrich nachgiebigere Erklärungen 1).

Hierin unterstützte nun bas wohlerwogene Betragen bes Orbens

ben Papft ungemein.

Die Jesuiten hüteten sich wohl bem König von Frankreich Entruftung ober Wiberwillen ju zeigen: auch waren fie nicht geneigt, sich ferner für die verlorene Sache der Lique in Gefahr zu fturzen: so wie sie die Wendung wahrnahmen, welche die papstliche Politik genommen, schlugen auch fie eine abnliche ein. Pater Commolet, ber noch nach ber Befehrung Beinrichs IV auf ben Ranzeln ausgerufen, "man bedürfe eines Chub wiber ihn", und bei bem Siege bes Königs hatte flieben muffen, war umgestimmt als er nach Rom fam, und erklarte fich für bie Lossprechung bes Ronigs. Unter allen Carbinälen trug wohl fein Anderer, burch Nachgiebigkeit, verföhnende Schritte und perfonlichen Ginfluß auf ben Bapft, fo viel ju biefer Absolution bei wie der Jesuit Toledo 2). Sie thaten dies, während Das Barlament noch immer neue Befdluffe gegen fie faßte, Befdluffe, über die sich Aquaviva beklagte, ohne sich doch baburch zu Eifer und heftigleit fortreißen zu laffen. Richt alle batten vertrieben werben fonnen: die Burudgebliebenen erklarten fich jest für ben Ronig, und ermahnten bas Bolk ihm ergeben zu fein, ihn zu lieben. Schon

2) Du Perron à Villeroy: Ambassades I, 23. Seulement vous diray-je que M<sup>r</sup> le C<sup>1</sup> Tolet a fait des miracles et s'est monstré bon François.

<sup>1)</sup> Die Jesuiten möchten leugnen, daß ihre Sache mit der Politif in Berbindung gekommen; jedoch ergiebt sich aus Bentivoglio, Memorie II, 6, p. 395, wie sehr Cardinal Albobrandini bei den Unterhandlungen von Lyon auf ihr Interesse Rücksicht nahm: und gleich damals gab der König eine günstige Erklärung. (Le roi au cardinal Ossat, 20. janv. 1601.)

brangen Einige nach ben verlaffenen Orten vor: Aquaviva billigte dies nicht, und wies sie an, die Erlaubniß des Königs abzuwarten. Man trug Sorge, daß Heinrich sowohl das Eine als das Andere erstuhr: er war höchlich erfreut darüber: er dankte dem General in besondern Schreiben. Auch versäumten die Jesuiten nicht, ihn nach Kräften in dieser Neigung zu beseiftigen. Pater Rocheome, den man den französischen Siero nannte, versaste eine populäre Apologie des Ordens, die dem König besonders einleuchtete 1).

Ru biesem boppelten Antriebe, von ber Seite bes Lapftes und bes Orbens, famen nun politische Betrachtungen Beinrichs IV felbst. Er fab, wie er in einer Depesche fagt, daß er durch die Berfolgung eines Orbens, ber fo viel Mitglieder bon Geift und Gelebrfamfeit zähle, so viel Macht und Anhang habe, sich in der eifrig katholischen Classe, die noch immer so zahlreich sei, unverföhnliche Keinde erbalten, Berichwörungen veranlaffen werbe. Er fab, daß er fie von ba, wo sie sich noch hielten, nicht werde verjagen können: er hatte ben Ausbruch einer öffentlichen Bewegung ju fürchten gehabt 2). Ueberdies hatte Seinrich burch bas Edict von Nantes ben Sugenotten to ftarke Zugeständnisse gemacht, daß er auch bem Katholicismus eine neue Garantie schuldig mar. Schon murrte man in Rom: jumeilen gab ber Bapft boch noch ju erkennen, bag er fürchte, betrogen ju sein 3). Endlich aber stand ber König boch genug, um die allgemeine Lage ber Dinge beffer ju überseben, als sein Barlament, und bie Berbindung ber Jesuiten mit Spanien nicht zu fürchten. Pater Loreng Maggio eilte im Namen bes Generals nach Frankreich, um bem Ronig mit theuern Gibichwuren bie Treue ber Gefellichaft qu= zusichern. "Ergebe es sich anders, so folle man ihn und feine Mitbrüder für die ichwärzesten Berrätber balten"4). Dem Könia schien es rathsamer, ihre Freundschaft als ihre Feindseligkeiten zu erproben. Er fab ein, bag er fich ihrer ju feinem eigenen Bortbeil gegen Spanien werbe bebienen fonnen 5).

<sup>1)</sup> Gretser hat sie für Nichtfranzosen lateinisch übersetzt. Gretseri opera tom. XI, p. 280.

<sup>2)</sup> Dispaccio del re de' 15. A gosto 1603 al re Jacopo d'Inghilterra, excerpirt in Siri: Memorie recondite I, p. 247.

<sup>3)</sup> Ossat à Villeroy I, 503.

<sup>4)</sup> Sully, liv. XVII, p. 307.

<sup>5)</sup> Riconobbe chiaramente d'esserne per ritrarre servigio e contentamento in varie occorrenze a prò proprio e de' suoi amici contra gli Spagnoli stessi. (Dispaccio bei Siri.)

Durch so viel Motive äußerer Politik und innerer Nothwendigkeit bewogen, erklärte sich der König schon im Jahre 1600 bei den Unterhandlungen von Lyon bereit, den Orden wieder aufzunehmen. Er selbst wählte sich den Jesuiten Cotton zu seinem Beichtbater. Nachdem manche andere Gunstbezeugung vorhergegangen, erfolgte im September 1608 das Edict, durch welches die Jesuiten in Frankreich wiederhergestellt wurden. Es wurden ihnen einige Bedingungen gemacht: von denen die wichtigste ist, daß so die Borsteher wie die Mitglieder der Gesellschaft in Frankreich in Zukunst nur Franzosen sein dürsten 1). Heinrich zweiselte nicht, daß er alles auf eine Weise angeordnet habe, die ihn zu vollkommenem Zutrauen berechtige.

Unbebenklich wandte er ihnen seine Gunft zu. In ihren eigenen Angelegenheiten, junachst in ihrer bominicanischen Streitigkeit kam

er ihnen zu Sulfe.

Clemens VIII zeigte in bieser Sache ein lebhaftes theologisches Interesse. In seiner Gegenwart sind 65 Bersammlungen, 37 Disputationen über alle Punkte, welche hiebei in Frage kommen konnten, gehalten worben: er selbst hat mehreres darüber geschrieben, und so weit wir urtheilen können, neigte er sich zu dem herkömmlichen Lehrbegriff, zu einer für die Dominicaner glinstigen Entscheidung. Selbst Bellarmin sagte: er läugne nicht, daß der Papst sich gegen die Jesuiten zu erklären geneigt sei, aber er wisse, daß dies doch nicht geschehen werde. Zu gefährlich wäre es gewesen, in einer Zeit, wo die Jesuiten die vornehmsten Apostel des Glaubens in aller Best waren, mit ihnen über einen Artikel des Glaubens zu brechen, und wirklich machten sie schon einmal Miene, ein Concisium zu fordern: der Papst soll ausgerusen haben: "sie wagen alles, alles"»). Zu

<sup>1)</sup> Edictum regium bei Juvencius, p. V, lib. XII, n. 59. Bei Juvencius sindet man alles, was zu Gunsten der Jesuiten, in des Ludovicus Lucius Historia Jesuitica, Basileae 1627 lib. II, c. II, was damals gegen die Jesuiten gesagt wurde. Die entscheidenden Momente hat weder der eine noch der andre: bei dem Bertheidiger sind sie aber doch noch mehr angedeutet als bei dem Ankläger.

<sup>2)</sup> Serry 271. Auch Contarini behauptet, sie hätten gebroht: Portata la disputatione a Roma ventilata tra theologi, il papa e la maggior parte de' consultori inclinavano nell' opinione de' Domenicani. Ma li Gesuiti, vedendosi in pericolo di cader da quel credito per il quale pretendono d'haver il primo luoco di dottrina nella chiesa cattolica, erano resoluti di mover ogni machina per non ricever il colpo. Die Lehre, mit der sie bei Contarini drohen, ist, das allerdings der Papst insalidel sei, aber es sei sei sein Glaudensartisel, Einen oder den Andern sür den mahren

entschieben nahmen auch die Franzosen Partei. Heinrich IV war für sie: sei es, daß ihm ihre Borstellungsweise einleuchtete, was allerbings möglich wäre, ober daß er vorzugsweise dem Orden, der dem Protestantismus den Krieg machte, auch darum beisiel, um seine Orthodoxie außer Zeisel zu sezen. Cardinal du Berron nahm an den Songregationen Theil, und hielt die jesuitische Partei mit gesichistem Gifer aufrecht. Er sagte dem Papst, die Lehren der Dominiscaner könne auch ein Protestant unterschreiben, und es mag wohl sein, daß er damit Eindruck auf denselben gemacht hat.

Der Bettstreit zwischen Spanien und Frankreich, welcher die Belt bewegte, mischte sich auch in diese Streitigkeiten ein. Die Dominicaner fanden eben so viel Schut bei den Spaniern, wie die

Jesuiten bei ben Frangofen 1).

Daher kam es auch, daß Clemens VIII in der That zu keiner Entscheidung schritt. Es hatte ihn in neue Berlegenheiten verwickelt, von so machtigen Orden, so gewaltigen Fürsten den einen ober den andern zu verleten.

## Politische Stellung Clemens VIII.

Ueberhaupt war bies nun eine ber vornehmsten Rudfichten bes papstlichen Stuhles, von ben beiben Rachten, auf benen bas Gleichzgewicht ber katholischen Welt beruhte, weber bie eine noch bie andere von sich zu entfremben, ihre Streitigkeiten unter einander beizulegen

Bapfi du haîten. La potenza di questi e l'autorità di chi li proteggeva era tanta che ogni cosa era dissimulata, e si mostrava di non sentirlo e sopra diffinire della contreversia si andava temporeggiando, per non tirarsi adosso carica maggiore.

1) Hauptstelle bei du Petron, Ambassades et negotiations liv. III, tom. II, p. 839, Lettre du 23. janv. 1606: Les Espagnols font profession ouvertement de proteger les Jacobins (Dominicaner), en haine, comme je croy, de l'affection que le pere general des Jesuites et presque tous ceux de son ordre, excepté ceux qui dependent des peres Mendozze et Personius comme particulierement les Jesuites Anglois, ont monstré de porter à vostre Majesté: et semple que d'une dispute de religion ils en veuillent faire une querelle d'estat. Man sieht baraus, das die Jesuiten bis auf eine keine Fraction jest sur furanzössich gesinnt gasten. Bei Serry p. 440 sindet sich, das die Dominicaner damass von dem französsischen Hos ausgeschiossen worden: Praedicatores tum temporis in Gallia minus accepti et a publicis curiae muneribus nuper amoti.

und wenigstens nie zu einem Rriege ausbrechen zu laffen, seinen Gin-fluß auf beibe zu behaupten.

Das Papftthum erscheint uns hier in feinem löblichften Berufe,

vermittelnb, friebestiftenb.

Den Frieden von Bervins - 2. Mai 1598 - verbankte bie Welt hauptfächlich Clemens VIII. Er ergriff ben gunftigen Augenblid, als ber Ronig von Frantreich wegen feiner gerrutteten Finangen, ber Rönig von Spanien wegen feiner gunehmenben Alterefchwache auf ein Abkommen zu benken genothigt war. Er traf bie Einleitungen: von ibm gingen bie ersten Eröffnungen aus: ber Franciscanergeneral, Fra Bonaventura Calatagirona, ben er zu biesem Geichaft gludlich außersehen und nach Frankreich gefendet batte, legte bie erften und größten Schwierigkeiten bei. Die Spanier hatten eine Menge Plate in Frankreich inne: fie waren bereit, biefelben gu= rudzugeben, jeboch Calais nahmen fie aus: bie Frangofen bestanben auf die Rückgabe auch von Calais: Fra Calatagirona war es, der die Spanier bestimmte bies jugufagen. Dann erft murben bie Unterhandlungen ju Bervins formlich eröffnet. Gin Legat und ein Nuntius prafibirten benfelben: ber Franciscanergeneral fuhr fort auf bas gefchictefte zu vermitteln: auch fein Secretar Soto erwarb fich ein nicht geringes Berdienst babei. Die Hauptsache war, daß ber König von Frank reich fich entschloß, fich von feinen Berbunbeten, England und Solland zu trennen. Es ward bies zugleich als ein Bortheil für ben Katholicismus betrachtet, indem erft hiedurch ber Abfall Beinrich IV bon bem protestantischen Systeme vollenbet zu werben ichien. Rach langen Bogerungen verftand fich Seinrich baju. Und hierauf gaben nun bie Spanier alle ihre Eroberungen wirklich jurud: ber Besitzstand ward hergestellt, wie er im Jahre 1559 gewesen war. Der Legat erklärte, Seine Beiligkeit werbe barüber ein größeres Beranugen empfinden als felbst über die Ginnahme von Ferrara: weit mehr als biefe weltliche Erwerbung habe ein Friede ju bedeuten, ber die gefammte Chriftenbeit umfaffe und in Rube fege 1).

Bei diesem Frieden war nur Ein Punkt, die Streitigkeit zwischen Sabopen und Frankreich, unerledigt geblieben. Der Herzog von Savopen hatte, wie wir berührten Saluzzo an sich geriffen, und wollte sich nicht bequemen es wieder herauszugeben: nach viel ver-

<sup>1)</sup> Hinter ber Ausgabe ber Memoires von Angouleme bei Dibot 1756 findet sich I, 131 — 363 unter dem Titel Autres Memoires ein aussiührlicher Bericht über die Unterhandlung von Bervins, der sich durch Genauigkeit und Unparteilichkeit auszeichnet: aus dem denn auch die mitgetheilten Notizen stammen: die letzte p. 337.

geblicher Unterhandlung griff ihn endlich heinrich IV mit offenen Baffen an. Dem Bauft, bem obnebin in Bervins bie Bermittelung in biefer Sache ausbrudlich übertragen worben war, lag alles baran. ben Frieden wiederherzustellen: bei jeder Belegenheit, in jeder Audienz brang er barauf: so oft ibn ber Ronig seiner Ergebenbeit versichern ließ, forberte er biefen Frieden als einen Beweis berfelben, als einen Gefallen, ben man ihm thun muffe. Die eigentliche Schwierigkeit lag barin, baß bie Berausgabe von Salupp bie allgemeinen italienischen Interessen zu verleten schien. Man sah es nicht gern, daß die Frangofen eine Landschaft in Italien befiten follten. Zuerft, fo viel ich finde, bat jener Minorit Calatagirona die Auskunft vorgeschlagen. bem Bergog Saluggo gu laffen und Frankreich burch Breffe und einige benachbarte savohische Landschaften zu entschädigen 1). Diesen Vorichlag zu einem wirklichen Abkommen zu erbeben war bas Berbienst. bas sich Carbinal Albobranbino im Jahre 1600 in Lyon erwarb. Much die Frangofen bankten es ihm: Loon bekam baburch eine breitere Umgrenzung, wie es sich dieselbe schon lange gewünscht hatte 2).

Unter so aludlichen Umftanben bachte Babst Clemens zuweilen baran, ber unter ibm vereinigten fatholischen Welt eine gemeinschaft= liche Richtung wiber ben alten Erbfeind zu geben. In Ungarn war ber Türkenkrieg wieber ausgebrochen: schon bamals glaubte man wahrzunehmen, daß das osmanische Reich von Tage zu Tage schwä= der werbe: bei ber perfonlichen Untauglichkeit ber Sultane, bem Einfluß bes Serails, ben unaufhörlichen Empörungen befonbers in Ufien, ichien es möglich etwas Rechtes gegen fie auszurichten. Babft ließ es wenigstens an fich nicht fehlen. Schon im Rabre 1599 belief fich die Summe, bie er fur biefen Rrieg aufgewendet hatte, auf anderthalb Millionen Scubi. Bald barauf finden wir ein bapftliches Beer von 12000 Mann an ber Donau. Aber um wie viel wich= tigere Erfolge ließen fich erwarten, wenn man einmal die Rrafte bes Abendlandes in einiger Ausdehnung zu einem orientalischen Unternehmen vereinigte, wenn fich besonders Seinrich IV entschloß, seine Macht ber öftreichischen juzugesellen. Der Babft unterließ nicht ibn bazu zu ermuntern. Und in ber That schrieb Beinrich gleich nach bem Frieden von Berbins ben Benezianern, er hoffe in furgem in

<sup>1)</sup> Offat an Billerop, 25. März 1599.

<sup>2)</sup> Bentivoglio theilt in bem vornehmften Abschnitt bes zweiten Buches seiner Memorie (c. 2 — c. 6) biese Unterhandlungen aussührlich mit.

Benedig zu Schiff zu steigen, wie die frühern Franzosen, zu einem Unternehmen auf Constantinopel. Er wiederholte sein Bersprechen bei dem Abschluß des Friedens mit Savoyen 3. Aber allerdings hätte der Ausführung ein innigeres Berständniß vorausgehn mussen, als sich nach so starten Erschütterungen sobald erreichen ließ.

Bielmehr kam ber Gegensatz und Wetteifer, ber zwischen ben beiben vornehmften Mächten bestehn blieb, bem papftlichen Stuhle in seinen eigenen Angelegenheiten noch mehr als einmal zu Statten. Papft Clemens hatte selbst noch einmal Anlaß, sich beffelben sogar in Sachen bes Kirchenstaates zu bedienen.

Bei so vielen glänzenden Unternehmungen, so viel Fortgang nach außen übte Clemens auch an seinem Hofe, in feinem Staate eine strenge und sehr monarchische Gewalt aus.

Die neue Einrichtung, die Sixtus V dem Cardinalcollegium gegeben, schien demselben erst einen recht regelmäßigen Einfluß in die Geschäfte verschaffen zu müssen. Jedoch die Formen enthalten nicht das Wesen, und es ersolgte das gerade Gegentheil. Der processussische Geschäftsgang, die Undeweglichkeit, zu der eine deliberirende Versammlung hauptsächlich wegen der widerstreitenden Meinungen die in ihr hervorzutreten pflegen, verdammt ist, machte es Clemens VIII unmöglich, den Congregationen die wichtigen Sachen anzuvertrauen. Anfangs befragte er sie noch: doch wich er schon damals oft von ihren Entschedungen ab; dann theilte er ihnen die Sachen erst kurz vor ihrem Abschluß mit: die Consistorien dienten mehr zur Publimten als zur Berathung; endlich beschäftigte er sich blos mit untergeordeneten Angelegenheiten oder den Formalitäten \*).

Ohne Zweifel lag in der neuen Wendung, welche Clemens der Politik des römischen Hofes gab, hiezu eine gewisse Nöthigung. Allein es war auch eine persönliche Neigung zur Alleinherrschaft dabei. Das Land ward in demselben Sinne verwaltet: neue Auflagen wurden ausgeschrieben, ohne daß man Jemand gefragt hätte, die Gin-

<sup>1)</sup> Lettre du roy im Anhang zu bem zweiten Banbe ber Briefe von Offat p. 11.

<sup>2)</sup> Dessino: Ora li consistori non servono per altro che per communicare in essi la collation delle chiese e per publicar le resolutioni d'ogni qualità fatte dal papa: e le congregationi, da quella dell' inquisitione in poi, che si è pur conservata in qualche decoro e si riduce ogni settimana, tutte le altre, anche quelle che sono de' regolari e de vescovi, sono in sola apparenza: perchè se bene risolvono ad un modo, il papa eseguisce ad un altro e nelle cose piu importanti, come nel dar ajuto a principi, di spedir legati, dichiarar capi.

fünfte ber Communen unter besondere Aufsicht genommen, die Barone ber ftrengsten Rechtspflege unterworfen: man achtete nicht mehr auf Hertommen und Beborrechtung.

So lange nun ber Bapft perfönlich alle Geschäfte leitete, ging bas wohl. Die Carbinale wenigstens, obwohl nicht alle ihre Gesbanken ihnen auf ber Oberfläche lagen, gesielen sich in Bewunderung und Unterwürfigkeit.

Allmablich aber, mit ben bobern Jahren, fam ber Befit, Die Musübung biefer monarchischen Gewalt an ben papftlichen Repoten, Bietro Albobrandino. Er war ein Sohn jenes Bietro Albobrandino, ber fich unter ben Brudern burch juriftische Pragis ausgezeichnet Beim ersten Anblick versprach er wenig. Er war unansehn= lich, pockemarbig, litt an Afthma, huftete immer, und in ber Jugend batte er es selbst in ben Studien nicht weit gebracht. So wie ihn aber fein Obeim in bie Geschäfte nahm, zeigte er eine Gewandtheit und Gefügigkeit, wie fie fein Mensch erwartete. Nicht allein wußte er fich febr aut in die Ratur bes Bavftes zu finden, sie so zu fagen ju ergangen, feine Strenge ju milbern, bie . Schwachheiten, Die fich auch in ihm allmählich zeigten, weniger auffallend und unschäblich zu machen 1): er erwarb auch bas Zutrauen und die Genugthuung ber fremben Gefandten, fo bag fie fammtlich bie Geschäfte in feinen Ursprünglich hatte er dieselben mit händen zu sehen wünschten. feinem Better Cinthio theilen follen, ber auch nicht ohne Beift mar, besonders für die Literatur, allein aar bald batte er biefen Genoffen verdrängt. Im Jahre 1603 finden wir Cardinal Bietro allmächtig an bem hofe. "Die gesammten Unterhandlungen", sagt eine Relation von biefem Jahre, "alle Gunft und Gnade hangt von ihm ab: Bralatur, Abel, Sofleute, Gefandte erfüllen fein Saus. Man fann fagen, burch fein Dhr wird alles vernommen, bon feinem Gutachten hängt alles ab, aus seinem Munde fommt die Eröffnung, in feinen banden liegt die Ausführung"2).

1) Relatione al C<sup>1</sup> Este: Dove il papa inasprisce, Aldobrandino mitiga: dove rompe, consolida: dove commanda giustitia, intercede per gratia.

2) "Orbis in urbe". Doch finden sich auch hier geheime Mächte: Ha diversi servitori, sagt dieselbe Relation, ma quel che assorbe i favori di tutti, è il cave Clemente Sennesio, mastro di camera, salito a quel grado da privatissima fortuna, e che per ampliar maggiormente la sua autorità ha fatto salire il fratello al segretariato della consulta: così possedendo tra lor due la somma, l'uno della gratia del cardinale, l'altro della provisione d'offici e delle maggiori espeditioni.

Eine solche Gewalt, so unumschränkt, burchgreifend, und babei boch keineswegs gesetymäßig, erweckte, trot ber Freunde, die fie finden mochte, in den Uebrigen einen geheimen, tiefen und allgemeinen Widerspruch. Bei einem geringfügigen Anlaß trat das unerwartet berbor.

Ein Mensch, ben man um seiner Schulben willen festgenommen, wußte im rechten Augenblick seine Fesselle zu zerreißen und in den Balast Farnese zu entspringen, vor dem man ihn eben vorbeiführte.

Schon lange hatten die Päpfte von dem Rechte der vornehmen Geschlechter, Berbrechern in ihrem Hause eine Freistätte zu gewähren, nichts mehr wissen wollen. Der Cardinal Farnese, odwohl durch die Bermählung einer Aldobrandina in das Haus Farnese mit dem Papste verwandt, machte es wieder geltend. Er ließ de Sbirren, die ihren Gefangenen in dem Palaste suchen wollten, mit Gewalt heraustreiben: dem Governatore, der sich darauf einstellte, entgegnete er, sein Haus habe nicht die Sitte Angeklagte auszuliefern: dem Cardinal Aldobrandino, welcher Aussehlagte zu vermeiden wünschte und in eigener Person erschien, um die Sache in Güte beizulegen, gab er wegwersende Antworten: er ließ ihn merken, nach dem Tode des Papstes, der bald zu erwarten sei, werde ein Farnese mehr zu beweuten haben als ein Aldobrandino.

Was ihm zu einem so trotigen Betragen ben Muth gab, war vor allem seine Verbindung mit den Spaniern. Aus der Berzicht-leistung Heinrichs IV auf Saluzzo, die man in Rom ein wenig ampselig fand, hatte man geschlossen, daß sich dieser Fürst mit den italienischen Geschäften nicht befassen wolle: das Ansehen der Spanier war hierauf wieder gestiegen: da die Aldobrandini eine so starke Hinneigung zu Frankreich an den Tag legten, so schlossen die Gegner derselben sich an Spanien an. Der spanische Botschafter, Biglienna, gab dem Verfahren Farnese's seine volle Billiaung 1).

Der Rüchalt einer auswärtigen Macht, ber Schut eines großen Geschlechtes, bedurfte es mehr, um die Unzufriedenheit des römischen Abels zum Ausbruch zu bringen? Cavalieri und Nobili strömten in ben Balast Farnese. Einige Cardinäle schlugen sich offen zu ihnen:

<sup>1)</sup> Contarini: Historia Veneta tom. III, lib. XIII MS., unter allen Autoren jener hierilder Zeit am aussilhrlichsten und glaubwürdigten: Viglienna mando ordine a tutti i baroni e cavalieri Romani obligati alla corona che per servitio del re fossero immediate nella casa del cardinal Farnese.

andere begünstigten sie insgeheim 1). Alles rief, man musse Papst und Kirche von der Gefangenschaft des Cardinal Aldodrandino befreien. Da der Papst Truppen nach Rom berief, so rieth der spanische Botschafter den Bereinigten, denen er sogar Belohnungen versprach, einige bewaffnete Banden, die sich eben an der neapolitanischen Grenzezigten, ebenfalls herbeizurufen. Es hätte wenig gesehlt, daß nicht eine offene Fehde, im Sinne vergangener Jahrhunderte, in Rom selbst ausgebrochen wäre.

So weit aber wollte es boch der Cardinal nicht kommen lassen. Es war ihm genug, seine Unabhängigkeit, seine Macht, die Möglichkeit eines Widerstandes gezeigt zu haben. Er beschloß, sich nach Castro zurückzuziehen, das ihm eigenthümlich zugehörte. Im großen Style führte er es aus. Er versicherte sich eines Thores und ließ es besiehen: alsdann im Geleite von 10 Wagen und 300 Pferden verließ er die Stadt. Und hiedurch hatte er in der That alles gewonnen: alle diese Widersetslichkeit ging ihm durch: es ward eine förmliche Unterhandlung eingeleitet: man nahm die Miene an, als liege die Sache am Governatore, und veranstaltete eine Versöhnung desselben mit dem Hause Farnese. Dann kehrte der Cardinal zurück: nicht minder glänzend als wie er gegangen war. Alle Straßen, Fenster, Dächer waren mit Menschen erfüllt. Nie waren die Farnesen zur Zeit ihrer Herrschaft so glänzend empfangen, oder gar mit so lautem Jubel begrüßt worden 2).

Wenn aber Cardinal Pietro Albobrandino dies geschehen ließ, so war es nicht allein Schwäche, erzwungene Nachgiebigkeit: die Farnesen waren am Ende nahe Verwandte des papstlichen Hauses: auch hätte es nichts geholfen, sich undersöhnlich anzustellen; vor allem mußte der Ursprung des Uebels gehoben werden, der in den politischen Verhält-

<sup>1)</sup> Contarini: Diede grand' assenso al fatto la venuta de' cardinali Sfondrato e Santiquatro, che niente mirarono trattandosi di Spagna al debito de' cardinali verso il papa: ed a questi, che apertamente si dichiaravano, diversi altri in occulto adherivano, tra' quali il C¹ Conti.

— Ma il popolo, la plebe senza nome, sempre avida di cangiar stato, favoriva al cardinale, e per le piazze, per le strade a grancaterve applaudevano al partito di lui.

<sup>2)</sup> Contarini: S'inviò in Roma entrando in guisa trionfante con clamori popolari che andavano al cielo, incontrato in forma di re dall' ambasciator di Cesare, di Spagna, dalli cardinali Sfondrato, Santiquatro, San Cesareo e Conti, dal general Georgio suo cognato, tutta la cavalleria e tutte le guardie del papa, confluendo il cavalieri e baroni.

nissen lag. Bon ben Spaniern war keine Aenderung ihres Spstemes, nicht einmal die Abberufung eines so unbequemen Gesandten zu erlangen: Aldobrandino konnte sich nur dadurch helsen, daß er Heinrich IV zu lebhafter Theilnahme an den italienischen Angelegenheiten bewog.

Es war ihm erquicend, fagen seine Feinde, "wie an einem beigen Tage ein fühler ruhiger Wind", als im Dezember 1604 brei französische Carbinale, alles ausgezeichnete Manner, auf einmal ankamen. Es ward wieder möglich, zu Rom eine frangösische Bartei Dit Freuden murben fie empfangen. Die Schwester bes Cardinals, Signora Olimpia, erklärte ben Angekommenen tausend Mal, ihr haus werbe fich unbedingt in frangofischen Schut begeben. Baronius behauptete, burch feine Geschichte gelernt zu haben, bas ber römische Stuhl keiner andern Nation fo viel verbanke wie ber französischen: als er ein Bild bes Königs fab, brach er in ein Lebehoch aus. Er suchte fich zu unterrichten, ob nach bem Berlufte von Saluzzo gar kein Alpen-Bag mehr in ben Banben ber Frangofen geblieben sei. Dieser Baronius war aber nicht blos ein Geschicht schreiber, er war ber Beichtvater bes Bapftes, und sab ihn alle Tage. Der Papft und Albobrandino nahmen fich in Acht und ließen fich nicht fo weit beraus. Allein eben fo viel fchien es zu bedeuten, wem ihre nächsten Ungehörigen fich so unverholen ausdrückten: nur die Gefinnung ber Herren schien sie zu wiederholen. Da sich nun beine rich IV entschloß, auch Benfionen zu gablen, so hatte er bald eine Partei, die der spanischen ein Gegengewicht gab.

Allein noch viel weiter gingen die Absichten Albobrandind's. Oft stellte er ben venezianischen Gesandten und Cardinälen die Nothwendigkeit vor, dem Uebermuthe der Spanier Schranken zu setzen Könne man ertragen, daß sie in dem Hause eines Andern zum Trot diesem gedieten wollten? 1) Zwar sei es für Jemand, der in kurzem in den Privatstand zurückzutreten habe, gefährlich, sich den Unwillen dieser Macht zuzuziehen, doch könne er auch um seiner Shre willen nicht zugeben, daß das Papstthum unter seinem Oheim an Reputation verliere. Genug, er schlug den Benetianern eine Berbindung der italienischen Staaten unter französischem Schutze gegen Spanien vor

Schon war er auch mit ben übrigen in Unterhandlung getreten. Er liebte Toscana nicht, mit Modena hatte er fortwährende Streitigskeiten, Parma war in die Händel des Cardinals Farnese verwickelt:

<sup>1)</sup> Du Perron au roi 25. Janv. 1605 (Ambass. I, 509).

aber er schien alles zu vergeffen, um sich an Spanien zu rächen. Mit Leibenschaft widmete er sich bieser Absicht: er sprach von nichts anderm, er schien an nichts anderes zu benten. Um ben Staaten, mit benen er sich vereinigen wollte, näher zu sein, begab er sich im Anfange bes Jahres 1605 nach Ancona.

Er hatte noch nichts erreicht, als sein Oheim ftarb, 5. März 1605,

und bamit auch feine Gewalt ein Enbe nahm.

Indessen war auch schon die Anregung des Gedankens, diese geflissentliche Erneuerung des französischen Ginflusses in Rom und Italien von vieler Bedeutung. Sie bezeichnet eine Tendenz der gestammten Politik der Albobrandini.

Bir gebn, bente ich, nicht zu weit, wenn wir uns baburch an Die ursprüngliche Stellung biefes Geschlechtes in Florenz erinnern laffen. Ce batte immer gur frangofischen Bartei gebort: Deffer Salveftro hatte ben Aufruhr im Sahr 1527, in bem bie Mebici verjaat. bie Frangofen berufen murben, vorzüglich mit veranlagt. Dafür batte er benn auch, ale feine Begner, Spanier und Medici, ben Blat bebielten, bufen, fein Baterland verlaffen muffen. Gollte Bauft Clemens bies vergeffen, follte er Spanier und Mebici geliebt haben? Er war von Ratur verschloffen, gurudhaltend: nur gumeilen eröffnete er fich gegen feine Bertrauten: bann ließ er wohl ben Spruch boren: "Frage beine Borfahren, und fie werben bir beine Strafe zeigen" 1) Es ift gewiß, bag er einmal beabsichtigte ben Staat bon Morens wie er fich ausbrudte, ju reformiren. Seine hinneigung ju Frantreich liegt am Tage : er fand bas Bapftthum im engsten Bunbe mit Spanien, er führte es bis nabe an eine Bereinigung mit Franfreich wider Spanien. Wenn die Berftellung einer nationalen Macht in Frankreich im Interesse ber Rirche lag, so war fie boch jugleich eine Sache ber Neigung, eine perfonliche Genugthuung. Jedoch mar biefer Papft besonnen, vorsichtig, behutsam: er griff nichts an, als was fic burchführen ließ. Statt Floreng zu reformiren, reformirte er, wie ein Benezianer fagt, feine eigenen Bebanken, ale er fab, baf ce nicht ohne allgemeine Gefahr angehn werbe 2). Die frangofischen Baffen nach

1) Desfino: La poca inclinatione che per natura e per heredità ha

il papa a Spagnoli.

<sup>2)</sup> Benier: Vedendo le preparazioni e risolutioni di Vra Sà et anco del granduca e che la nostra republica s'era dichiarata col mandar un ambasciatore espresso per questo negotio a S. Sà, conoscendo ella che si sarebbe accesso un gran fuoco in Italia e con pericolo di gravissimo incendio della chiesa, in luogo di tentar la riforma dello stato di Firenze riformò i suoi pensieri.

Italien zu rufen war nie feine Meinung. Es war ihm genug bas Gleichgewicht herzustellen, sich von der Uebermacht der Spanier logzumachen, der kirchlichen Politik eine breitere Grundlage zu geben: auf friedlichem Wege, nach und nach, ohne Erschütterung noch Eerrausch; aber besto sicherer.

### Wahl und erste Handlungen Pauls V.

Gleich in bem nächsten Conclave trat nun auch ber Einfluß der Franzosen hervor. Albobrandino verband sich mit ihnen. Bereinigt waren sie unwiderstehlich: einen Cardinal, den der König von Spanien namentlich ausgeschlossen, einen Medici, nahen Berwandten der Königin von Frankreich, erhoben sie zur päpftlichen Würde. Boll Jubel sind die Briefe, in denen Du Perron diesen unerwarteten Erfolg Heinrich IV meldet: in Frankreich beging man ihn mit öffentlichen Festlichkeiten 1). Nur war es ein kurzes Glück. Leo XI., wie dieser Papst sich nannte, überlebte seine Wahl nur 26 Tage. Nan behauptet, der Gedanke seiner Würde, das Gefühl der Schwierigkeit seines Amtes habe seine alterschwachen Lebenskräfte vollends erbrückt

Das Gewühl ber Wahlkämpfe erneuerte sich hierauf um so lebhafter, da Aldobrandino nicht mehr so enge mit den Franzosen verbündet war. Montalto trat ihm mächtig gegenüber. Es begann ein Wettstreit, wie bei den frühern Wahlen, zwischen den Creaturen des letzten und eines frühern Papstes. Zuweilen führte jeder, umgeben von seinen Getreuen, den Mann seiner Wahl in die eine oder in die andere Capelle: sie stellten sich einander gegenüber auf: bald mit dem einen, bald mit dem andern ward ein Versuch gemacht: auch Barnius, obwohl er sich mit Händen und Füßen sträubte, ward einmal nach der Capelle Baolina geführt; allein allemal zeigte sich die Opposition stärfer, es konnte Keiner von Allen durchgesetzt werden. Bei den Papstwahlen kam es wie bei andern Beförderungen allmählich mehr darauf an, wer die wenigsten Feinde, als wer die meisten Bei dienste habe.

<sup>1)</sup> Histoire de la vie de Messire Philippe de Mornay seigneur du Plessis p. 305. Ce pape de la maison des Medicis, dit Leon XI, qui avoit cousté au roi 300000 escus à faire, en la faveur duquel il faisoit grand fondement, et pour l'élection duquel, par un exemple nouveau, furent faits feux de joye et tiré le canon en France, qui vescut peu de jours et ne laissa au roy que le reproche par les Espagnols d'une largesse si mal employée et le doute de rencontrer une succession, comme il advint, plus favorable à l'Espagnol.

Endlich warf Albobrandino seine Augen unter ben Creaturen seines Oheims auf einen Mann, der sich allgemeinen Beifall erworben und gefährliche Feindschaften zu vermeiden gewußt hatte, den Carbinal Borghese. Für diesen gelang es ihm die Franzosen zu gewinnen, die bereits eine Annäherung zwischen Montalto und Albobrandino bewirkt hatten, auch Montalto stimmte ein: Borghese ward gewählt, ehe nur die Spanier ersahren hatten, daß er vorgeschlagen war 1), 16. Mai 1605.

So blieb es benn auch bies Mal babei, daß ber Nepot bes letten Papftes ben Ausschlag für die Wahl bes neuen gab. Die Borghesen waren auch übrigens von Hause aus in einer ähnlichen Stellung wie die Albobrandini. Wie diese aus Florenz, waren sie aus Siena weggegangen, um nicht der mediceischen Herrschaft unterworfen zu sein. Um so mehr schien die neue Regierung eine folgerichtige Fortsetzung der vorigen werden zu müssen.

Indes entwickelte Paul V auf der Stelle eine eigenthümlich

schroffe Natur.

Von dem Stande eines Abvocaten war er durch alle Grade firchlicher Bürden emporgestiegen 2): Bicelegat in Bologna, Auditor di Camera, Vicar des Papstes, Inquisitor war er gewesen: er hatte stillehin in seinen Büchern, seinen Acten vergraben gelebt, und sich in keinerlei politische Geschäfte gemischt: eben daher war er ohne besondere Feindschaften durchgekommen: keine Partei sah in ihm einen Gegner, weder Aldobrandino nach Montalto, weder die Franzosen noch die Spanier: und dies war denn die Eigenschaft, die ihm zur Tiare verhalf.

Er jedoch verstand dies Ereignis anders. Daß er ohne sein Zuthun, ohne alle künstliche Mittel zum Papstthum gelangt war, schien ihm eine unmittelbare Wirkung des heiligen Geistes. Er fühlte sich badurch über sich selbst erhoben: die Beränderung seiner Haltung und Bewegung, seiner Mienen und des Tons seiner Rede setzte selbst diesen Hof in Erstaunen, der doch an Umwandlungen aller Art gewöhnt

1) Doch mag es auch sein, daß Montalto und Albebrandino sich zuerst iber Borghese verstanden. Conclave di Paolo V p. 370 sagt von beiden: Dopo d'haver proposti molti, elessero Borghese, amico di Montalto e creatura considente di Aldebrandino.

2) Relatione di IV ambasciatori mandati a Roma 15 Genn. 1605 m. V. b. i. 1606. Il padre Camillo non volendo più habitare Siena caduta dalla libertà, se ne andò a Roma. Di buono spirito, d'ingegno acuto, riuscì nella professione d'avvocato. — Il papa non vuol esser Sanese ma Romano.

war: er fühlte sich aber auch zugleich gebunden, verpflichtet. Dit berfelben Unbeugsamkeit, mit der er in seinen bisherigen Aemtern den Buchstaben des Gesehes gehandhabt, nahm er sich vor, auch die höchste Würde zu verwalten und ohne Ansprüche zu behaupten.

Andere Bapfte pflegten ihre Thronbesteigung mit Gnaben zu bezeichnen. Baul V begann mit einem Richterspruch, ber noch heute

Grauen erregt.

Ein armer Autor, Cremonese bon Geburt, Biccinardi, hatte fich, ich weiß nicht aus welchem Berdruß, in seiner Ginfamkeit damit beschäftigt, eine Lebensbeschreibung Clemens VIII aufzuseten, in ber er biefen Babft mit bem Raifer Tiberius verglich, fo wenig Nebnlich= feit auch biese Regenten mit einander haben mögen. Er hatte bies seltsame Werk nicht allein nicht brucken lassen, sondern ganz für sich behalten und fo gut wie Riemand mitgetheilt: eine Frau, die er früher im Saufe gehabt, gab ihn an. Paul V äußerte fich bierüber anfangs mit viel Rube, und es schien um fo weniger zu besorgen, ba fich mächtige Berfonen, felbft Botschafter für ihn verwandten. Wie fehr erstaunte man, als Biccinardi eines Tages auf ber Engelsbrude enthauptet wurde. Bas auch ju feiner Entschuldigung gefagt werben mochte, fo hatte er boch bas Berbrechen ber beleidigten Majeftat beaangen, für bas bie Gefete biefe Strafe bestimmen. Bei einem Bapft wie Baul mar feine Gnade: auch bie Sabseligkeiten bes armen Denichen murben eingezogen 1).

An dem Hofe erneuerte dieser Papst unverzüglich die Anerdnungen des Tridentinum über die Residenz. Er erklärte es für eine Todssünde, von seinem Bisthum entsernt zu sein und die Einkünste desselben zu genießen. Er nahm die Cardinäle hievon nicht aus: er ließ Stellen in der Verwaltung nicht als Entschuldigung gelten. In der That zogen sich Viele zurück: Andere daten nur um Ausschund "icht Andere, um Rom nicht verlassen zu müssen und doch auch nicht für pflichtvergessen zu gelten, gaben ihre Entlassung ein.

Allein bas Bebenklichfte mar, daß er fich bei feinen canonifti= ichen Studien mit einem überschwenglichen Begriffe vom Bapftthum

1) Jene Gesandte erzühlen biesen Fall. "Si congettura", siigen sie hinzu, "sondatamente che abbi ad esser il pontesice severo e rigorosissimo et inexorabile in fatto di giustitia."

<sup>2)</sup> Du Perrom à Villeroy 17. may 1606. Le pape ayant fait entendre ces jours passez que sa volonté estoit que tous les cardinaux qui avoient des eveschez y allassent ou bien les resignassent ou y missent des coadjuteurs, — j'ay pensé — —

burchbrungen hatte. Die Lehre, daß der Papst der einzige Stellvertreter Jesu Christi, daß die Gewalt der Schlüssel seinem Gutdünken anvertraut, daß er von allen Völkern und Fürsten in Demuth zu verehren sei, wollte er in ihrer vollen Bedeutung behaupten 1). Er sagte, nicht von Menschen, sondern vom göttlichen Geiste sei er auf diesen Stuhl erhoben worden, mit der Pflicht, die Jmmunitäten der Kirche, die Gerechtsame Gottes wahrzunehmen: in seinem Gewissen sei er gehalten, alle seine Krüste anzustrengen, um die Kirche von Usurpation und Vergewaltigung zu befreien. Er wolle lieber sein Leben dafür wagen, als einst wegen einer Vernachlässigung seiner Pflicht zur Rechenschaft gezogen zu werden, wenn er vor Gottes Thron erscheinen müsse.

Mit juribischer Schärfe faßte er bie Ansprüche ber Rirche als ihre Rechte: als seine Gewissenspflicht sah er es an, sie in aller ihrer Strenge zu erneuern und burchzusehen.

### Benezianische Irrungen.

Seit die päpstliche Gewalt sich im Gegensatze gegen den Protestantismus wiederhergestellt, die Ideen, auf denen die Hierarchie überhaupt beruht, erneuert hatte, machte sie auch alle ihre canonischen Berechtigungen in Bezug auf das Innere der katholischen Staaten aufs neue geltend.

Indem sie ihre Gegner befiegte, wuchs auch ihre Autorität über ihre Anhänger.

Nachdem die Bischöfe zu strengerm Gehorsam verpflichtet, die Mönchsorben enger an die Gurie geknüpft, alle Reformationen in dem Sinne vollzogen waren, zugleich die höchste Macht des Papstes zu besördern, schlugen allenthalben in den Hauptstädten von Europa regels mäßige Nuntiaturen ihren Sit auf, die mit dem Ansehen der Gesandtsschaft einer einflußreichen Macht jurisdictionelle Rechte verbanden, welche ihnen auf die wichtigsten Verhältnisse des Lebens und des Staates eine wesentliche Einwirkung verschafften.

Selbst da, wo die Kirche sich im Einverständniß mit dem Staate bergestellt, wo sich beide vereinigt dem Emporsommen protestantischer

1) Relatione di IV ambasciatori: Conoscendo il pontefice presente sua grandezza spirituale, e quanto se le debba da tutti li popoli christiani attribuir di ossequio e di obedienza, non eccettuando qualsivoglia grandissimo principe —

Meinungen entgegengesetht hatten, brachte boch bies Verhältniß gar balb Migbelligkeiten herbor.

Bleich bamals, wie noch beute, ließ es fich ber romifche Sof befonbers angelegen fein, feine Anspruche in Italien aufrecht gu erbalten. Unaufbörlich finden wir beshalb bie italienischen Staaten in Mikberständniffen mit ber firchlichen Gewalt. Die alten Streitig= feiten mifden Staat und Rirche maren weber im Allgemeinen burch ein entscheibendes Princip, noch auch im Befondern burch Bertrag und Uebereintunft beseitigt worden. Die Babfte felbst waren fich nicht immer gleich. Auf bas hartnäcigste bestanden Bius V. Gregor XIII meniaftens in ber erften Balfte feiner Regierung auf ihren Anfpruchen: Sirtus V war in ben einzelnen Sallen um vieles nachfichtiger. Staaten und ihre Abgeordnete fuchen über bie ichwierigen Augenblice ohne Nachtheil wegzukommen, die gunftigen zu ihrem Nugen zu ergreifen : auch tann bas ihnen nicht gang miglingen : bie Reigungen ber Babfte gebn borüber und wechseln : Die Interessen ber Staaten bleiben immer. Auf jeden Kall werben hiedurch die Fragen, die man ju entscheiben hat, bei weitem weniger Gegenstand bes Jus canonicum und ber Rechtsfindung, als ber Bolitif, gegenseitiger Forberung und Nachgiebigkeit.

Bapft Baul V jedoch verstand seine Ansprücke einmal wieder völlig juridisch: er hielt die canonischen Anordnungen der Decretalen für Gesetze Gottes: er schrieb es nicht einer innern Nothwendigkeit der Sache, sondern personlicher Nachlässigkeit zu, wenn seine Borfahren etwas nachgegeben, übersehen batten, und hielt sich für berusen, diesen Fehler wieder gut zu machen. Bald nach seiner Thronbesteigung sinden wir ihn deshalb mit allen seinen italienischen Nachbarn in bittern Streitiakeiten.

In Neapel hatte ber Reggente Ponte, Präsident bes königlichen Rathes, einen kirchlichen Notar, von dem die Information über eine Shesache dem bürgerlichen Gericht verweigert, und einen Buchhändler, von dem einer königlichen Berordnung zuwider das Buch des Baronius gegen die sicilianische Monarchie verbreitet worden war, zu den Galeeren verurtheilt: ein Monitorium Clemens VIII hiegegen war ohne Folgen geblieben. Papst Paul V zögerte keinen Augenblick, die Excommunication auszusprechen 1).

Der Herzog von Savohen hatte einige Pfründen vergabt, deren Berleihung ber römische Hof in Anspruch nahm, Genua Gesellschaften

<sup>1)</sup> Les ambassades du Cardinal du Perron II, 683. 736.

verboten, die bei den Jesuiten gehalten wurden, weil man da die Bahlen zu den Aemtern zu beherrschen versuche; Lucca hatte ganz im Allgemeinen die Execution der Decrete päpstlicher Beamten ohne vorläusige Genehmigung der einheimischen Magistrate untersagt: in Benedig endlich waren ein paar Geistliche, die sich schwerer Berbrechen schuldig gemacht, vor die weltliche Gerichtsbarkeit gezogen worden. Gerade die Allgemeinheit dieses Widerstandes gegen die kirchliche Gewalt setzte den Papst in Amtseiser und Jorn. Allenthalben suhr er mit strengen Besehlen und Drohungen dazwischen. Ja in diesem Augenblick erweiterte er sogar noch die dieherigen Ansprüche kirchlicher Autorität. Er sagte unter anderm, was nie erhört worden: dem Staate komme es nicht zu, seinen Unterthanen den Verkehr mit den Protestanten zu verdieten, das sei eine Sache der Kirche und gehöre ausschließend vor die kirchliche Jurisdiction.

Die meisten italienischen Staaten sahen diese Schritte als Uebertreibungen an, die sich bei mehr Ersahrung von selbst verlieren würben. Reiner wünschte der Erste zu sein, der mit dem Papste bräche. Der Großherzog von Toscana äußerte, er habe Sachen vor der Hand, die den Papst außer sich bringen müßten, aber er suche sie hinzulalten: Paul V sei ein Mann, der die Welt nach einer Stadt des Kirchenstaates beurtheile, wo es nach dem Buchstaden der Gesetz herzehe 1): bald müsse sich das ändern: die Spanier würden sich fangen, sie würden entweder von freien Stücken losgelassen werden oder das Netz zerreißen: ein solches Beispiel müsse man erwarten. So dachten ungefähr auch die Uebrigen und gaben fürs Erste nach. Genua widerrief seine Verordnung; der Herzog von Savoyen ließ die streitigen Pfründen auf einen Nepoten des Papstes übergehn; die Spanier selbst gestatteten, daß jener Reggente vor zahlreichen Zeugen die Abssolution nachsuchte und empfing.

Nur bie Benezianer, sonft so klug und gefügig, verschmähten es, biese Politik zu beobachten.

In der That war aber auch Benedig mehr als die Andern gereizt. Es bietet ein rechtes Beispiel dar, wie verlegend die Eingriffe des römischen Hoses besonders für einen benachbarten Staat werden konnten.

1) Relatione di IV ambasciatori: Il granduca ricordava che il pontefice non era uso a governar come principe grande, perchè aver avuto qualche governo di città della chiesa, dove si procede col rigor ecclesiastico e da prete, non basta per saper governare come capo supremo.

Schon biese Nachbarschaft an sich erwies sich höchst unbequem, zumal nachbem die Kirche Ferrara erworben hatte Die Grenzstreiztigkeiten, welche die Republik mit den Herzögen gehabt, wurden vom römischen Hose bei weitem lebhafter fortgesett: sie wurden in der Regulation des Po, die sie eben mit großen Kosten ausstührte, in dem althergedrachten Besitze ihrer Fischereien gestört: sie konnte nicht anders fertig werden, als indem sie jene Arbeiten durch bewassnete Fahrzeuge beschützen, und für einige ihrer Fischerbarken, die der Legat von Ferrara aufgebracht, auch ihrerseits papstliche Unterthanen aufgreisen ließ.

Indeffen nahm Papst Baul V auch ihre Hoheitsrechte über Geneda, die sie seit Jahrhunderten ruhig ausübte, in Anspruch: er machte einen Bersuch, die Appellationen von dem bischöflichen Gerichte, dem dort die Jurisdiction zustand, nach Rom zu ziehen. Man gerieth darüber sehr hart an einander: der papstliche Runtius schritt zu Gecommunicationen: der venezianische Senat sorgte dafür, daß dieselben

feine burgerliche Wirfung nach fich gogen 1).

Und nicht minder bitter waren bie Streitigkeiten über ben Rebnten ber Geiftlichkeit. Die Benezianer behaupteten, daß fie ihn früherhin einaewaen ohne den Bapft barüber zu befragen, fie wollten es nicht anertennen, bag bie Bewilligung bes Bapftes erforbert werbe, um biefe Auflage zu erheben. Aber noch empfindlicher war es ihnen, daß ber romifche hof von Tage au Tage die Eremtionen von berfelben erweiterte. Die Carbinale, benen febr reiche Bfrunben gugeborten, bie Maltefer, bie Mondetlöfter jur Salfte, Die Bettelorben, auferbem alle, welche im Dienste ber Rirche auswärts beschäftigt waren, ober unter irgend einem Titel aur papftlichen Sofhaltung gezählt murben, endlich auch bie, bener ber hof Bensionen auf venezianische Pfründen angewiesen, waren fit erimirt erklart. Es erfolgte, bag bie Reichen nichts zu bezahlen brauchten, und die gange Last auf die Armen fiel, welche nicht gablen fonnten. Das Gintommen bes venezianischen Clerus ward auf 11 Millionen Ducaten berechnet: ber Zehnte warf effectib nicht mehr als 12000 Ducaten ab 2).

2) Aus einer Erflärung, die in Rom eingegeben warb. Mentre s'esagera sopra la severità del magistrato, non si ritrovava fin hora essersi

<sup>1)</sup> Niccolo Contarini: Mentre si disputava, pareva che da alcuno fusse fuggita la conversatione de' censurati — Beamte der Republit, welche sich den Appellationen nach Rom widersett hatten: — la qual cosa giudicando il senato apportarli offess, primieramente sece publicare un bando contra chi li havesse a schivo, e dopo a questi tutti in vita li fu data annua provisione quale era corrispondente alla loro fortuna.

Dazu kamen nun noch unzählige, mehr bie Privatleute als gerade ben Staat selbst angehende Streitpunkte. Ich will nur Einen anführen

Man weiß, wie febr im Anfange bes fechgebnten Jahrhunderts bie venezianischen Drudereien blubten: bie Republit mar ftolz auf biefen ehrenvollen Gewerbzweig: aber burch bie Anordnungen ber Curie ging er nach und nach zu Grunde. Man fand in Rom fein Enbe Bucher ju verbieten : erft bie protestantischen, bann bie Schriften wider bie Sitten ber Beiftlichkeit, wiber bie firchliche Immunitat, alle bie bom Dogma im geringften abwichen, bie gesammten Werke eines Autors, ber einmal Tabel erfahren. Der Berkehr konnte nur noch in untabelhaft tatholifden Gachen Statt finden: taufmannifch betrachtet, erholte er fich wirklich ein wenig an ben funftreichen und prächtigen Miffalen und Brebiarien, die bei ber Erneuerung ber firchlichen Ge= finnungen auten Absat fanden. Rett aber marb auch biefer Erwerh Dan legte ju Rom Sand an eine Berbefferung biefer Bücher, die in ihrer neuen Gestalt von Rom felbst ausgehn follten 1). Die Benezigner bemerkten mit jenem Ingrimme, ben ein zum Brivatvortheil benutter Gebrauch ber öffentlichen Gewalt immer bervorbringt, daß einige bei der Congregation des Inder, welche die Druck= fachen beauffichtigte, angestellte Beamte Antheil an bem Gelbgewinn ber römischen Druckereien batten.

Unter biefen Umftänden ward bas Berhältniß zwischen Rom und Benedig burch und burch gehässig und gespannt.

Bie sehr aber mußte bamit jene Gesinnung kirchlicherweltlicher Opposition, die schon 1589 heinrich IV zu Hülfe kam, befördert werden. Der Sieg heinrichs, die ganze Entwickelung der europäischen Angelegenheiten bestätigte sie, brachte sie empor. Die Jrrungen mit dem Bapst selbst trugen dazu bei, daß die Vertreter dieser Gesinnung allmählich zur Leitung der Geschäfte gelangten. Riemand schien geeigneter, die Interessen der Republik gegen die geistliche Gewalt wahrzunehmen. Im Januar 1606 ward Leonardo Donato, das Oberhaupt der Anti-

conseguiti piu di 12 m. ducati, per li quali non si doveva far tanti richiami, e le fortune della republica per gratia di dio non erano tali che ne dovesse far conto più che tanto. Es murben hierauf einige Eintidtungen getroffen, bie bem Uebel steuern sollten. Aber Contarini sagt: In effetto montò poco, perciocchè il foro era già satto e l'abuso troppo confermato che distornarlo era più che malagevole.

1) Contarini: Al presente s'era devenuto in Roma in questo pensiero di ristampar messali et altro, levanto di poterlo far ad altri.

römischgesinnten, zum Doge erhoben. Alle seine Freunde, burch beren Theilnahme es ihm in dem Rampfe innerer Parteiung geglückt, zog er zur Theilnahme an den Geschäften beran.

Indem ein Papst auftrat, welcher die streitigen Ansprüche seiner Gewalt mit rücksichtelosem Eifer überspannte, gerieth die venezianische Regierung in die Hände von Männern, welche die Opposition gegen die römische Herrschaft zu ihrer persönlichen Gesinnung ausgebildet, durch sie emporgetommen, und ihr Princip nun um so nachdrücklicher behaupteten, weil es ihnen zugleich diente, ihre Gegner innerhalb de Republik abzuwehren, zu unterdrücken.

Es lag in ber Natur beiber Gewalten, bag bie Reibungen zwischen ihnen von Tage zu Tage feinhseliger, weitaussehenber wurden.

Der Papst brang nicht allein auf die Auslieferung jener geistlichen Berbrecher: er forderte auch die Abschaffung zweier vor kurzem von den Benezianern erneuerten Gesetze, durch welche die Beräußerung liegender Gründe an die Geistlichkeit verboten, und die Errichtung neuer Kirchen von der Genehmigung der weltlichen Behörde abhängig gemacht ward. Er erklärte, Berordnungen nicht dulden zu wollen, welche in so entschiedenem Widerspruch mit den Schlüssen der Concilien, den Constitutionen seiner Borgänger, allen canonischen Rechtsfatungen seien. Die Benezianer wichen um kein Haarbreit. Sie sagten, es seien Grundgesetz ihres Staates, von ihren Altvordern gegeben, die sich um die Christenheit so wohl verdient gemacht, sur die Republik unverletzlich.

Nicht lange aber blieb man bei den unmittelbaren Gegenständen des Streites stehen: sogleich gingen beide Theile zu weitern Beschwerden fort. Kirchlicher Seits fand man sich durch die Verfassung won Benedig überhaupt beeinträchtigt. Diese Republik verdiete den Recusinach Rom, schließe diesenigen, welche durch geistliche Aemter in Berbindung mit der Eurie gekommen, unter dem Titel von Papalisten von der Berathung über geistliche Angelegenheiten aus und belaste sogar den Clerus mit Auslagen. Die Benezianer dagegen erklärten diese Beschränkungen für noch lange nicht hinreichend. Sie forderten, die kirchlichen Pfründen sollten nur an Eingeborne verlieben, nur diesen Antheil an der Inquisition verstattet werden, jede Bulle müsse der Genehmigung des Staates unterworfen, jede geistliche Versammslung durch einen Weltsichen beaufsichtigt, alle Gelbsendung nach Kom verboten werden.

Allein auch hiebei hielt man nicht inne: von ben unmittelbaren Fragen bes Streites ftieg man ju ben allgemeinen Grunbfagen auf-

Die Jesuiten hatten schon längst aus ihrer Lehre von der Gewalt des Bapstes die wichtigsten Folgerungen für das geistliche Recht abgeleitet, und fäumten nicht sie zu wiederholen

Der Geift, fagt Bellarmin, leite und zügele bas Fleisch: nicht umgekehrt. Gben fo wenig durfe die weltliche Bewalt fich über die geiftliche erheben, sie leiten, ihr befehlen, sie strafen wollen: es würde bies eine Rebellion, eine beidnische Tprannei sein 1). Die Briefter= ichaft habe ihren Fürsten, ber ihr nicht allein in geiftlichen, sonbern auch in weltlichen Angelegenheiten befehle; unmöglich könne fie noch einen besondern weltlichen Obern anerkennen, Niemand könne zweien Serren bienen. Der Priester habe über ben Raiser zu richten, ber Kaiser nicht über den Priester: es würde absurd sein, wenn das Schaf ben hirten richten wollte 2). Auch burfe ber Fürst teine Auflagen von geiftlichen Butern gieben. Bon ben Laien moge er feine Abgaben nehmen: von den Brieftern werde ibm die bei weitem größere Beihülfe bes Gebetes und bes Opfers geleiftet. Bon allen fachlichen und perfonlichen Laften fei ber Geiftliche eximirt: er gehöre gur Familie Chrifti. Beruhe biese Exemtion auch nicht auf einem ausbrücklichen Gebot in der heiligen Schrift, so gründe sie fich doch auf Fol= gerung aus berfelben und Anglogie. Den Geiftlichen bes neuen Testaments tomme eben bas Recht ju, was ben Leviten bes alten augestanben 8).

Eine Lehre, welche jener geiftlichen Republik, ber ein so großer Einfluß auf ben Staat zufallen sollte, eine nicht minder vollkommene Unabhängigkeit von den Rückwirkungen besselben zusprach: die man in Rom mit ungabligen Beweisen aus Schrift. Concilien, kaiserlichen

<sup>1)</sup> Risposta del C¹ Bellarmino ad una lettera senza nome dell' autore (¿¡Iugitirift non 1606). La ragione indrizza e regge e comanda alla carne e talvolta la castiga con digiuni e vigilie, ma la carne non indrizza nè regge nè comanda nè punisce la ragione: così la potestà spirituale è superiore alla secolare, e però la può e deve drizzare e reggere e comandarli e punirla quando si porta male: ma la potestà secolare non è superiore alla spirituale nè la può drizzare nè reggere nè gli può comandare nè punirla, se non di fatto per ribellione e tirannide, come hanno fatto talvolta li principi gentili o heretici.

nide, come hanno fatto talvolta li principi gentili o heretici.

2) Bellarminus de clericis I, c. 30: Respondeo, principem quidem ovem ac spiritualem filium pontificis esse, sed sacerdotem nullo modo filium vel ovem principis dici posse, quoniam sacerdotes et omnes clerici suum habent principem spiritualem, a quo non in spiritualibus solum sed etiam in temporalibus reguntur.

<sup>3)</sup> Diese Sate finden sich wörtlich entweber in obgedachter Risposta, ober in bem Buche Bellarmins de clericis, besonders lib. I, c. 30.

und papstlichen Constitutionen zu befestigen suchte, und im Ganzen für unwiderlegbar hielt. Wer sollte es in Benedig wagen, sich einem Bellarmin, einem Baronius zu widersetzen?

Die Benezianer besagen in ihrem Staatsconsultor, Baul Same, einen Mann, ben Natur und Umstände zu einer Gefinnung ausgebildet, in eine Stellung geführt hatten, daß er es wagen konnte, de

Baffen gegen bie geiftliche Dacht zu ergreifen.

Paul Sarpi war der Sohn eines Kaufmannes, der von Et Beit nach Benedig gewandert, und einer Mutter aus einem venezimischen Geschlechte, das die Privilegien der Cittadinanza genoß, wedem Hause Morelli. Der Bater war ein kleiner, schwarzer, wegestümer, händelsüchtiger Mann, der durch falsche Speculationen unglücklich wurde. Die Mutter war eine von den schönen venezimischen Blondinen, wie man ihnen dort nicht selten begegnet, groß den Gestalt, bescheiden und vernünftig. Der Sohn glich ihr in den Zügen des Gesichtes 1).

Ein Bruber der Mutter nun, Ambrosio Morelli, stand damali an der Spize einer Schule, die sich eines besonderen Ruses erstrutt, und vornehmlich zur Erziehung des jungen Abels diente. Es erzustsich von selbst, daß auch der Neffe des Lehrers an dem Unterricht Theil nahm. Niccolo Contarini, Andrea Morosini waren seine Mischiler, und wurden sehr vertraut mit ihm. Gleich an der Schwellt seines Lebens trat er in die wichtigsten Verbindungen.

Jeboch ließ er sich weder durch die Mutter, noch durch den Oheim, noch durch diese Berbindungen abhalten, seinem Hange pur Einsamkeit zu folgen und bereits in seinem 14. oder 15. Jahre n

ein Servitenklofter zu treten.

Er sprach wenig: er war immer ernsthaft. Riemals af in Fleisch: bis zu seinem dreißigsten Jahre trank er keinen Bein: in haßte anstößige Gespräche: "da kommt die Jungser", sagten seine Rameraden, wenn er erschien, "reben wir von etwas Anderem." Alles, was Berlangen, Neigung, oder Begierde in ihm sein mocht, galt den Studien, für die er eine große Gabe mitbrachte.

Er hatte das unschätzbare Talent einer raschen und sichern Auffaffung: wie er denn Jedermann wiedererkannte, den er einmal gesehen: wie er, sobald er etwa in einen Garten trat, ihn sogleich überblickt und Alles bemerkt hatte: er war geistig und leiblich mit

<sup>1)</sup> Sarpi geb. 14. August 1552. Sein Bater Franz, seine Anter Elisabeth. Fra Fulgentio: Vita di Paolo Sarpi. Griselini: Memorie di Fra Paolo Sarpi, beutsch von Lebret p. 13.

einem guten, scharfen Auge ausgeruftet 1). Mit besonderm Glude widmete er fich beshalb ben Naturwiffenschaften. Seine Bewunderer idreiben ibm die Entbedung ber Balbeln in ben Blutgefäßen, Die Babrnehmung ber Expansion und Contraction ber Pupille 2)', die erfte Beobachtung ber Neigung ber Magnetnabel und gar mancher andern magnetischen Erscheinungen qu. und es lant fich nicht laugnen. bak er an ben Arbeiten Aquapenbente's und besonders Borta's an= regenden, mitbervorbringenden Untheil nahm 3). Den physikalischen Studien fügte er mathematischen Calcul und Beobachtung ber Bbanomene bes Beiftes ju. In ber Servitenbibliothet ju Benedig bewahrte man ein Exemplar ber Werke bes Bieta auf, in welchem bie mancherlei Fehler biefes Autors von ber hand bes Fra Laolo verbeffert waren: man hatte daselbst einen kleinen Auffat von ihm über ben Ursprung und Untergang ber Dleinungen in ben Menschen, ber, nach ben Auszugen bie Foscarini baraus mittheilt zu urtheilen, eine Theorie bes Erkenntnigbermogens enthielt, welche Senfation und Reflection zu ihrer Grundlage nahm, und mit ber Lode= schen viel Aehnlichkeit batte 4), wenn sie ihr auch nicht so gang ent= iprochen haben follte, wie man behauptet bat. - Fra Baolo fcbrieb nur so viel als nothwendig war; Reigung zur Production hatte er nicht bon Natur; er las immer, eignete fich an, beobachtete: fein Beift war nüchtern und umfaffend, methobifch und fühn : auf ben Babnen freier Forschung ging er einber.

- 1) Nach Fra Fulgentio (p. 38) [prach et seibst von seiner gran passibilità, perche non solo l'oggetto in lui facesse moto, ma anco ogni minima reliquia. Come perito suonatore, sährt Fulgentio sort, ad un sol tocco sa giudizio dell' instromento, così con far parlar le persone, con prestezza ammirabile conosceva i fini, gl' interessi etc.
  - 2) S. auch Fischer: Geschichte ber Physik I, 167.
- 3) A quo, sagt Borta von ihm, aliqua didicisse non solum fateri non erubescimus, sed gloriamur, quum eo doctiorem, subtiliorem, quotquot adhuc videre contigerit, neminem cognoverimus ad encyclopaediam. Magiae natur. lib. VII praef. Grisclini I, § 20. 24.
- 4) Besonbers auffassend wäre die Erklärung der Substanz. Paolo Sarpi dei Foscarini und Griselini teitet die Substanz aus der Bielheit der Ideen der, ohne daß man den Grund, auf welchem sie ruhen, erkennen kann, und in diesem Grunde, sagt er, bestehe eigentlich, was wir Substanz nennen. Griselini I, p. 46 d. Ueb. Lode, Humane understanding B. II, ch. 23: Not imagining how the simple ideas can subsist by themselves, we accustom ourselves to suppose some substratum wherein they do subsist and from which they do result, which therefore we call substance.

Mit diesen Kräften nun fam er an die theologischen und kirchenrechtlichen Fragen.

Man hat gesagt, er sei insgeheim Protestant gewesen; boch schwerlich ging sein Protestantismus über die ersten einfachen Sätze ber augsburgischen Confession hinaus: wenn er ja noch diese festhielt. Wenigstens hat Fra Paolo sein Lebenlang alle Tage Messe gelesen. Das Bekenntnis wird man nicht nennen können, zu welchem er sich innerlich gehalten; es war eine Gesinnung, wie sie sich besonders in Männern, die sich den Naturwissenschaften gewidmet, mienen Zeiten öfter zeigt, von keinem der bestehenden Lehrspsteme sehalten: abweichend, forschend: jedoch in sich selbst weder abgeschlossen, noch vollkommen ausgebildet.

So viel aber ift gewiß, daß Fra Baolo bem weltlichen Ginflug bes Papftthums einen entschiebenen unversöhnlichen Sag wibmete. Es ift vielleicht die einzige Leibenschaft, die er hegte. Man hat fie baber leiten wollen. weil ibm ein Bisthum verfagt worben, ju bem er vorgeschlagen war. Und wer möchte wohl ben Einfluß einer empfindlichen Burudfetung, die einem natürlichen Chrgeize feine Babn berfoliekt, auch auf ein männliches Gemuth von vorn berein ableugnen wollen? Jeboch lagen bie Dinge hier um vieles tiefer. eine politisch-religiose Gefinnung, die mit allen andern Ueberzeugungen zusammenhing, fich burch Studien und Erfahrung befestigt batte, bon ben Freunden, ben Altersgenoffen, jenen Mannern, bie fich einft bei Morofini versammelt hatten und jest an bas Ruber bes Staates gelangt maren, getheilt murbe. Bor ber Scharfe einer eindringenden Beobachtung verschwanden jene dimärischen Beweise, mit benen bie Jesuiten ihre Behauptungen zu erhärten versuchten: Lehrsätze, bem eigentlicher Grund boch auch nur in einer aus vorübergegangem Lebensmomenten entsprungenen Ergebenheit gegen ben römischen Stuhl au suchen war.

Nicht ohne Mühe überzeugte Sarpi zuerst die einheimischen Juristen. Die einen hielten die Exemtion ber Geistlichen wie Bellarmin, für eine Anordnung des göttlichen Rechtes: die andern behaupteten wenigstens, der Papst habe sie befehlen dürsen, sie beriesen sich auf die Concilienschlüsse, in denen jene Exemtion ausgesprochen seit was aber ein Concilium gedurft, wie viel mehr stehe dies dem Papste zu. Leicht waren die ersten widerlegt: ben andern bewies Fra Paolo hauptsächlich, daß die Concilien, auf die es ankomme, von den Fürsten berufen, als Reichsversammlungen anzusehen seien, von denen

auch eine Menge politischer Gesetze ausgegangen 1). Es ist bies ein Punkt, auf bem sich bie Lehre, wie sie Fra Paolo und seine Freunde vortrugen, hauptsächlich mit begründet.

Sie gingen von dem Grundsate aus, der in Frankreich durchsgesochten worden, daß die fürstliche Gewalt unmittelbar von Gott stamme und Niemand unterworfen sei. Der Bapst habe auch nicht einmal zu untersuchen, ob die Handlungen eines Staates sündlich seien oder nicht. Denn wohin sollte dies führen? Gebe es denn irgend eine, die nicht wenigstens ihres Endzweckes halber sündlich sein könne? Der Papst würde alles zu prüsen, in alles einzugreisen haben: das weltliche Fürstenthum würde dadurch ausgelöst werden.

Dieser Gewalt seien nun Geiftliche so gut wie Weltliche unterthan. Alle Gewalt, sage ber Apostel, komme von Gott. Bon bem Gehorsam gegen die Obrigkeit sei Niemand ausgenommen, so wenig wie von dem Gehorsam gegen Gott. Der Fürst gebe die Gesetze er richte Jedermann: er fordere die Abgaben ein: in alle dem sei ihm der Clerus den nemlichen Gehorsam schuldig wie die Laien<sup>2</sup>).

Allerdings stehe auch dem Papst Jurisdiction zu: aber lediglich eine geistliche. Habe denn Christus eine weltliche Gerichtsbarkeit ausgeübt? Weber dem h. Beter noch dessen Nachfolger könne er übertragen haben, was vom ihm selbst nicht in Unspruch genommen worden sei.

Nimmermehr schreibe fich bemnach die Exemtion ber Geiftlichkeit von einem ursprünglichen göttlichen Rechte her 3): sie beruhe allein

- 1) Schreiben Sarpi's an Leschaffer 3. Februar 1619, in Lebrets Magazin 1, 479. Eine für jene Zeiten um so wichtigere Bemerkung, ba z. B. Mariana aus den spanischen Concilienschlüssen die ausgedehntesten weltlichen Besugnisse der Geistlichkeit herleitete. Immer aber wird man zu bemerken haben, daß schon in jenen Zeiten die geistlichen und weltlichen Ansprüche entweder vermischt wurden oder im Streite lagen. Die alte gothische Monarchie in Spanien hatte wirklich ein sehr starkes geistliches Element. Denn die alten Gesetze beruhen doch überhaupt auf alten Zuständen.
- 2) Risposta d'un dottore in theologia ad una lettera scrittagli sopra il breve delle censure. Sono dunque tutti gli ecclesiastici et i secolari de iure divino soggetti al principe secolare. Omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit. E la ragione si è, perchè siccome niuno è eccettuato dall' ubbidienza che deve a dio, così niuno è eccettuato dall' ubbidienza che deve al principe: perchè, come soggionge l'apostolo, omnis potestas a deo.
- 3) Difesa di Giovanni Marsilio a favore della risposta delle otto propositioni, contro la quale ha scritto l'illmo e revmo Sr C! Bellarmino, Venezia 1606, erflärt seinen Autor, ber sich etwas buntel ausgebrildt hatte,

auf ben Bewilligungen bes Fürsten. Der Fürst habe ber Kirche Besith und Gerichtsbarkeit verliehen, er sei ihr Protector, ihr allgemeiner Patron: von ihm hange billig die Ernennung der Geistlichen, die Bublication ber Bullen ab.

Der Fürst konne biese Gewalt selbst wenn er wolle nicht aufgeben: sie sei ein ihm anvertrautes Fibeicommiß: er sei in seinem Gewiffen verbunden sie seinem Nachfolger unverfehrt zu überliefern

So tritt ber Ansbruch und die Theorie bes Staates bem Anspruche und ber Theorie der Kirche fühnlich gegenüber. Die Terbengen fampfender Gewalten sprechen fich in entgegengesetten Spftemen aus. Bei ber innigen Berschmelzung geiftlicher und weltlicher Intereffen in ben europäischen Staaten giebt es ein weites Bebiet menschlicher Sandlungen, wo fich beibe berühren, vermischen. Kirche hat schon lange biefes ganze Gebiet für sich in Anspruch genommen, und thut es jest aufs neue. Der Staat bat feinerseits auch zuweilen einen abnlichen Anspruch erhoben: vielleicht aber bisber noch niemals fo fubn, fo fostematisch, wie es bier geschab. ließen fich biefe Unsprüche niemals ausgleichen: politisch war es nur burch wechselfeitige Nachgiebigkeit möglich: sobald man biefe nicht mehr für einander hatte, fam es jum Rampfe. Jeder Theil mußte bersuchen, wie weit seine Rraft reichen murbe. Stritten fie über bas Recht auf den Gehorsam, so mußte nun an Tag kommen, wer fic diefen zu verschaffen bermöge.

Am 17. April 1606 sprach ber Papst in ber strengen Form früherer Jahrhunderte, mit ausdrücklicher Beziehung auf so allgewaltige Vorgänger, wie Innocenz III einer gewesen war, über Dog, Senat und sämmtliche Staatsgewalten von Venedig, ausdrücklich auf über die Consultoren, die Excommunication aus. Zu etwanigm Widerruf gestattete er den Verurtheilten nur die kürzesten Fristen: drei von acht, eine von drei Tagen. Nach deren Verlauf sollten alle Kirchen des venezianischen Gebietes, Klosterkirchen und Privatcapellen nicht ausgenommen, dem Verbote des Gottesdienstes, dem Interdict unterliegen. Den Geistlichen des Landes ward zur Pflicht gemacht,

<sup>—</sup> und wenigstens ist die Erklärung authentisch, da sie von derselben Seite herkommt, — solgendergestalt: Dice l'autore due cose: la prima si è, che le persone ecclesiastiche non siano esente della potestà secolare nè meno i dene di esse, intendendo in quelle cose alle quali la detta potestà si estende (d. i. nicht in den rein geistlichen): la seconda, che l'esentione ch' hanno li detti ecclesiastici, non è de iure divino, ma de iure humano (p. 62).

bies Breve ber Berbammung vor ben versammelten Gemeinden abzufündigen, und es an den Kirchenthüren anschlagen zu lassen <sup>1</sup>). Allesammt, vom Patriarchen bis zum Pfarrer, wurden sie bei schweren Strafen, göttlichen und menschlichen Gerichtes, dazu angewiesen.

So geschah der Angriff. Richt so gewaltig nahm fich die Ber-

theibigung aus.

Es war in dem Collegium von Benedig vorgeschlagen worden, eine feierliche Protestation einzulegen, wie in frühern Zeiten gesichehen: doch ward dies nicht beliebt, aus dem Grunde, weil das Urtheil des Papstes an sich null und nichtig sei, und gar nicht einsmal einen Schein von Gerechtigkeit habe. In einem kleinen Erlaß, auf einem Duartblatt, machte Leonardo Donato den Geistlichen den Beschluß der Republik bekannt, die fürstliche Autorität, "die in weltzlichen Dingen keinen Obern außer Gott erkenne", aufrecht zu ershalten: ihre getreue Geistlichkeit werde schon von selbst die Rullität der gegen sie ergangenen Censuren erkennen, und in ihren Amtseverrichtungen, Seelsorgen und Gottesdienst, ununterbrochen fortsahren. Keine Bestürchtung, keine Drohung ward ausgesprochen: es war nur eine Erklärung des Vertrauens. Obwohl man denn mündlich wohl etwas Mehreres gethan haben mag 2).

Und hiedurch ward nun aus der Frage bes Unspruches, bes Rechtes unmittelbar eine Frage der Macht und des Besitzes. Bon ihren beiden Oberherrn, dem Papste und der Republik, zu entgegen= gesetzten Beweisen des Gehorsams aufgeforbert, mußte die venezianische Geistlichkeit sich entscheiden, wem sie dieselben leisten wolle.

Sie schwankte nicht: sie gehorchte ber Republik. Bon bem papft= lichen Brebe warb nicht ein einziges Exemplar angeschlagen 3). Die Fristen, die ber Babst gesetzt, verstrichen. Allenthalben ging ber

- 1) Mentre in esse si trovera adunata maggior moltitudine di popolo per sentir li divini offici. Wie es in Herrara mit so großem Erfolge gescheten war. Breve di censure et interdetto della Sta di NSre P. Paolo V contra li Sri Venetiani 1606.
- 2) Dieser Erlaß vom 6. Mai 1606 ist bei Rampazetto, stampator ducale, gebruckt. Auf bem Titelblatt sieht man ben Evangelisten S. Marcus mit bem Evangelienbuch und bem erhobenen Schwert. In dem Senat erörterte man, wie Prinki sagt, le nullitä molte e notorie des papstichen Breve.
- 3) P. Sarpi: Historia particolare lib. II, p. 55 versichert, es seien Leute, bie die Bullen hatten anschlagen wollen, von den Einwohnern selbst seft genommen worden.

Gottesbienst auf die gewohnte Beise fort. Wie die Beltgeiftlichen, thaten auch die Rlöster.

Nur bie neugegründeten Orben, welche bas Princip der firch= lichen Restauration porquasweise in sich barstellten, Resuiten, Theatiner und Capusiner, machten biebon eine Ausnahme. Die Jesuiten waren an und für fich nicht fo gang entschloffen: fie fragten erft bei ihrem Provingial in Ferrara, bei bem General in Rom an, und biefer manbte fich felbst an den Papst: Die Antwort Bauls V war, fie mußten entweder bas Interbict beobachten, ober ben Staub von ihren Ruken icutteln und Benedig verlaffen. Gewiß, ein fcwerer Entschluß, ba man ihnen bier gerabehin erklärte, fie wurden niemals wieder gurudtommen burfen; aber ihr Princip ließ ihnen feine Babl: auf einigen Barten begaben fie fich in bas papftliche Gebiet 1). 3hr Beisviel rift bie beiben anbern Orben mit fich fort 2). Ginen Mittelweg, ben die Theatiner vorschlugen, fanden die Benezianer nicht rathfam: fie wollten feine Spaltung innerhalb ibres Landes: fie forberten entweber Gehorfam ober Entfernung. Leicht waren bie verlaffenen Kirchen mit andern Brieftern befest: es ward bafür geforat, bak Niemand einen Mangel fpurte. Dit besonberm Bomp und ungewöhnlich gablreicher Procession murbe bas nächfte Frobnleichnamsfeft begangen 3).

Auf jeden Fall aber trat hiemit eine vollständige Spaltung ein. Der Papst war erstaunt: — seinen überspannten Borstellungen setzte sich die Realität der Dinge schroff gegenüber: — gab es ein Mittel sie zu überwältigen?

Paul V bachte wohl zuweilen an die Anwendung von Kriegsgewalt; auch in den Congregationen behielt einmal die friegerische Stimmung das Uebergewicht: Cardinal Sauli rief aus: man werde die Benezianer züchtigen: man ordnete Legaten ab und rüftete ein Heer. Im Grunde aber durfte man es nicht wagen. Man hätte fürchten muffen, daß Benedig sich protestantische Hulfe gesucht und Italien, ja die katholische Welt überhaupt in die gefährlichste Bewegung gesetzt hätte.

<sup>1)</sup> Juvencius: Hist. soc. Jesu V, II, p. 93.

<sup>2)</sup> Wenn B. Sandi (VI, 1110) noch "i reformati di S. Francesco" erwähnt, so beruht dies, so viele andere Autoren auch diesen Irrthum theilen nur daraus, daß die Capuziner eben resormirte Franciscaner sind und von A. Morosini bei dieser Gelegenheit so bezeichnet werden.

<sup>3)</sup> A. Maurocenus: Historia Ven. tom. III, p. 350.

Man mußte zulest boch wieder wie sonst eine Ausgleichung der kirchenrechtlichen Fragen durch Bolitik versuchen: nur daß dieselbe jest nicht zwischen den Betheiligten selbst Statt finden konnte, die sich zu lebhaft entzweit hatten, sondern der Vermittelung der beiden vorwaltenden Mächte, Spanien und Frankreich, anheimfiel. Deren eigene Interessen mußten dann aber auch hervortreten.

Es aab wohl in bem einen wie in bem anbern Reiche eine Bartei, welche ben Ausbruch von Feindseligkeiten gewünscht hatte. Unter ben Spaniern waren es die eifrigen Ratholiken, welche ben römischen Stubl aufe neue an die Monarchie ju fetten bofften: Die Governatoren ber italienischen Lanbichaften, beren Dacht burch ben Rrieg machsen mußte: auch ber Botschafter Biglienna in Rom begte biefen Bunich, er bachte babei fein haus zu firchlichen Burben zu In Frankreich bagegen waren es gerabe bie eifrigen Pro-Gully und feine Unhänger hatten einen italienischen Rrieg icon beshalb gern geseben, weil baburch ben Rieberländern, bie eben bon Spinola bebrängt wurden, eine Erleichterung zu Theil geworben ware. Auch brachten es biefe Parteien auf beiben Seiten ju Demonstrationen. Der König von Spanien erließ ein Schreiben an ben Babft, worin er bemfelben weniastens in allgemeinen Ausbrucken feine Sülfe zusagte. In Frankreich erhielt ber venezianische Botschafter Anerbietungen auch bon bebeutenben Männern: er hätte, meint er, in einem Monat ein Seer von 15000 Frangolen ausammenbringen Diese Richtungen behielten jedoch nicht die Oberhand. Die leitenden Minifter, Lerma in Spanien, Billerop in Frankreich, wunschten bie Rube ju erhalten. Der Erfte feste feinen Ruhm überhaupt in die Berftellung bes Friedens: ber Zweite gehörte ber ftrenger fatholischen Seite an, nie hätte er zugegeben, daß der Papft von ben Franzosen angegriffen worben ware 1). Die Fürsten stimmten mit ihren Ministern überein. Beinrich IV bemerkte mit Recht, wenn er bas Schwert für bie Republik zöge, so würde er seine Reputation als guter Katholik aufs Spiel seten. Philipp III erließ eine neue Erflärung an den Bapst: er wolle ihn unterstützen, aber einmal nicht

<sup>1)</sup> Relatione di Pietro Priuli ritornato di Francia 4. Sett. 1608 entibilit eine aussiihrliche Darstellung ber Theilnahme ber Franzosen an biesen Hänbelu. Billetop ersiart: esser questa opportunissima e propria occasione di guadagnare l'animo del papa. — Il re, assicurato dal suo ambasciatore presso la republica che V. Sa non metteria in mano d'altri questo negotio che della Ma S., ebbe mira di guadagnare et obligarsi con questa occasione l'animo del pontesice.

ohne Sicherheit bes Roftenerfages, und fobann jum Guten, aber nicht

jum Bofen 1).

So zerschlugen sich bie Möglickkeiten bes Krieges. Die beiben Mächte wetteiserten nur, welche am meisten zu bem Frieden beizutragen und babei ihren Ginfluß am sichersten zu befestigen vermöchte: bazu kamen aus Spanien Franz von Castro, Neffe Lerma's, aus Frankreich ber Carbinal Joheuse nach Lenebig.

Ich hatte weber bie Reigung, noch ware ich im Stande, ben gesammten Gang ihrer Unterhandlungen auseinanderzuseten: auch ift

es icon hinreichenb, nur die wichtigsten Momente zu faffen.

Die erste Schwierigkeit lag barin, daß der Papst vor allem die Suspension der venezianischen Gesetze, die ihm so großen Anstoß erregt hatten, forberte, und die Suspension seiner kirchlichen Censuren davon abhängig machte.

Auch die Benezianer aber pflegten nicht ohne eine gewiste republikanische Selbstgefälligkeit ihre Gesetze für heilig und unverletzlich zu erklären. Als die Forderung im Januar 1607 zur Berathung kam, ward sie, obwohl das Collegium schwankte, doch zuletzt im Senate geradezu verworfen 2). Den Franzosen, die dem Kapst ihr

1) Francesco Priuli: Relatione di Spagna 20. Ag. 1608. Venne il contestabile a trovarmi a casa, e mi disse constantemente che gli ordini dell' ammassar genti non erano per altre se non per non star in otio mentre tutte potenze del mondo si armavano, ma che però non s'erano proveduti di danaro: raccomandò la pace d'Italia, non potendo perder la republica nell' esser liberale di parole ossequenti, per haver in effetto quello che desiderava. — In quel tempo che il duca di Lerma delle forze da ammassarsi parlò iperbolicamente all' ambasciator d'Inghilterra, — escrissono al papa che S. Ma gli aveva ben promesso d'ajutarlo, ma che ciò s'intendeva al bene e non al male, — che il cominciar le guerre stava in mano degli nomini et il finire in quelle di dio.

2) Ger. Prinsi: Cronica Veneta 20. Zener 1606 (1607): Dopo lunga disputa di otto giorni e varie pendentie di giudicio deliberò il senato rispondere agli ambasciatori di Francia e di Spagna che il devenir a qualsivoglia forma di sospensione non si può accomodar la republica, essendo cosa di perpetuo giudicio: il che su proposto da S. Bembo et Al. Zorzi savi del consilio et A. Mula et S. Venier savi della terra ferma. Anbere sind sur cine gemäßigtere Austunst. Auch ist es nicht unwahrscheinlich, daß sie durchdringen. Sedoch es sauft die Nachricht ein, daß man von spanischen Wassen auch wegen der Strungen in Neader nichts zu befürchten habe. E su perciò preso la total negativa di sospensione. Mit 99 gegen 78, also ciner Majorität von 21 Stimmen. — Am 9. März jedoch ist Bembo von jenem Antrag selbst zurückgetreten. Es wird am 14. Närz dem Widerspruche des Zorzi, Musa und Benier zum Trots die milbere Austunst besiebt.

Bort gegeben, gelang es, sie im März noch einmal in Vorschlag zu bringen. Von den vier Opponenten im Collegium trat dann wenigestens einer zurück: nachdem die Gründe für und wider in dem Senate zum zweiten Male durchgesprochen worden, kam es zwar auch diesmal nicht zu förmlicher und ausdrücklicher Suspension: aber man faste einen Beschluß, in welchem man sagte, "die Republik werde sich mit gewohnter Frömmigkeit betragen". So dunkel diese Worte auch lauteten, so meinten doch der Gesandte und der Papst die Erfüllung ihres Wunsches darin zu erblicken. Auch der Papst suspendirte dann seine Censuren.

Sogleich aber erhob sich eine andere, sehr unerwartete Schwierigfeit. Die Benezianer weigerten sich, die Jesuiten, die nach ihrer Entsernung burch ein feierliches Decret ausgeschlossen worden, wieder aufzunehmen.

Sollte aber ber Papst seine Getreuen, die kein anderes Berbrechen begangen, als daß sie ihm unverbrüchlich anhingen, in so großen Nachtheil seben lassen?

Er wandte alles an, um die Benezianer umzustimmen. Auch hatten die Jesuiten die Franzosen für sich: durch eine besondere Geslandtschaft hatten sie sich der Gunst des Königs auch für diesen Fall versichert: Joheuse ließ sich ihre Sache sehr angelegen sein. Die Besnezianer blieben unerschütterlich 1).

Da war nur auffallend, daß die Spanier sich eher wider den Orden erklärten als für ihn. In Spanien herrschte das dominicanische Interesse vor: Lerma liebte die Jesuiten nicht und hielt es überhaupt nicht für gut, daß ein Staat genöthigt werden sollte, ungehorsame Unterthanen wieder aufzunehmen: genug, Franz von Castro
vermied es anfangs von den Jesuiten zu reden: endlich setzte er sich
ben Berwendungen der Franzosen geradehin entgegen.

Eine Erscheinung, zwar in ber Lage ber Dinge wohl begründet, aber boch so auffallend, bag ber Bapft selbst barüber ftutte, unb

1) Bietro Briuli: Relatione di Francia sett singu: Solamente l'ufficio dell' ambasciatore ritenne la dispositione che aveva S. Ma, eccitata dall' efficaci instanze che furono fatte da un padre Barisoni Padoano mandato in Francia espressamente dalla sua congregatione con pensiero d'ottener di interessarsi acciocchè fussero di nuovo ricevuti.

2) Francesco Briuli: Relatione di Spagna: Sentendo (i Spagnuoli) che Franciosi insistevano nell' introduzione de' Gesuiti, scrissero a Roma et a Venezia che non trattassero di ciò, dando ragione alla republica di non voler capittolare con gente suddita che l'aveva sì gravemente offesa.

inbem er irgend ein tiefer liegenbes Gebeimniß bermuthete, es auf-

gab, auf die Berftellung ber Jefuiten zu bringen 1).

Wie viel aber mußte ihm biefer Entschluß koften. Um ein paar unbedeutender Gesetze willen hatte er entschlossen geschienen, die Welt in Feuer und Flamme gerathen zu lassen: jest gab er das immers währende Exil seiner getreuesten Anhänger aus einer katholischen, einer italienischen Landschaft zu 2).

Dagegen bequemte fich nun auch die Republik, die beiben Geift-

lichen auszuliefern, die sie festgenommen hatte.

Nur machte sie auch hier ben Anspruch eine Rechtsverwahrung einzulegen, von ber ber Papst schlechterbings nichts wissen wollte Sehr sonderbar ist doch die Auskunft, zu der man sich endlich entschloß. Der Secretär des venezianischen Senates führte die Gefangenen in den Balast des französischen Gesandten, und übergab sie ihm: "aus Rücksicht", sagte er, "für den allerchristlichsten König, und mit dem Vorbehalt, daß das Recht der Republik über ihre Geistlichen zu richten, damit nicht geschmälert sein solle." "So empfange ich sie", antwortete der Gesandte und führte sie vor den Cardinal, der in einer Loggia auf= und abging. "Dies sind die Gesangenen", sagte er, "die dem Papst auszuantworten sind": des Vorbehaltes gebachte er dabei nicht. Der Cardinal ließ sie dann, auch ohne ein Wort hinzuzussuguen, dem päpstlichen Commissarius ausliesern, der sie mit dem Zeichen des Kreuzes annahm.

Wie weit war man boch entfernt sich einigermaßen einzuberstehn.

Man wollte nur eben ein äußerliches Bernehmen berftellen.

Dazu war nun noch die Aufhebung ber Cenfur, die Ertheilung ber Absolution erforberlich.

Aber felbst hiegegen hatten die Benegianer Ginwendungen zu machen: sie blieben babei, daß die Censur in sich felbst null und

- 1) Francesco Briusi: Venuto l'avviso dell' intiero accomodamento, desisterono dal procurare che si trattasse di loro con la Stà V., non solo per non aver voluto parlar di loro, ma par essersi attraversati alli gagliardi ufficj de' Francesi: che fece dubitare il papa di qualche recondito mistero, e non vi volse insistere con che essi non sapevano che dire.
- 2) Ger. Priuli: Peso molto e S. Sta questa cosa de' Gesuiti, non per loro, ma per la sua propria riputatione.
- 3) Sopense briidt bas als Bebingung so aus: "che levandosi le censure siano consignati li due prigioni a chi li riceve in nome di S. Santità, li quali, se bene S. Serenità (Benebig) dice di darli in gratificatione di S. M. Chrma, si dovessero consignare senza dir altro."

nichtig gewesen und sie gar nichts angegangen, daß sie demnach auch keiner Lossprechung bedürftig seien. Jopeuse erklärte ihnen, er könne die Formen der Kirche nicht ändern. Endlich kam man überein, daß die Absolution nicht mit der gewöhnlichen Deffentlichkeit vollzogen werden solle: Joheuse erschien in dem Collegium: gleichsam privatim sprach er sie hier aus. Die Benezianer haben sich immer angestellt, als seien sie ganz ohne Absolution weggekommen 1). Auch war sie nicht in aller Form gegeben: gegeben aber allerdings.

Ueberhaupt sieht man wohl, nicht so durchaus zum Vortheil der Benezianer, wie gewöhnlich behauptet wird, waren die streitigen

Bunfte erlebigt worben.

Die Gesetze, über die der Papst sich beklagte, waren suspendirt: die Geistlichen, deren Auslieferung er sorderte, ihm überantwortet: die Absolution selbst empfangen. Jedoch war alles nur unter außersordentlichen Einschränkungen geschehen. Die Benezianer versuhren wie bei einer Ehrensache, mit ängstlicher Besorgniß für ihre Reputation: jede Nachgiebigkeit hatten sie verclausulirt, so viel als möglich versstedt. Der Papst dagegen war in dem Nachtheil, daß er sich zu einer auffallenden und wenig ehrenvollen Concession hatte entschließen müssen, die in der ganzen Welt Aussehen erregte.

Seitdem kehrten nun die Verhältnisse zwischen Rom und Venedig wenigstens äußerlich wieder in das alte Geleis zurud. Dem ersten Gesandten der Benezianer rief Paul V entgegen: das Alte sei befeitigt, alles werde neu: er beklagte sich zuweilen, daß Benedig nicht vergessen wolle, was er doch vergessen habe: er zeigte sich so mild

und nachgiebig wie irgend einer seiner Borfahren 2).

Allein damit wurden doch im Grunde nur neue Feindseligkeiten vermieden: die innern Gegenfätze blieben: ein eigentliches Bertrauen stellte sich so balb nicht wieder her.

## Austrag der jesuitischen Sache.

Auf eine ähnliche Beife, b. i. nicht bolltommener, wurde inbessen auch die Streitigkeit zwischen Jesuiten und Dominicanern beseitigt.

Clemens ftarb, wie wir saben, ebe er ein Urtheil gesprochen. Paul V, ber die Sache mit alle bem Gifer angriff, burch ben sich

1) Daran theilt am Schlusse seines 29. Buches bas Schreiben von Johense mit: ohne Zweisel bas einzige Wichtige was er bieser Sache vorbringt: nur macht er auch bagegen einige, wie mir scheint, sehr unhaltbare Einwendungen.

2) Relatione di Mocenigo 1612. Der Papst erstärte: "che conveniva per servitio d'Italia che fosse sempre buona intelligenza fra quella sede e questa republica." ber Anfang seiner Verwaltung überhaupt auszeichnete, — vom September 1605 bis Februar 1606 wurden allein siedzehn Berfamm-lungen in seiner Gegenwart gehalten, neigte sich nicht minder zu dem alten System, auf die Seite der Dominicaner, als sein Borganger. Im October und November 1606 wurden bereits Bersammlungen gehalten, um die Form sestzuseten, in der die jesuitischen Lehren zu verdammen seien: die Dominicaner glaubten den Sieg in händen zu haben 1).

Eben bamals hatten sich nun aber auch die venezianischen Ansgelegenheiten auf die Weise, die wir betrachteten, entwickelt: die Jesuiten hatten dem römischen Stuhle einen Beweis von Anhanglichkeit gegeben, durch welchen sie alle andern Orden bei weitem überstrafen; und Benedig ließ sie bafür bugen.

Unter biesen Umständen ware es wie eine Grausamkeit erschienen, wenn der römische Stuhl diese seine getreuesten Dienex mit einem Berdammungsbecret hätte heimsuchen wollen. Als- alles zu bemselben vorbereitet worden, hielt der Papft inne. Eine Beile ließ er die Sache ruhen: endlich, am 29. August 1607, trat er mit einer Erklärung hervor, durch welche Disputatoren und Consultoren nach ihrer heimath entlassen wurden: die Entscheidung werde zu seiner Beit bekannt gemacht werden, indeß sei es Sr. heiligkeit exustliche Willensmeinung, daß kein Theil den andern verunglimpse.

Dergestalt hatten die Jesuiten von dem Verluste den sie in Benedig erlitten, doch auch wieder einen Bortheil. Es war ein großer Gewinn für sie, daß ihre angesochtenen Lehren, wiewohl nicht bestätigt, doch auch nicht verworfen wurden. Sie rühmten sich sogar des Sieges. Mit dem Vorurtheil der Rechtgläubigseit, das sie einmal für sich hatten, verfolgten sie nun die doctrinelle Richtung, die sie eingeschlagen unaufbaltsam weiter.

Es fragte fich nur noch, ob es ihnen nun auch gelingen wurde, ihre eigenen inneren Streitigkeiten vollständig beizulegen.

Noch immer gab es lebhafte Gahrungen. Die Beranberungen in ber Constitution erwiesen sich unzureichend, und die spanische Opposition gab es nicht auf, zu ihrem Ziele zu gelangen, Aquadiva zu entfernen. Endlich erklärten sogar, was noch nie geschehen, die Pros

1) Serry, Historia congregationum de auxiliis, hat p. 562 f. bie hierauf bezüglichen Actenstüde. Gratiae victrici, sagt et selbst, iam canebatur "lo triumphe."

2) Coronelli, Secr. ber Congregationen, bei Serry p. 589: Tra tanto ha ordinato (S. Sa) molto seriamente che nel trattare di queste materie nessuno ardisca di qualificare e censurare l'altra parte.

curatoren sämmtlicher Provinzen eine allgemeine Congregation für nothwendig: im J. 1607 kam sie zusammen, und es war aufs neue von durchgreifenden Umwandlungen die Rede.

Bir bemerkten schon öfter bie enge Berbindung, in welche bie Jesuiten mit Frankreich getreten, die Gunft, die ihnen Heinrich IV angebeihen ließ. Auch an den innern Streitigkeiten des Ordens nahm er Antheil: er war ganz für Aquaviva. In einem ausdrückelichen Schreiben sicherte er demfelben nicht allein seine Gewogenheit zu: er gab auch der Congregation den Bunsch zu erkennen, daß in der Berkassung der Gesellschaft keine Aenderung vorgenommen werde 1).

Eines fo machtigen Schutes wußte fich nun Aquabiba vortreff-

Bornehmlich in den Provinzialcongregationen hatte der Widerstand, den er erfuhr, seinen Sis. Er brachte jest ein Geses durch, kraft dessen erstens kein Borschlag in einer Provinzialversammlung als angenommen betrachtet werden solle, wenn er nicht durch zwei Drittheile aller Stimmen gebilligt werde, und ferner auch ein auf diese Weise beliebter Vorschlag doch nur alsdann zur Berathung in der allgemeinen Versammlung gelangen könne, wenn in dieser die Majorität dazu ihre vorläusige Zustimmung gebe. Anordnungen, durch welche, wie man sieht, der Einsluß der Provinzialcongregationen außerordentlich geschmälert wurde.

Aber überdies ward nun auch ein förmliches Berdammungsurtheil über die Gegner des Generals ausgesprochen, und den Obern in den Prodinzen die ausdrückliche Weisung ertheilt, gegen die sogenannten Ruhestörer zu versahren. Hierauf kehrte der Friede allmählich zurück. Die spanischen Mitglieder bequemten sich, und hörten auf, der neuen Richtung ihres Ordens zu widerstreben. Unter dem herrschenden Einsluß wuchs allmählich eine gefügigere Generation empor. Dagegen suchte der General Heinrich IV die Begünstigungen, die er von ihm erfahren, durch doppelte Ergebenheit zu erwiedern.

## Shluß.

Noch einmal neigten fich bergestalt alle biese Streitigkeiten zur Beruhigung.

Ueberlegen wir aber ihre Entwickelung und ihr Ergebniß im Ganzen, so war boch damit die größte Beränderung im Innern ber katholischen Kirche eingetreten.

1) Literae christianissimi regis ad congregatos patres, IV Kal. Dec. 1607, bei Jupencius V, II, lib. lX, n. 108: "Vosque hortamur ad retinendam instituti vestri integritatem et splendorem."

Wir gingen vom dem Moment aus, in welchem die papstliche Gewalt, in siegreichem Rampse begriffen, zu immer größerer Machtfülle fortschritt. In engem Bunde mit der spanischen Politik saste
sie Absicht, alle katholischen Mächte in Einer Richtung fortzureißen,
die Abtrünnigen in Einer großen Action zu überwältigen. Wäre es
ihr gelungen, so würde sie die geistlichen Motive zu unbedingter
Herrschaft erhoben, alle katholischen Staaten zu einer in Idee, Glauben, Leben und Politik zusammenschließenden Einseit verbunden, und
damit auch auf ihr Inneres einen vorwaltenden Einfluß erworben
haben.

In eben biesem Momente aber traten bie starkften innern Gegen-

fäge herbor.

In der französischen Angelegenheit erhob sich das Gefühl der Nationalität gegen die Ansprüche der Hierarchie. Bon den geistlichen Beweggründen, von der Leitung des kirchlichen Oberhauptes wollten doch auch die Ratholischgläubigen nicht in allen Stücken abhangen: es blieben Principien übrig, der weltlichen Politik, der nationalen Selbständigkeit, die sich mit unbesiegbarer Energie den Absichten des Papstthums entgegenstellten. Wir dürfen im Allgemeinen sagen: diese Principien behielten den Sieg: der Papst mußte sie anerkennen: die französische Kirche selbst stellte sich her, indem sie sich auf dieselben gründete.

Hieraus folgte nun aber, daß Frankreich sich auch sofort wieder in Feindseligkeiten gegen die spanische Monarchie warf, daß zwei große, von Natur einander widerstrebende und eigentlich immer zum Kampf geneigte Mächte einander in der Mitte der katholischen Welt gegenüber traten. So wenig war es möglich die Einheit zu behaupten. Die Verhältnisse von Italien bewirkten sogar, daß dieser Gegensfat, das Gleichgewicht, das dadurch hervorgebracht ward, dem römis

iden Stuble Bortheil gewährte.

Indem brachen auch neue theologische Entzweiungen aus. So scharssinnig und genau die Bestimmungen des tribentinischen Concilium sein mögen, so konnten sie das doch nicht verhindern: innerhalb der von ihnen gezogenen Grenzen gab es noch Raum zu neuen Glaubenstreitigkeiten. Die beiden mächtigsten Orden traten gegen einander in die Schranken: jene beiden Mächte selbst nahmen gewissermaßen Partei: in Rom hatte man nicht den Muth eine Entscheidung auszusprechen.

Und hiezu kamen nun die Frrungen über die Grenzen ber geiftlichen und ber weltlichen Gerichtsbarkeit: Frrungen, die einen localen Ursprung hatten, mit einem nicht eben sehr mächtigen Nachbar, bie aber mit einem Geist und Nachdrud geführt wurden, durch welche sie eine allgemeine Bedeutung erlangten 1). Billig hält man in allen katholischen Staaten das Andenten Paolo Sarpi's in hohen Ehren. Er hat die Grundlagen zu den kirchlichen Berechtigungen, deren sie sich sämmtlich erfreuen, durchgekämpft. Der Papst vermochte nicht ihn zu beseitigen.

Gegenfäße ber Ibeen und ber Lehre, ber Verfaffung und ber Macht, die nun jener kirchlich weltlichen Einheit, welche das Papft= thum darzustellen suchte, gewaltig widerstrebten und sie zu zersetzen drobten.

Der Gang ber Dinge zeigt jedoch, daß die zusammenhaltenden Ibeen noch einmal die stärkern waren. Den innern Widerstreit konnte man nicht versöhnen, aber es gelang, einen eigentlichen Kampf zu vermeiden. Der Friede zwischen ben großen Mächten ward hergestellt und erhalten: die italienischen Interessen erhoben sich noch nicht zu vollem Bewußtsein und einwirkender Thätigkeit: den streitenden Orden ward Stillschweigen auferlegt. Die Streitigkeiten zwischen Kirche und Staat trieb man nicht auf das Neußerste: Benedig nahm die angebotene Vermittelung an.

Die Politik bes Papstthums war, so viel wie möglich eine Stel= lung über ben Parteien zu nehmen, die Entzweiungen zu vermitteln. Noch besaß es Autorität genug, um dies zu vermögen.

Ohne Zweifel wirkte barauf zurück, wie es hinwiederum bavon abhing, daß indessen die große Action nach außen, der Fortschritt, in dem man begriffen war, der Kampf gegen den Protestantismus un=aushörlich fortging.

Auf biefen und feine Entwickelung muffen wir nun gurudtommen.

1) V. Sta, rust B. Priusi bei seiner Rüdtehr von Frantreich aus, ha dichiarito, si può dire, sin a quai termini sia permesso al pontesice estendere la sua temporale e spirituale autorità. (Relatione di Francia 1608.)

. • 

# Siebentes Buch.

Gegenreformationen. Zweiter Zeitraum.

· 1590 — 16**3**0.

Ich bente mich nicht zu täuschen ober bie Schranken ber Siftorie zu überschreiten, wenn ich an bieser Stelle ein allgemeines Gefet bes

Lebens mahrzunehmen glaube.

Unaweifelhaft ift: es find immer Rrafte bes lebenbigen Beiftes, welche die Welt fo von Grund aus bewegen. Borbereitet burch bie vorangegangenen Jahrhunderte, erheben fie fich zu ihrer Beit, ber= borgerufen burch ftarte und innerlich machtige Naturen, aus ben unerforschten Tiefen bes menschlichen Geistes. Es ift ihr Wesen, bak sie die Welt an sich reißen, zu überwältigen suchen. Je mehr es ihnen aber bamit gelingt, je größer ber Kreis wird, ben fie umfaffen, besto mehr treffen fie mit eigenthumlichem unabhängigem Leben gu= sammen, das sie nicht so gang und gar zu besiegen, in sich aufzulösen vermögen. Daber geschieht es - benn in unaufhörlichem Werben find fie begriffen — daß fie in sich felbst eine Umwandlung erfahren. Indem fie das Fremdartige umfassen, nehmen fie schon einen Theil seines Wesens in sich auf: es entwickeln sich Richtungen in ihnen, Momente bes Daseins, die mit ihrer 3bee nicht felten im Widerspruch stehn. Es kann aber nicht anbers fein, als daß in dem allgemeinen Fortschritt auch biese wachsen und gebeihen. Es kommt nur barauf an, daß fie nicht das Uebergewicht bekommen: fie würden sonst die Einheit und ihr Princip gerabezu gerftoren.

Run sahen wir, wie gewaltig sich in dem restaurirenden Bapstthum innere Widersprüche, tiefere Gegensätze regten: jedoch die Idee behielt den Sieg: die höhere Einheit, wenn gleich nicht mit ihrer ganzen alten zusammenfassenden Gewalt, behauptete das Uebergewicht, und schritt unablässig, noch in den Momenten des innern Kampses, für den sie vielmehr daraus frische Kraft sog, zu neuen Eroberungen fort.

Diese Unternehmungen ziehen jest unsere Aufmerksamkeit auf sich. Es ist von hoher Wichtigkeit für die Welt, wie weit sie ge-lingen, welche Umwandlungen sie zur Folge haben, welchen Widerstand in sich oder von außen her sie finden.

#### Erftes Capifel.

# Fortigritte ber tatholifden Reftauration.

1590-1617.

1.

Unternehmungen des Katholicismus in Polen und den angrenzenden Ländern.

Es ift die Meinung ausgesprochen worden, die Protestanten, die ja, wie wir sahen, in Polen eine Zeitlang entschieden die Obershand besahen, wären auch wohl im Stande gewesen, einen König ihres Glaubens auf den Thron zu erheben: aber ihnen selbst sei am Ende ein Katholik vortheilhafter vorgekommen, weil er in dem Papste doch noch eine höhere Gewalt, einen Richter über sich habe.

Bare bem fo, fo wurden fie fich für eine fo unproteftantifde

Gefinnung felber eine harte Buchtigung jugezogen haben.

Denn eben burch einen katholischen König vermochte ber Papi

ibnen den Kriea zu machen.

Hatten boch sogar die päpstlichen Nuntien von allen fremden Gefandten in Bolen allein das Recht, sich mit dem König ohne Anwesenheit eines Senators zu unterreden. Man kennt sie wohl: sie waren klug und gewandt genug, um das vertraulichere Berhältnis, das ihnen hiedurch möglich wurde, zu pflegen und zu benuten.

Im Anfang ber achtziger Jahre bes 16. Jahrhunderts war Cardinal Bolognetto Nuntius in Bolen. Er flagt über die Beschwerben des Clima, die für einen Italiener doppelt empfindliche Kälte, den Dampf der engen geheizten Stuben, die ganze ungewohnte Lebensweise; bessennugeachtet begleitet er König Stephan von Warsichau nach Krakau, von Wilna nach Lublin — durch das Reich:

zuweilen in etwas melancholischer Stimmung, aber nichts besto minder unermüblich: während der Feldzüge bleibt er mit demselben wenigstens in Briefwechsel: in ununterbrochener Verbindung erhält er die römischen Interessen mit der königlichen Person.

Wir haben eine ausführliche Relation über seine Amtsführung, aus der wir ersehen, was er unternahm, wie weit er es brachte 1).

Bor allem forberte er ben König auf, die Aemter nur mit Katholischen zu besetzen, in ben königlichen Städten nur katholischen Gottesbienst zu gestatten, die Zehnten herzustellen: — Maßregeln, wie sie um dieselbe Zeit in andern Ländern ergriffen wurden und die Erneuerung des Katholicismus herbeiführten oder bezeichneten.

Damit brang er nun nicht burch. König Stephan glaubte nicht so weit gehn zu können: er erklärte, er sei nicht mächtig genug dazu.

Allein babei hatte boch bieser Fürst nicht allein katholische Ueberzeugungen, sondern einen angebornen Gifer für das Kirchenwesen: in vielem Andern gab er den Borstellungen des Runtius nach.

Durch unmittelbare königliche Unterftugung tamen bie Resuiten Collegien in Rrafau, Grobno, Bultust ju Stanbe: ber neue Ralenber ward ohne Schwierigkeit eingeführt, ber gröfte Theil ber Anordnungen best tribentinischen Concilium zur Bollziehung gebracht. Das Wichtigste aber war ber Beschluß bes Königs, die Bisthumer in Bufunft nur noch an Ratholiken zu geben 2). Auch in biese höchsten aeistlichen Burben waren Brotestanten eingebrungen: bem Nuntius ward jest verstattet, fie vor seinen Richterftuhl zu gieben, fie abqufeten: was um fo mehr fagen wollte, ba mit bem bischöflichen Umt zugleich Sitz und Stimme in bem Senat verbunden war. biefe politische Bedeutung bes geiftlichen Inftitutes suchte ber Nuntius überhaupt ju benuten. Bor allem forberte er bie Bifcofe ju ein= belligen Makregeln an ben Reichstagen auf: er gab ihnen bie= felben an: mit ben machtigften, bem Erzbifchof von Gnefen, bem Bischofe von Krakau hatte er personlich ein engeres Berhältniß angefnüpft, bas ihm ausnehmend förderlich wurde. Und fo ge=

<sup>1)</sup> Spannochi: Relatione all' Illmo Revmo Cardinal Rusticucci, segretario di N. S. Papa Sisto V, delle cose di Polonia intorno alla religione e delle azioni del cardinal Bolognetto in quattro anni ch' egli è stato nunzio in quella provincia.

<sup>2)</sup> Sendosi (il re) determinato che nessuno possa tenere chiese che non sia della vera fede romana. (Spannocchi.)

v. Rante's Werte XXXVIII. Papfte II.

lang es ihm, nicht allein die Geistlichkeit selbst mit verjüngtem Eifer zu durchdringen: er bekam bereits auf weltliche Angelegenheiten einen großen Einfluß. Die Engländer brachten einen Handelsvertrag mit Polen in Anregung, der namentlich für Danzig sehr nüglich zu werden versprach: der Nuntius war es allein, der ihn rückgängig machte, hauptsächlich weil die Engländer das ausdrückliche Bersprechen verlangten, Handel und Wandel in Ruhe treiben zu dürsen, ohne um ihrer Religion willen beläftigt zu werden 1).

Genug so gemäßigt auch Ronig Stephan fein mochte, so nahm fich boch zuerst unter ibm ber Ratholicismus wieber wesentlich auf.

Es hatte dies aber besto mehr zu bedeuten, da die mächtigste Partei im Lande, die Faction Zamoisky, der durch die Gunst des Königs überhaupt die wichtigsten Stellen zusielen, auch eine katholische Farbe annahm, und da diese es war, die nach dem Tode Stephans in den Wahlstreitigkeiten den Ausschlag gab. Jenen schwedischen Prinzen, welchen Catharina Jagellonica im Gefängniß geboren, und der von erster Jugend an, sei es durch ursprüngliche Neigung, oder durch den Einfluß der Mutter, oder gleich durch die Hoffnung auf die polnische Krone, oder durch alles zusammen, in der Mitte eines protestantischen Landes unerschütterlich bei dem katholischen Glauben sestgehalten worden war, brachten die Zamoiskys auf den Thron. Es ist Siegmund III, ein Fürst, dessen Gesinnung sich durchaus nach den katholischen Antrieben bildete, die damals Europa in Bewegung sesten.

Papst Clemens VIII sagt in einer seiner Instructionen, er habe — noch als Carbinal und Legat in Bolen — biesem Fürsten ben Rath

<sup>1)</sup> Spannechi: Il che non prima venne agli orecchj del Bolognetto che andò a trovare S. Mti, e con efficacissime ragioni mostiò quanto esorbitante cosa sarebbe stata che avesse concesso per publico decreto una tanto obbrobriosa setta, e come non senza nascosto inganno e speranza d'importantissime conseguenze quella scellerata donna voleva che si dichiarasse così per decreto potersi esercitar la setta Anglicana in quel regno, dove tutto il monde pur troppo sa che si permetta il credere in materia di religione quel chi piace a chi si sia: con queste ed altre efficacissime ragioni il re Stefano rimase talmente persuaso che promesse non voler mai far menzione alcuna di religione in qualunque accordo avesse fatto con quella regina o suoi mercanti.

<sup>2)</sup> Epaunochi: Alle dignità senatorie et all' entrate del regno dicono hoggi non ammettersi se non i dependenti da esso cancelliero, acciò che da nissuno venga impedito di far quello che ad esso ed al re più tornerà di piacere di fare.

gegeben, alle Stellen bes öffentlichen Dienstes in Zukunft nur an Katholiken zu vertheilen. Schon öfter war dieser Rath gegeben worden: von Paul IV bereits, vom Cardinal Hosius 1), auch von Bolognetto. Jest aber erst fand sich ein geeigneter Boden, um ihn aufzunehmen. Bas weber von Siegmund August, noch von Stephan zu erhalten gewesen war, dazu zeigte sich Siegmund III sehr bald entschlossen. Er machte es in der That zu seinem Grundsate, nur noch die Kathoslichen zu befördern, und Papst Clemens hat ganz Recht, wenn er den Fortgang des Katholicismus in Polen vor allem dieser Maßregel zuschreibt.

Das vornehmste Attribut ber königlichen Gewalt in Bolen beftand in der Berleibung ber Burben. Alle geiftlichen und weltlichen Stellen, größere und geringere — man wollte ihrer bei 20000 rechnen — vergab der König. Welch einen Ginfluft mußte es nun haben, daß Siegmund III begann, nicht allein die geistlichen, sondern alle Aemter überhaupt blos mit Katholiken zu besetzen: die Wohlthat bes Staates, wie einst bie Staliener fagten, bas volle Burgerrecht in höherm Sinne, blos feinen Blaubensgenoffen angebeiben ju laffen. Man tam um fo beffer fort, je mehr man fich die Bunft ber Bischöfe, ber Zesuiten erwarb. Der Staroft Ludwig von Mortangen erlangte die pomerellische Woiwobschaft, hauptfächlich baburch, daß er fein haus in Thorn ber Gefellichaft Jesu schenkte. Wenigstens in ben polnisch-preufischen Landschaften bildete fich bierauf eine Opposition amiiden ben Stäbten und bem Abel, welche eine religiöfe garbe annahm. Ursprünglich hatten beibe ben Brotestantismus ergriffen: jest trat ber Abel zurück. Das Beispiel ber Kostka, Dzialinsky, Konopat, welche mächtig murben, weil fie übertraten, übte einen großen Ginfluß auf bie übrigen aus. Die Schulen ber Resuiten wurden hauptfächlich bon dem jungen Abel besucht: bald finden wir, daß sich die Jesuiten= iduler in ben protestantisch verbliebenen Stäbten an ber burgerlichen Aber überhaupt ergriff die neue Ginwirkung befon-Jugend reiben. bers die Sbelleute. Das Collegium ju Bultust zählte 400 Zöglinge, alle von Abel 2). Der Impuls, ber im Allgemeinen im Geiste ber

<sup>1)</sup> In einem Schreiben vom 14. März 1568 bittet er ben Rönig zu erzflären, "nullis se deinceps vel honores vel praefecturas vel quaecunque tandem alia munera publice mandaturum nisi qui Christum aperte confessus fuerit et omni perfidiae, sive Lutheristicae sive Calvinisticae sive anabaptistarum, nuntium remiserit."

<sup>2)</sup> Maffei II, 140.

Beit lag, ber Unterricht ber Jesuiten, ber neu erwachte Gifer in ber gesammten Geistlichkeit, und bie Begunftigung bes Hofes, alles kam zusammen, um ben polnischen Abel für ben Rücktritt zum Katholicismus zu ftimmen.

Es versteht sich aber, daß man auch sogleich weiter ging, und biejenigen, die nun nicht übertraten, die Ungunst der Staatsgewalt empfinden ließ.

In Polen kehrte die katholische Geiftlichkeit besonders den Anfpruch bervor, bag bie firchlichen Gebäube, bie ja von Ratholifchgläubigen, unter ber Mitmirtung ber Bischöfe, häufig ber Rapfte, gegrundet worben, ein unveräußerliches Eigenthum ihrer Rirche feien. Allenthalben wo ber katholische Dienst von ben Pfarrfirchen ausgefcloffen worben, erhoben bie Bifchofe, geftust auf jenen Grundfat, gerichtliche Rlagen. Die Gerichte waren jest mit eifrigen Katholiken besett: gegen eine Stadt nach ber andern begannen bie nemlichen Processe, erfolgten bie nemlichen Urtel: es half nichts, bag man an ben Rönig appellirte und ihn an jene Conföberation erinnerte, burch welche beiben Bekenntniffen gleicher Schut verheißen worben: bie Antwort war: ber gleiche Schut bestehe eben barin, bag man jebem Theile ju feinem Rechte verhelfe! Die Confoderation foliege teine Berficherung ber firchlichen Gebäube ein 1). In wenigen Jahren fetten fich bie Ratholischen in ben Befit aller Bfarrfirchen in ben Stäbten: "in ben Pfarrfirchen", rief ber Bole aus, "wird ber alte Gott verehrt": in ben fleineren preußischen Stäbten burfte ber evangelische Gottesbienft nur noch in einem Zimmer auf bem Rathhause ausaegeubt werden: bon ben größern behauptete allein Danzig feine Pfarfirche 2).

In biesem Augenblick eines glücklichen Fortganges aber blieb man nicht allein bei ber Bekampfung ber Protestanten stehn, man faste auch schon die Griechen ins Auge.

König und Papft vereinigten auch hier ihren Einfluß: besonders wirksam war, so viel ich finde, die Drohung, die griechischen Bischofe von Sit und Stimme in dem Senat auszuschließen: genug, der Wlabifa von Wladimir und einige andere griechische Bischöse entschlossen

<sup>1)</sup> Das ausstührliche Schreiben bes Woiwoben von Enim, übersetzt bei Lengnich: Bolnisch-preußische Geschichte Theil IV, S. 291, setzt besonders biese Motive auseinander.

<sup>2)</sup> Lengnich: Rachricht von ber Religionsanberung in Preugen §. 27.

sich im Jahre 1595, sich nach Maßgabe bes slorentinischen Concilium mit der römischen Kirche zu vereinigen. Ihre Gesandten gingen nach Rom: römische und königliche Abgeordnete erschienen in der Brovinz: die Ceremonie der Bersöhnung ward vollzogen: ein Jesuit, Beicht= vater des Königs, belebte sie durch eine begeisterte Predigt; den Katho-lischen wurden auch hier einige Kirchen eingeräumt.

Ein ungemeiner Aufschwung binnen wenigen Jahren. "Bor furzem", sagt ein papstlicher Runtius schon im Jahre 1598, "konnte es scheinen, als wurde die Regerei den Katholicismus in Bolen vollends beseitigen: jest trägt der Katholicismus die Keterei zu Grabe."

Fragte man, wodurch bies hauptfächlich geschehen war, so war

es boch vor allem bie perfonliche Gefinnung bes Konigs.

Eine Gefinnung, die bei ber eigenthumlichen Stellung biefes Fürsten fogleich noch weitere Aussichten eröffnete.

### Berfuch auf Schweden.

Durch ben Tob feines Baters Johann im Jahre 1592 wurde Siegmund König von Schweden.

Zwar war er hier weber an und für sich unbeschränkt, noch auch ohne persönliche Berpflichtung. Schon 1587 hatte er eine Berssicherung unterzeichnet, daß er in den Ceremonien der Kirche nichts ändern, daß er selbst Niemand befördern wolle, der nicht Protestant sei: und auch jetzt verpflichtete er sich aufs neue, die Brivilegien der Geistlichen wie der Laien erhalten, um der Religion willen Niemand hassen noch lieben, die Landeskirche auf keine Weise beeinträchtigen zu wollen. Nichts desto minder erwachten auf der Stelle alle Hoffnunsgen der Katholischen, alle Besorgnisse der Protestanten.

Was die Katholischen zu erreichen immer so eifrig gewünscht, einen König ihres Glaubens in Schweben zu haben, war ihnen jest gewährt. Bon katholischer Begleitung umgeben, bei der selbst ein päpstlicher Runtius, Malaspina, nicht sehlte, brach Siegmund im Juli 1593 nach seinem Erbreich auf. Schon seine Reise durch die preußischen Provinzen war mit Beförderungen des Katholicismus bezeichenet. In Danzig ereilte ihn ein päpstlicher Abgeordneter, Bartholomäus Powsinsky, mit einem Geschenke von 20000 Scudi, "einem kleinen Beitrag", wie es in der Instruction heißt, "zu den Kosten, welche die herstellung des Katholicismus veranlassen könnte."

Sehr mertwurdig ist biese Instruction. Sie zeigt uns, wie unbedingt man in Rom biese Herstellung hoffte und empfahl 1).

"Powsinsky", heißt es in berselben, "ein vertrauter Diener Sr. Heiligkeit und Basall Sr. Majestät, werbe gesenbet, um dem Könige die Theilnahme des Papstes an den erwünschten Ereignissen, die ihm seit kurzem begegnet, zu bezeigen: an der Niederkunft seiner Gemahlin, dem guten Ausgange des letten Reichstages, vor allem aber an dem größten Glück, das ihm hätte widersahren können, nemlich, daß er jett Gelegenheit habe den Katholicismus in seinem Baterlande wieder herzustellen." Der Papst versäumt nicht, einige Gesichtspunkte sür dieses Werk anzugeben.

"Ohne Zweifel durch Gottes besondere Borsehung", sagt er, "seien gerade mehrere Bisthümer, unter andern selbst der erzbischöfliche Stuhl in Upsala erledigt 2). Sollte der König ja einen Augenblick anstehn die protestantischen Bischöfe, die es noch im Lande gebe, zu entsernen, so werde er doch unsehlbar die erledigten Sitze mit Katholisch-gläubigen besetzen." Der Abgeordnete hat ein Verzeichniß von schwedischen Katholisen bei sich, die dazu geeignet scheinen. Der Papst ist überzeugt, daß diese Bischöse dann schon darauf denken werzen, katholische Pfarrer und Schulmeister zu" bekommen. Nur muß man ihnen dazu die Möglichkeit verschaffen.

"Bielleicht", meint er, "lasse sich sogleich ein Jesuitencollegium in Stockholm einrichten. Wäre bies aber nicht ber Fall, so werbe ber König boch gewiß so viel fähige junge Schweden als er nur finden könne, nach Polen mitnehmen, und sie an seinem Hose, bei einigen ber eifrigsten Bischöfe ober in ben polnischen Jesuitencollegien im katholischen Glauben aufzieben lassen."

Die erste Absicht war hier, wie allenthalben, sich bes Clerus wieber zu bemeistern. Noch eine andere hatte indes ber Nuntius gefaßt. Er bachte die Katholiken, die in Schweben noch übrig waren,
zu veranlassen, gegen die Protestanten Beschwerde zu führen. Dann
werde der König eine Stellung über beiden Barteien nehmen, jede
Neuerung werde das Ansehen einer rechtlichen Entscheidung bekommen

<sup>1)</sup> Instruttione al S. Bartolommeo Powsinsky alla Ma del re di Polonia e Suetia. (MS. Rom.)

<sup>2)</sup> Intendendosi restar vacante l'arcivescovato di Upsalia, che la divina providenza, per più facilitare le cose del suo servitio. non ha permesso che in due anni sia stato proveduto dal re morto, haverà S.  $\mathbf{M}^{\text{ta}}$  particulare pensiere a pigliare un arcivescovo cattolico.

fönnen 1). Es war ihm nur leib, daß Siegmund nicht eine stärkere bewaffnete Macht mit sich führte, um seinen Entschlüffen Nachbruck zu verschaffen.

Run läßt sich wohl nicht beweisen; daß der König die Absichten des römischen Hofes auch sogleich zu den seinigen gemacht habe. So viel aus seinen eigenen Erklärungen abzunehmen ist, mochte zunächst sein Sinn dahin gehn, den Katholischen nur erst einige Freiheiten zu verschaffen ohne die protestantische Berfassung umzustürzen. Aber sollte er fähig sein, dem starken religiösen Antriebe Einhalt zu thun, der seine Umgebung beherrschte, dessen Repräsentanten er mit sich führte? Durste man glauben, daß er an jenem Punkte, wenn er ihn erreicht hätte, stehn bleiben werde?

Die Protestanten wollten es nicht erwarten. Die Absichten, die man diesseit hegte, riefen jenseit unmittelbar, fast unbewußt, ihr Gegentheil hervor.

Gleich nach bem Tobe Johanns vereinigten sich die schwedischen Reichsräthe — früher und später berühmte Namen: Gyllenstern, Bielke, Baner, Sparre, Oxenstern — mit dem Bruder des verstorsbenen, dem Oheim des jungen Königs, noch Sinem von den Söhnen Gustav Wasa's, dem eifrig protestantischen Herzog Carl, "ihn in Abswesenheit seines Nessen als Reichsgubernator anzuerkennen, und ihm in alle dem Gehorsam zu versprechen, was er zur Erhaltung der augsdurgischen Consession in Schweden thun werde." In diesem Sinne ward im März 1593 ein Concisium zu Upsala gehalten. Das augsdurgische Bekenntniß ward hier auss neue proclamirt, die Liturgie des Königs Johann verdammt, selbst in dem frühern Ritus alles das ermäßigt, was noch an katholische Gebräuche zu erinnern schien, — den Exorcismus behielt man nur in mildern Ausdrücken und um seiner moralischen Bedeutung willen bei 2); es ward eine Erklärung

<sup>1)</sup> Ragguaglio dell' andata del re di Polonia in Suetia. (MS. Rom.) Erano tuttavia nel regno alcune reliquie de' cattolici: et il nuntio segucndo la forma già tenuta da C! Madruzzo, per fortificar l'autorità dell' imperatore, cercava di costituire il re giudice tra li cattolici e gli heretici pi Suetia, inducendo quelli a querelarsi appresso il re dell' insolenza e dell ingiurie di questi.

<sup>2)</sup> Denn man muß es Messenius nicht glauben, daß er abgeschafft worden. Es wurden nur die Worte Faar har uth in die Worte Wick har ifra verändert, und dem Herzog Carl, der die völlige Abschaffung sorderte, entgegnete man: retinendum esse exorcismum tanquam liberam cerimoniam propter utilem commonesactionem ad auditorium et daptismi

abgefaßt, daß man keinerlei Ketzerei, weber papistische noch calvinistische, im Lande dulden werde 1). In demselben Sinne wurden nun auch die Stellen besetzt. Biele alte Bertheidiger der Liturgie sagten ihr jetzt ab, doch nicht allen half das: einige wurden doch entsernt. Die Bisthümer, auf deren Erledigung zu Rom man so große Entwürfe gegründet, wurden Lutheranern gegeben: das Erzbisthum Upsaka dem heftigsten Gegner der Liturgie, M. Abraham Angermannus: durch eine unverhältnißmäßige Majorität — er hatte 243 und sein nächster Mitbetverber nur 38 Stimmen — stellte die Geistlichkeit den eifrigsten Lutheraner den sie sinden konnte an ihre Spize.

Unter König Johann hatte sich bis zuletzt ein mittlerer, bem Papsithum nicht so scharf wie anderwärts entgegengesetzter Zustand erhalten: leicht hätte Siegmund eine Beränderung, wie die Katholiken sie wünschten, daran knüpsen können: aber jest war man ihm von der andern Seite zuborgekommen: der Protestantismus hatte sich

fester in Besitz gesett, als er es jemals gewesen war.

Auch die königlichen Gerechtsame Siegmunds waren hiebei nicht geschont worden. Er ward schon nicht eigentlich mehr ganz als der König, — vielmehr als ein Fremder mit dem Anspruch an die Krone, als ein Abtrünniger, vor dem man sich in Acht nehmen müsse, der die Religion bedrohe, ward er betrachtet. Die große Mehrheit der Nation, einmüthig in ihren protestantischen Ueberzeugungen, hielt sich an Herzog Carl.

Wohl fühlte ber Rönig feine vereinsamte Stellung, als er angekommen. Er konnte nichts thun: er suchte nur bie Forderungen,

bie man an ihn machte, bon fich abzulehnen.

Aber inbessen er schwieg und wartete, geriethen bie Gegensäte in Ramps, die einander hier noch nie so unmittelbar gegenüber gestanden. Die evangelischen Prediger schalten wider die Papisten: die jesuitischen, die in der Hoscapelle predigten, blieben die Antwort nicht schuldig. Die Katholiken des königlichen Gefolges bemächtigten sich bei einer Beerdigung einer evangelischen Kirche: die Protestanten hielten hierauf für nöthig sich der Benutzung ihres entweiten Heiligthums eine Zeitlang zu enthalten. Schon kam es zu Thätslichkeiten. Die heiducken brauchten Gewalt, um sich einer verschlossenen

spectatores permanantem; eine Ansicht, ber sich Herzog Carl fügte. Baaz, Inventarium IV, X, 525. Bei Baaz finden sich die Acten überhaupt in ziemlicher Bollständigkeit.

1) Concilium definit, țeist es weiter, ne haereticis advenientibus detur locus publice conveniendi.

Kanzel zu bemächtigen: bem Runtius warf man vor, daß er aus seinem Hause mit Steinen nach singenden Chorknaben habe werfen lassen: die Erbitterung stieg von Moment zu Moment.

Endlich ging man nach Upfala um die Arbnung ju vollziehen. Die Schweben forberten bor allen Dingen bie Bestätigung ber Schlüffe ibres Conciliums. Der Konig ftraubte fich. Er munichte nur Dulbung für ben Ratbolicismus: er mare aufrieben gewesen. batte man ihm nur bie Ausficht gelaffen, fie in Rufunft einmal ju geftatten. Aber biefe fcmebifchen Brotestanten waren unerschütterlich. Man behaubtet, die eigene Schwester bes Rönigs 1) babe ihnen gesagt. bie Natur beffelben fei, nach langem und ftanbhaftem Biberftanbe endlich boch nachzugeben, und in fie gebrungen, ihn nur immer aufs neue ju befturmen. Sie forberten ichlechthin, daß allenthalben in Kirden und Schulen einzig und allein die Lehre ber Augsburger Confession verkundigt werden solle 2). An ihrer Spize stand Bergog Carl. Die Stellung, die er einnahm, gab ihm eine Unabhängigkeit und Racht, wie er fie fonft niemals batte hoffen durfen. Sein perfönliches Verhältniß zu dem Könige ward immer unangenehmer, bitterer. Der Rönig, wie gefagt, war fast gang ohne Waffen: ber Bergog sammelte ein baar taufend Dann auf seinen Gutern um bie Stadt ber. Endlich erklärten bie Stände bem Konig geradezu, man werde ihm die Sulbigung nicht leiften, wenn er fich nicht fuge 8).

Der arme Fürst sah sich in schmerzlicher Verlegenheit. Zuzugesstehn, was man von ihm verlangte, beschwerte ihn in seinem Gewissen, es zu verweigern, brachte ihn um eine Krone.

In bieser Noth fragte er zuerst bei bem Runtius an, ob er nicht nachgeben burfe. Malaspina war nicht babin zu bringen, bas gutzuheißen.

Hierauf wandte fich ber König an die Jesuiten in seinem Gefolge. Was der Nuntius nicht gewagt, nahmen fie auf fich. Sie
erklärten, in Betracht der Nothwendigkeit und der unberkennbaren Gefahr, in der sich der König befinde, könne er den Kepern ihre

<sup>1)</sup> Das Ragguaglio nennt sie ostinatissima eretica.

<sup>2)</sup> Meffenine VII, 19. Absolute urgebant, ut confessio Augustana, qualis sub ultimo Gustavi regimine et primi Johannis in patria viguisset, talis in posterum unica sola et ubique tam in ecclesiis quam in scholis perpetuo floreret.

<sup>3)</sup> Supplicatio ordinum: Quodsi cl. rex denegaverit subditis regiam approbationem horum postulatorum, inhibent nostri fratres domi remanentes publicum homagium esse S. R. M. praestandum.

Forderung zugestehn, ohne Gott zu beleidigen. Richt eher gab sich ber König zufrieden, als bis er biesen Bescheid schriftlich in Häns ben batte.

Alsbann erst fügte er sich ben Forberungen seiner Unterthanen. Er bestätigte die Schlüsse von Upsala, die ausschließende Uebung ber unveränderten Augsburger Confession: ohne daß in Kirche oder Schule eine fremde Lehre beigemischt, ohne daß irgend jemand angestellt werden durfe, der nicht zu ihrer Bertheidigung bereit sei 1). Er erkannte die Prälaten an, die wider seinen Billen in jene Aemeter gekommen.

Sollte sich aber hiebei sein katholisches Herz beruhigen? Sollte seine römisch-gesinnte Umgebung sich mit einem Resultat begnügen, bas sie so ganz verdammen mußte? Es ware an sich nicht zu erwarten.

In der That schritt man endlich zu einer Protestation, wie sie wohl in ähnlichen Fällen auch sonst borgekommen ist.

"Der Runtius", heißt es in bem Berichte, ber über diese Sache nach Rom erstattet wurde, mit bessen Borten ich wohl am besten diese Thatsache erläutere, "der Runtius war eifrig bemüht, der geschehenen Unregelmäßigkeit abzuhelsen. Er bewirkte, daß der König zur Sicherheit seines Gewissens schriftlich eine Protestation abfaßte, in welcher er erklärte, daß er nicht mit seinem Billen, sondern ganz allein durch Gewalt genöthigt zugestanden, was er zugestanden. Ferner bewog der Runtius S. Rajestät, auch den Katholiken entsprechende Zugeständnisse zu machen: um wie in Polen, so auch in Schweden beiden Theilen verpflichtet zu sein: wie dies auch bei dem deutschen Kaiser Statt sindet. Der König war zufrieden dies zu thun".3).

1) Diese Worte lauten boch so, baß sie die Möglichseit einer Ausstuch übrig lassen. "Ad officia publica nulli promovebuntur in patria qui religionem evangelicam nolunt salvam, quin potius qui eam serio defendere volunt, publicis officiis praesiciantur." Generalis confirmatio postulatorum regis Sigismundi bei Baaz p. 537.

2) Relatione dello stato spirituale e politico del regno di Suezia 1598. Mandò alcuni senatori Polacchi a darle parte dello stato delle cose in le sue circostanze e conseguenze, e detti patri dichiararono che presupposto la necessità e pericolo nel quale era costituita la M<sup>tà</sup> S. la petesse senza offender dio concedere alli heretici ciò che ricercavano, e la M<sup>ta</sup> S. per sua giustificatione ne volle uno scritto da detti patri. — Hora fatta la coronatione e concessione pose ogni studio il nunzio per applicare qualche remedio al disordine seguito, onde operò per sicurezza della coscienza di S. M<sup>tà</sup> ch' ella fecesse una

Seltsame Auskunft. An einer Protestation ist es noch nicht genug. Um einer Berpflichtung, bie man burch einen Gib übernommen, einigermaßen entledigt zu sein, leistet man ber anbern Partei einen entgegengesetzten Gib: so ist man beiben verpflichtet, und in ber Nothwendigkeit, beiben die gleiche Gerechtigkeit angebeihen zu lassen.

Die Schweben waren erstaunt, daß der König nach so feierlichen Bersprechungen doch sogleich hierauf den Katholischen einen wenig verhehlten Schutz angedeihen ließ. Es rührte ohne Zweifel von dieser geheimen Berpflichtung her. "Noch vor seiner Abreise", fährt unser Berichterstatter mit Zufriedenheit fort, "gab der König Nemter und Würden an Katholischgläubige. Vier Statthalter, obwohl sie Ketzer waren, ließ er schwören, die Katholisen und ihre Religion zu beschützen. An vier Orten richtete er die Uebung des katholischen Gottesdienstes wieder ein."

Maßregeln, welche vielleicht das unruhige Gewiffen eines devoten Fürsten beschwichtigen, allein auf ben Gang der Dinge keinen andern als einen nachtheiligen Ginfluß ausüben konnten.

Denn eben baburch geschah es, baß die schwebischen Stände, in unaufhörlicher Aufregung gehalten, sich um so entschiedener in den Widerstand warfen.

Die Geistlichkeit reformirte ihre Schulen in streng lutherischem Sinne, sie ordnete ein besonderes Dankfest für die Behauptung der wahren Religion "gegen die Absichten und Känke der Jesuiten" an; 1595 ward auf dem Reichstag von Süderköping ein Beschluß gesfaßt, daß alle Uedung des katholischen Ritus, wo ihn der König etwa eingerichtet hatte, wieder abgeschafft werden sollte. "Einmüthig heißen wir gut", sagen die Stände, "daß alle Sectirer, die der evangelischen Religion zuwider sind und ihren Sit im Lande aufgeschlagen haben, binnen sechs Wochen aus dem ganzen Reiche ent-

protesta in scritto, come ella non con la volontà sua ma per pura forza si era indotto a concedere ciò che haveva concesso: e persuase al smo re che concedesse da parte agli cattolici altrettanto quanto haveva conceduto alli heretici, di modo che a guisa dell' imperatore e del re di Polonia restasse la Mt. S. giurata utrique parti. S. Mtà si contentò di farlo, et immediatamente mise in esecutione le dette concessioni: perchè avanti la sua partenza diede ufficj e dignità a cattolici, e lasciò in quattro luoghi l'esercitio della religione, e fece giurare a quattro governatori, se ben erano heretici, quali lasciò nel regno, che haverebbero protetto la religione e li cattolici.

fernt werben"1): und auf das strengste wurden diese Beschlüsse ausgeführt. Das Kloster Wadstena, das seit 211 Jahren bestanden und sich in der Mitte so vieler Bewegungen noch immer erhalten, ward nunmehr aufgelöst und zerstört. Angermannus hielt eine Kirchenvisitation, die ihres Gleichen nicht gehabt. Wer die evangelische Kirche versäumte, ward mit Ruthen gepeitscht: der Erzbischof führte einige starke Schüler mit sich, welche die Züchtigung unter seiner Aussicht vollzogen: die Altäre der Heiligen wurden zerstört, ihre Reliquien zerstreut, die Ceremonien, welche man noch 1593 für gleichhültig erklärte, im Jahre 1597 an vielen Orten abgeschafft.

Das Berhältniß zwischen Siegmund und Carl gab nun biefer

Bewegung eine perfonliche Geftalt.

Alles was man that, lief bem wohlbekannten Willen, ben Ansordnungen bes Königs entgegen: in allem hatte Herzog Carl einen überwiegenden Einfluß. Wiber ben ausbrücklichen Befehl Siegmunds hielt der Herzog die Reichstage: jeden Eingriff besselben in die Lanbesangelegenheiten suchte er zu entfernen: er ließ einen Beschluß fassen, kraft bessen die Rescripte des Königs erst dann gültig sein sollten, wenn sie von der schwedischen Regierung bestätigt worden ?).

Carl war bereits durch die That Fürst und Herr. Schon regte sich in ihm der Gedanke, es auch dem Namen nach zu werden. Unter anderm deutet es ein Traum an, den er 1595 hatte. Es kam ihm vor, als werde ihm auf einem Gastmahle in Finnland eine verdeckte doppelte Schüssel aufgetragen: er hebt den Deckel auf: in der einen erblickt er die Insignien der Krone, in der andern einen Todtenkops. Aehnliche Gedanken regen sich in der Nation Es geht eine Sage durchs Land, man habe in Linköping einen gekrönten Abler mit einem ungekrönten streiten sehen: der ungekrönte habe den Plat behalten.

Als es aber so weit war, als die protestantischen Grundsäte mit so vieler härte geltend gemacht wurden, ihr Borsechter einen Anspruch auf die königliche Gewalt zu erheben schien, regte sich doch auch eine Partei für den König. Sinige Große, die an seiner Autorität einen Rüchalt gegen den Herzog gesucht, wurden verjagt: ihre Anhänger blieben im Lande: das gemeine Bolk war mißbergnügt über die Abschaffung aller Ceremonien, und leitete ländliche Unfälle von dieser

1) Acta ecclesiae in conventu Sudercop bei Baaz 567.

<sup>2)</sup> Ausa illustrissimi principis domini Caroli Sudermanniae ducis adversus serenissimum et potentissimum dominum Sigismundum III regem Sueciae et Poloniae suscepta, scripta et publicata ex mandato S. R. Majestatis proprio. Dant. 1598.

Bernachlässigung her: in Finnland hielt ber Statthalter Flemming bas Banner bes Königs aufrecht.

Eine Lage ber Dinge, die es für König Siegmund auf ber einen Seite nothwendig, auf der andern rathsam machte, sein Glud noch einmal zu versuchen. Es war vielleicht der lette Moment, in welchem es ihm möglich war, seine Gewalt herzustellen. Im Sommer 1598 brach er zum zweiten Male auf, um sein Erbreich einzunehmen.

Er war dies Mal wo möglich noch strenger katholisch als früher. Der gute Herr glaubte, das mancherlei Unglück, das ihn seit der ersten Reise betroffen, unter anderm der Tod seiner Gemahlin, sei deshalb über ihn geschickt worden, weil er damals den Ketzern Zugesständnisse gemacht habe: mit tiefem Herzeleid eröffnete er dem Runstius diesen seinen peinlichen Gedanken. Er erklärte, er wolle eher sterben, als aufs neue etwas gestatten, was die Reinheit seines Gewissens bestecken könne.

Es verknüpfte sich aber hiemit zugleich ein europäisches Interesse. In so großem Fortgange war ber Katholicismus, daß er auch ein Unternehmen in einem so entsernten Theile von Europa hauptsächlich im Lichte einer allgemeinen Combination betrachtete.

Schon früher hatten die Spanier in ihrem Kampfe mit England ihre Augen zuweilen auf die schwedischen Küsten geworsen: sie hatten gefunden, der Besitz eines schwedischen Hasens werde ihnen von dem größten Nugen sein, und Unterhandlungen darüber eröffnet. Zest zweiselte man nicht, daß Siegmund, wenn er nur erst Herr in seinem Lande sei, ihnen Elfsborg in Westgothland einräumen werde. Leicht lasse sich hier eine Flotte erbauen, in Stand halten, mit Polen und Schweden bemannen: wie viel anders könne man von hier, als von Spanien aus, England den Krieg machen; gar bald werde es vergessen Indien anzugreisen. Auch für die Autorität des Königs in Schweden könne ein Bund mit dem katholischen König nicht anders als vortheilhaft sein 1).

Aber noch mehr. Die Katholischen zogen in Betracht, daß sie sich zur Herrschaft in Finnland und auf der Oftsee erheben würden. Bon Finnland aus hofften sie einen glüdlichen Angriff auf das russische Reich machen, durch den Besit des baltischen Meeres das Herzogthum Preußen in ihre Gewalt bringen zu können. Noch hatte

<sup>1)</sup> Relatione dello stato spirituale e politico. Der Boriolia ist: che a spese del cattolico si mantenga un presidio nella fortezza che guardi il porto, sopra lo quale niuna superiorità habbia il cattolico, ma consegni lo stipendio per esso presidio al re di Polonia.

bas Churhaus Brandenburg die Belehnung durch keine Unterhandslung zu erwerben vermocht; der Runtius versichert, der König sei entsichlossen, sie demselben nicht zu gewähren, sondern das herzogthum an die Krone zu bringen: er sucht ihn darin nach Kräften zu bestärken, hauptsächlich, wie sich versteht, aus religiösen Erwägungen: benn niemals werde Brandenburg die Wiederherstellung des Kathoslicismus in Breuken zugestehn.

Betrachtet man ben Umfang ber Aussichten, welche sich an einen Erfolg bes Königs fnüpften, ber boch so unwahrscheinlich nicht war, auf ber einen, und auf ber andern Seite bie allgemeine Bedeutung, welche bem schwebischen Reiche bevorstand, wenn ber Protestantismus ben Sieg babontrug, so erkennt man hier ben Moment einer welt-

geschichtlichen Entscheidung.

Zamoisth hatte bem König gerathen, an ber Spite eines starken Heeres aufzubrechen, um Schweben mit ben Wassen zu erobern. König Siegmund hielt dafür, daß das nicht nöthig sei: er wollte nicht glausben, daß man ihm in seinem Erbreiche Gewalt entgegensehen werde. Er hatte indeß ungefähr 5000 Mann bei sich: ohne Widerspruch landete er mit ihnen in Calmar, und setzte sich von da gegen Stockbolm in Bewegung; hier war eine andere Abtheilung seiner Truppen bereits angelangt und aufgenommen worden; eine sinnische Schaar rückte gegen Upland vor.

Indessen hatte sich auch Herzog Carl gerüstet. Es war offenbar mit seiner Macht so wie mit der Alleinherrschaft des Protestantismus aus, wenn der König den Sieg behielt. Während seine Uplandsbauern die Finnen abwehrten, stellte er sich selbst mit einer regelmäßigen Kriegsmannschaft dem Könige auf seinem Zuge dei Stegeborg in den Weg. Er sorderte die Entsernung der königlichen Heere, die Uebertragung der Entscheidung an einen Reichstag. Alsdann wolle er auch seine Leute entlassen. Der König ging nicht darauf ein. Die seinblichen Schaaren rückten gegen einander.

Gering an Zahl: unbedeutende Massen: jede von ein paar tausend Mann. Aber die Entscheidung erfolgte nicht minder nachhaltig, als wäre sie durch große Heere herbeigeführt worden.

<sup>1)</sup> Relatione di Polonia 1598. Atteso che se rimarrà il ducato nelli Brandeburgesi non si può aspettare d'introdurre la religione cattolica, si mostra S. Mta risoluto di voler ricuperare il detto ducato. Schon Rönig Stephon hötte bies thun sollen. Ma ritrovandosi con penuria di danari mentre era occupato nelle guerre, ne fu sovvenuto delli Brandeburgesi.

An der Person des Fürsten lag doch alles. Carl, sein eigener Rathgeber, tropig, entschlossen, ein Mann: und was die Hauptsache war, wesentlich im Besitz. Siegmund, von andern abhängig, weich, gutmüthig, kein Kriegsmann: und jetzt in der unglücklichen Noth-wendigkeit, das Reich, das ihm gehörte, erobern zu mussen: zwar legitim, aber im Kampfe gegen das Bestehende.

Zwei Mal stießen die Truppen bei Stangebro auf einander. Zuerst mehr durch Zufall als mit Absicht: der König war im Bortheil, und er selbst soll der Ermordung der Schweden Einhalt gethan haben. Das zweite Mal aber, als die Dalkarlier sich für den Herzog erhoben, seine Flotte angesommen war, hatte dieser die Oberhand: den Mord der Bolen hielt Riemand ein: Siegmund erlitt eine vollstänbige Niederlage: er mußte alles eingehn, was man von ihm forderte 1).

Ließ er sich boch sogar bahin bringen, bie einzigen Getreuen auszuliefern, die er gefunden, damit sie vor ein schwedisches Gerichk gestellt würden. Er selbst versprach, sich der Entscheidung des Reichstages zu unterwerfen.

Doch war dies nur eine Auskunft für die Berlegenheiten des Augenblicks. Statt den Reichstag zu besuchen, wo ihm nur die traurige Rolle des Besiegten hätte zu Theil werden können, schiffte er mit dem ersten günstigen Winde nach Danzig zurud.

Er schmeichelte sich wohl mit ber Hoffnung, ein ander Mal, in einem glücklichern Augenblick boch noch herr in seinem Erbreiche zu werben: in der That aber überließ er es durch diese Entfernung sich selber und dem überwiegenden Ginflusse seines Oheims, der kein Bebenken trug, nach einiger Zeit auch den Königstitel anzunehmen, und alsdann den Krieg nicht erst lange in Schweden erwartete, sondern ihn nach dem polnischen Gebiete spielte, wo er unter abwechselnden Schickslalen geführt ward.

## Aussicht auf Rugland.

In furzem aber schien es, als wolle sich biefes fehlgeschlagene Unternehmen burch einen andern glücklichen Erfolg vergüten.

Man weiß, wie so manchmal sich die Bäpste Hoffnung gemacht hatten, Rußland zu gewinnen — schon Abrian VI, Clemens VII:

<sup>1)</sup> Piasecii Chronicon gestorum in Europa singularium p. 159. Auszuge aus ben Briefen ber Fürsten bei Geijer: Schwebische Geschichte II, S. 305.

bann hatte ber Jesuit Possevin bei Iwan Wasiljowitsch sein Glück versucht: noch 1594 sandte Clemens VIII einen gewissen Comuleo nach Moskau, mit mehr als gewöhnlichem Vertrauen, da er die Sprache kannte: allein es waren alles vergebliche Bemühungen: erklärte doch Boris Godunow geradezu, "Moskwa sei jetzt das wahre rechtgläubige Rom": er ließ für sich beten "als für den einzigen christlichen Herrscher auf Erden."

Um so willfommener war unter biesen Umftänden die Aussicht, welche das Auftreten des falschen Demetrius auf das unerwartetste darbot.

Fast noch mehr an die geistlichen als an die politischen Intereffen von Bolen schloß fich Demetrius an.

Es war ein katholischer Beichtvater, dem er sich zuerst entdeckte: Väter Jesuiten wurden geschickt, ihn zu prüfen: dann nahm sich der päpstliche Nuntius Nangone seiner an. Gleich bei der ersten Zusammenkunft erklärte ihm dieser, er werde nichts zu hoffen haben, wenn er nicht die schismatische Religion abschwöre und die katholische annehme. Ohne viel Umstände zeigte sich Demetrius hiezu bereit: er hatte es schon vorher versprochen: den nächsten Sonntag geschah der Uebertritt 1). Er war entzückt, daß ihn hieraus König Siegmund anerkannte: er schrieb es mit Recht der Berwendung des Kuntius zu, und versprach diesem, zur Ausbreitung und Bertheibigung des römisschen Glaubens alles zu thun, was in seinen Kräften stehe 2).

Ein Bersprechen, das sofort eine hohe Bebeutung bekam. In Polen mochte man boch nicht recht an ihn glauben. Wie sehr erstaunte man, als der armselige Flüchtling in der That bald darauf in den Palast der Zaaren einzog. Der plötsliche Tod seines Borgängers, in welchem das Bolk ein Gottesurtheil sah, mag wohl am meisten dazu beigetragen haben.

Und hier erneuerte nun Demetrius seine Zusage: ben Neffen jenes Nuntius nahm er mit großer Chrerbietung bei sich auf: ba feine polnische Gemahlin in kurzem bei ihm anlangte, mit einem zahl-

<sup>1)</sup> Alessandro Cilli: Historia di Moscovia p. 11. Eilli war bei bem Act zugegen. Bei Karamfin X, 109 ber llebers. sindet sich eine Stelle, die boch nicht so genau aus Cilli ist, als es ber Fall zu sein scheint. Karamsin sah den Cilli selbst nicht ein. Bon den Worten, die bei Karamsin dem Demetrius in den Mund gelegt werden, sindet sich bei Cilli nichts.

<sup>2)</sup> Cilli: Con rinnovare insieme la promessa dell' augumento e difesa per quanto havessero potuto le sue forze e nel suo imperio e fuori di quello della santa fede cattolica.

reichen Gofe, nicht allein von Rittern und Damen, sondern vorzug= lich von Mönchen — Dominicanern, Franciscanern und Jesuiten 1),

fo ichien er fein Wort unverzüglich halten zu wollen.

Aber eben bies gereichte ihm am meisten zum Berberben. Was ihm bie Unterstüßung der Polen verschafft, entzog ihm die Neigung der Russen. Sie sagten, er esse und bade nicht wie sie, er ehre die Heiligen nicht, er sei ein Heibe und habe eine ungetaufte heibnische Gemahlin auf den Thron von Moskwa geführt: unmöglich, das sei kein Zaarensohn<sup>2</sup>).

Durch eine unerklärliche Ueberzeugung hatten fie ihn anerkannt: burch eine andere, die fich ihrer mit noch größerer Stärke bemeisterte,

fühlten fie fich bewogen ihn wieder zu fturgen.

Der wesentliche Moment war doch auch hier die Religion. In Rußland erhob sich wie in Schweben eine Gewalt, die ihrem Ursprunge nach den Tendenzen des Katholicismus entgegengesetzt war.

## Innere Bewegungen in Polen.

Mißlungene Unternehmungen gegen einen äußern Feind werben in der Regel die Wirkung haben, daß sie innere Streitigkeiten erwecken. Jest trat in Polen eine Bewegung ein, die es zweifelhaft machte, ob der König auf die angefangene Beise werde weiter regieren können. Sie hatte folgende Ursachen.

Nicht immer hielt sich König Siegmund mit benen im Einversftändniß, durch beren Bemühung er zur Krone gelangt war. Im Widerspruch gegen Destreich hatten ihn diese berusen: er dagegen schloß sich enge an Destreich an. Zwei Mal nahm er seine Gemahlin aus der Linie bon Grät: er kam einst in Verdacht, daß er die Krone an dies haus bringen wolle.

Schon barüber war ber Großcanzler Zamoisky migbergnügt. Noch mehr aber erbitterte ihn, baß ber König, um von seinem Beförderer selbst unabhängig zu werben, nicht selten Gegner besselben zu ben wichtigern Stellen erhob und in ben Senat nahm 3).

1) Cilli p. 66.

2) Müller, Sammlung Ruffischer Gefc. V, 373, bemerkt, bag man

Schreiben bes Papftes an ihn gefunden.

3) Cisti, Historia delle sollevationi di Polonia 1606—1608, Pistoia 1617, — ein Autor, der um so glaudwürdiger ist, da er lange Zeit im Dienste des Königs gestanden, — sührt gleich im Ansange aus, wie müchtig Zamoisth gewesen: Zamoschi si voleva alquanto della regia autorità usurpare: — wie ihm aber der König widerstanden, "essendo patrone S. Mta non 'solo di conferire le dignità del regno, ma anco le stesse entrate."

Denn hauptsächlich mit bem Senat suchte Siegmund III zu regieren. Er erfüllte ibn mit perfonlich ergebenen Mannern: jugleich machte er ibn gang tatholifch: bie Bifcofe, unter bem Einflug bes Nuntius von bem König ernannt, bilbeten barin eine starke und wohl allmäblich bie vorberrichende Bartei.

Eben hieraus aber ergab fich eine für bie polnische Berfaffung und die religiösen Interessen überaus wichtige boppelte Opposition.

Dem Senat als politischem Rörper setten sich die Landboten entgegen. Bie jener an ben Ronig, schlossen fie fich an Zamoisth 1), bem fie eine unbedingte Berehrung wibmeten, und ber ihrer Ergebenheit ein bem königlichen beinahe gleiches Unseben verbankte. Stellung, bie für einen unternehmenben Dagnaten einen machtigen Reiz haben mußte. Rach bem Tobe bes Großcanzlers bemächtigte fich ihrer ber Balatin von Krafau, Zebravdomoth.

Un biefe Partei schloffen fich nun bie Protestanten an. waren boch am Ende bie Bischöfe, gegen welche beibe klagten, bie Einen wegen ihres weltlichen, Die Andern wegen ihres geift= lichen Ginfluffes. Die Protestanten beschwerten fich, daß man in einem Bemeinwefen wie bas polnische, bas auf freier Uebereinftimmung beruhe, wohlerworbene Rechte unaufborlich frante, bag man gemeine Leute ju hoben Burden erbebe, und Manner von gutem Abel nöthigen wolle, biefen ju gehorchen. Biele Ratholische ftimmten ihnen bierin bei 2).

Es ist wohl keine Frage, daß biefes religiose Element ber politi=

ichen Betvegung noch einen besondern Untrieb verlieb.

Nachbem die Beschwerden öfter vorgetragen, die Gubsidien verweigert, die Reichstage gesprengt worben - alles obne Frucht, so griffen bie Migvergnügten enblich zu bem außerften Mittel, und riefen ben gesammten Abel jum Rotoß. Rotoß war eine gesetliche Form ber Infurrection : ber versammelte Abel machte alsbann ben Unspruch Rönig und Senat vor sein Gericht zu ziehen. In dieser Bersammlung maren bie Evangelischen von um fo größerer Bebeutung, ba fie fich mit ben Briechisch:gläubigen vereinigten.

Indessen auch ber König hatte seine Anhänger. Der Nuntius

2) Eilli: Gli eretici, spalleggiati da cattivi cattolici, facevano gran

iorza per ottenere la confederatione.

<sup>1)</sup> Biajecius: Zamoyscius, cujus autoritate potissimum nitebatur ordo nunciorum. Bon biefer Beit an werben bie Landboten machtig. Ein Theil unterflitt ben anbern.

hielt die Bischöfe zusammen 1): die Bischöfe gaben dem Senat seine Richtung: es ward ein Bund zur Bertheidigung des Königs und der Religion geschlossen: klüglich ergriff man den günstigen Zeitpunkt, die alten Frungen zwischen Weltlichen und Geistlichen zu heben. Der König zeigte sich auch in dem Augenblicke der Gesahr unerschütterlich: er habe eine gerechte Sache, er traue auf Gott.

In der That behielt er die Oberhand. Im October 1606 sprengte er den Rokoß auseinander, als sich eben eine große Anzahl seiner Mitglieder entfernt hatte: im Juli 1607 kam es zu einem förmlichen Treffen. Unter dem Geschrei Jesu Maria griffen die königlichen Truppen den Feind an, und brachten ihm eine Niederlage bei. Noch eine Zeitlang hielt sich Zebrzydowsky im Felde: aber im Jahre 1608 mußte er sich doch zur Unterwerfung bequemen: es ward eine allgemeine Amnestie verkündigt.

Und hiedurch geschah es nun, daß die Staatsverwaltung die katholische Richtung, welche sie einmal eingeschlagen, weiter verfol= gen konnte.

Die Unkatholischen blieben von den Aemtern ausgeschlossen, und in Rom fährt man fort die Wirkung zu preisen die dies hervorge-bracht habe 2). "Ein protestantischer Fürst, — ein Fürst, der die Würden nur beiden Parteien zu gleichen Theilen verleihe, würde das ganze Land mit Repereien anfüllen: das Privatinteresse beherrsche nun einmal die Menschen. Da der König so standhaft sei, so solge der Abel dem Willen bestelben."

Auch in ben königlichen Städten beschränkte man den protestantischen Gottesdienst: "ohne offenbare Gewalt", sagt eine papstliche Instruction, "nöthigt man doch die Sinwohner sich zu bekehren").

- 1) Cilly: Il nuntio Rangone con sua destrezza e diligenza tenne e conservò in fede molti di principali.
- 2) Instruttione a V. Sria Mre di Torres: Il re, benchè nato di patre e fra popoli eretici, è tanto pio e tanto divoto e di santi costumi guernito, che dentro a Roma non avrebbe potuto nascere o allevarsene un migliore: imperocchè havendo esso con la longhezza del regnare mutati i senatori eretici, che, se tre ne togli, erano tutti, gli ha fatto divenire, levatine due o tre, tutti quanti cattolici. If Grundsat mar: "le cos e spirituali seguono il corso delle temporali."
- 3) Instruttione a Mr Lancelotti: La conforti (ben Rönig) grandemente a vietare che nelle città regie che da lei dipendono altro esercitio di religione che il cattolico si comporti, nè permetta che v'abbiano tempj nè sinagoge loro: poichè si vengono per tal dolce modo senza violenza espressa a far convertire o a mutar paese.

Der Runtius sah barauf, daß die höchsten Gerichte im Sinne ber katholischen Kirche besetzt würden, und "nach den Worten der heiligen canonischen Satungen" verführen. Besonders wichtig waren dann die gemischten Ehen. Das höchste Tribunal wollte keine für gültig erkennen, die nicht vor dem Pfarrer und einigen Zeugen geschlossen worden: die Pfarrer aber weigerten sich gemischte Chen einzusegnen: kein Bunder, wenn gar Mancher schon deshalb sich dem katholischen Ritus unterwarf, um seine Kinder nicht in Rachtheil zu setzen. Andere wurden dadurch bewogen, daß man den Protestanten das Kirchenpatronat streitig machte. Tausend Mittel besitzt ein Staat, um eine Meinung zu besördern die er begünstigt: sie wurden hier, so weit es außer directem Zwange möglich war, alle angewendet; wenig bemerkt, aber unausspörlich ging der Uebertritt fort.

Dhne Zweifel hatte hieran auch ber Ernft und Nachbruck Antheil, mit welchem bie Runtien bie geiftlichen Geschäfte verwalteten.
Sie hielten barauf, daß die Bisthümer nur mit wohlgeeigneten
Männern besetzt würden, visitirten die Rlöster, und litten nicht, daß,
wie man wohl zu thun angefangen, ungehorsame und ftörrige Mitglieber, die man anderwärts los sein wollte, nach Polen geschickt
würden: auch den Pfarren wendeten sie ihre Ausmerksamkeit zu:
geistliche Gesänge, die Kinderlehre suchen sie einzuführen. Sie dran-

gen auf die Einrichtung ber bischöflichen Seminarien.

Unter ihnen arbeiteten nun besonders die Jesuiten. In allen Provinzen sinden wir sie thätig: unter dem gelehrigen Bolke der Liesen: in Littauen, wo sie noch Spuren des alten Schlangendienstes zu bekämpsen haben: unter den Griechen, wo oft Jesuiten die einzigen katholischen Priester sind; zuweilen muß die Tause achtzehnschrigen Jünglingen ertheilt werden, sie stoßen auf hochbetagte Männer, welche niemals das Abendmahl empfangen: vorzüglich aber in dem eigentlichen Polen, wo, wie ein Mitglied rühmt, "Hunderte von gelehrten, rechtgläubigen, gottgeweihten Männern aus dem Orden beschäftigt sind, durch Schulen und Sodalitäten, Wort und Schrift, Irrthümer auszurotten, die katholische Frömmigkeit zu pflanzen").

Auch hier erweckten sie in ihren Anhängern ben gewohnten Enthusiasmus: auf das unglücklichste aber vereinigte er sich mit der Insolenz eines übermuthigen jungen Abels. Der König vermied eigentliche Gewaltthaten: die Jesuitenschüler hielten sich für bestuat dazu.

1) Argentus: de rebus societatis Jesu in regno Poloniae 1615: es tonnte jedoch noch viel belehrender sein.

Nicht selten feierten sie ben Simmelsahrtstag bamit, baß sie einen Sturm auf bie Ebangelischen machten, in ihre Säuser einsbrangen, sie plünderten, verwüsteten; webe bem, ber sich ergreifen, ber sich nur auf ber Strafe betreffen ließ.

Schon 1606 ward die Kirche, 1607 der Kirchhof der Evangelischen in Krakau gestürmt: die Leichen wurden aus den Gräbern berausgeworfen: 1611 gerstörte man die Kirche der Brotestanten in Wilna, mighandelte ober töbtete ihre Briefter: 1615 erschien in Bosen ein Buch. Daß bie Evangelischen kein Recht hatten, in dieser Stadt zu wohnen; im nächsten Sabre gerftorten bie Resuitenschüler die böhmische Kirche, so bag tein Stein auf bem andern blieb: bie luthe= rische Kirche ward verbrannt. So ging es an vielen andern Orten: hie und da wurden die Protestanten burch die steten Angriffe ge= nöthigt ihre Kirchen zu veräußern. Bald begnügte man fich nicht mehr mit ben Städten: Die Rrafauer Studenten verbrannten Die benachbarten Rirchen auf bem Lande. In Poblachien ging ein alter evangelischer Pfarrer, des Ramens Barkow, auf seinen Stab geftütt, bor feinem Bagen baber: ein polnischer Ebelmann, ber bon ber andern Seite benfelben Weg tam, befahl feinem Rutscher, bie Bferbe gerabezu auf ihn loszutreiben: ebe ber alte Mann noch außweichen konnte, war er schon überfahren: er starb an seinen Wunden 1).

Mit alle dem konnte aber der Brotestantismus nicht unterbrückt Der König war burch ein Bersprechen gebunden, das er nicht die Macht hatte gurudgunehmen. Für fich felbst blieben bie herren boch ungezwungen, und nicht alle traten fofort über. Ruweilen wurde nach vielen ungunftigen auch ein gunftiges Urtheil ausgebracht, und eine ober die andere Rirche wiederhergestellt. In den polnisch = preußischen Städten bilbeten die Brotestanten immer die Majorität. Noch viel weniger waren die Briechen bei Seite gu bringen: jene Union von 1595 erweckte vielmehr Abscheu als Nach-Die Partei ber Diffibenten, aus Protestanten und Griechen ausammengesett, war immer von großer Bedeutung: Die gewerbreichsten Stäbte, Die ftreitbarften Bolterschaften, wie Die Rosafen, gaben ihren Forderungen einen besondern Nachdruck. Diefer Widerstand war um so mächtiger, ba er an ben Nachbarn, die nicht hatten übermältigt werben können. Rufland und Schweden, von Tage ju Tage einen stärkern Rückhalt fand.

<sup>1)</sup> Wengerscii Slavonia reformata p. 224, 232, 236, 244, 247.

2.

Fortsetung der Gegenreformation in Deutschland.

Ganz andere Grundfage hegte man in Deutschland: jeder Fürst bielt es für sein gutes Recht, in seinen Landschaften die Religion nach seinen persönlichen Grundsäten einzurichten.

Ohne viel Zuthun der Reichsgewalt, ohne besonderes Aufsehen

wogte bann bie angefangene Bewegung weiter.

Besonders hielten es die geiftlichen Fürsten für Pflicht, ihre

Territorien zum Ratholicismus zurückzuführen.

Schon erschienen bie Schüler ber Jesuiten unter ihnen. Johann Abam von Biden, Churfürst von Mainz von 1601 — 1604, war ein Abaling bes Collegium Germanicum in Rom. In bem Schloß bon Konigstein borte er einst bie Befange, mit benen bie bortige lutherische Gemeinde ihren verftorbenen Pfarrer bestattete. "Dag fie benn", rief er aus, "ibre Spnagoge ehrlich ju Grabe bringen." Den nachsten Sonntag bestieg ein Jesuit Die Kangel: einen lutherischen Brediger hat es daselbst niemals wieder gegeben. So ging es auch anderwärts 1). Was Biden unvollendet gelaffen, feste fein Nachfolger, Johann Schweikhard, eifrig fort. Es war ein Mann, ber bie Freuden der Tafel liebte, der aber dabei felbst regierte und ein un: gemeines Talent zeigte. Es gelang ibm, die Gegenreformation in seinem gangen Stifte felbft auf bem Eichsfelbe zu vollenden. Er sendete eine Commission nach Heiligenstadt, welche binnen 2 Sahren 200 Bürger, unter ihnen Viele, die im protestantischen Glauben ergraut waren, jum Katholicismus jurudbrachte. Es waren noch einige wenige übrig: er ermahnte fie perfonlich, "als ihr Bater und Hirt", wie er fagte, "aus tiefem getreuem Bergen", und brachte fie jum Mit außerorbentlichem Bergnügen fah er eine Stadt wieder katholisch, die bor vierzig Jahren völlig protestantisch gewesen war 2).

So verfuhren nun auch Ernst und Ferdinand von Cöln, beides Baierische Brinzen: ber Churfürst Lothar aus dem Hause Metternich von Trier, ein ausgezeichneter Fürst, von scharfem Verstand, mit dem Talente, die Schwierigkeiten, die sich ihm barboten, zu überwinden.

<sup>1)</sup> Serarius: Res Moguntinae p. 973.

<sup>2)</sup> Bolf: Geschichte von heiligenstadt S. 63. Zwischen 1581 und 1601 gählte man 497 Convertiten, die meisten im Jahre 1598, wo es 73 waren.

prompt in feiner Juftig, wachsam, um ben Bortheil sowohl feines Landes als feiner Familie zu befördern, auch übrigens leutselig und nicht allzu strenge, nur mußte es nicht bie Religion anbetreffen : Brotestanten bulbete er nicht an seinem Bofe 1). So großen Namen gefellte fich Reithard von Thungen, Bischof von Bamberg, ju. Ale er bon feiner Saubtstadt Besit nahm, fand er ben gangen Rath bis auf zwei Mitalieber protestantisch. Er batte icon in Burgburg bem Bifcof Rulius beigeftanden: er entschloß fich, bie Magregeln beffelben nunmehr auf Bamberg anzuwenden. Bereits für Weibnachten 1595 erließ er fein Reformationsebict: es lautet auf Abendmahl nach fatholischem Ritus oder Auswanderung; und obwohl Domcapitel, Abel und Landichaft ibm widersprachen, von ben Nachbarn die bringenbsten Borftellungen ergingen, so finden wir boch alle bie folgen= ben Jahre hindurch bie Reformationsbefehle erneuert und im Bangen ausgeführt 2). Dit bem Bamberger wetteiferte in Nieberbeutschland Theodor bon Fürstenberg ju Baberborn. 3m Jahre 1596 feste er alle Priefter feiner Dibces gefangen, die bas Abendmahl unter beiberlei Gestalt austheilten. Natürlich gerieth er hierüber mit seinem Abel in Entzweiung, und wir finden Bifchof und Abel fich wechsel= feitig ihre Beerben, ihre Stutereien wegtreiben. Auch mit ber Stabt gericth er endlich in offene Fehde. Unglücklicherweise erhob fich bier ein ungestümer Boltsführer, ber boch ber großen Stellung nicht ge= wachsen war, beren er sich bemächtigt hatte. Im Jahre 1604 ward Baberborn zu neuer Sulbigung gezwungen. hierauf warb bas Resuitencollegium auf bas prächtigste ausgestattet : in furgem erging auch bier ein Cbict, bas nur zwischen Deffe und Auswanderung bie Babl ließ. Wie so gang tatholisch wurden allmäblich Bamberg und Baberborn 3).

Höchft merkwürdig bleibt alle Mal die rasche und babei doch so nachhaltige Verwandlung, welche in allen diesen Ländern herborzgebracht ward. Soll man annehmen, daß der Protestantismus in der Menge noch nicht recht Wurzel gefaßt hatte, oder soll man es der Methode der Jesuiten zuschreiben? Wenigstens ließen sie es an Eifer und Klugheit nicht fehlen. Von allen Punkten, wo sie sich sestz gesetzt, ziehen sie in weiten Kreisen umber. Sie wissen die Menge

<sup>1)</sup> Masenius: Continuatio Broweri p. 474.

<sup>2)</sup> Sad: Beschichte von Bamberg, 3. B. III, 212, 199; allein im Grunbe allenthalben, benn biese Beschichte beschäftigt sich besonders mit ber Antireformation.

<sup>3)</sup> Strund: Annales Paderborn, lib, XXII, p. 720.

zu fesseln: ihre Kirchen sind die besuchtesten: sie gehen immer auf die vornehmste Schwierigkeit los: ist irgendwo ein bibelsester Lutheraner, auf bessen Urtheil die Nachbarn etwas geben, so wenden sie alles an um ihn zu gewinnen: was ihnen auch bei ihrer Uebung in der Controvers selten sehlschlägt. Sie zeigen sich hülfreich: sie heilen Kranke: sie suchen Feindschaften zu versöhnen. Durch heilige Side verpflichten sie alsbann die Ueberwundenen, die Bekehrten. Rach allen Wallschrtsorten sieht man die Gläubigen unter ihren Fahnen heranziehen: Menschen, die eben noch eifrige Protestanten gewesen, schließen sich jest den Processionen an.

Und nicht allein geiftliche, sondern auch weltliche Fürsten hatten bie Jesuiten erzogen. Roch am Ende des 16. Jahrhunderts traten ihre beiden großen Böglinge auf, Ferdinand II und Maximilian I.

Man sagt, als ber junge Erzherzog Ferdinand im Jahre 1596 Oftern in seiner Hauptstadt Gras feierte, sei er ber Einzige gewesen, ber bas Abendmahl nach katholischem Ritus nahm: in ber ganzen Stadt habe es nur noch brei Katholisen gegeben 1).

In der That waren nach dem Tode des Erzherzogs Carl unter einer nicht sehr fräftigen bormundschaftlichen Regierung die Unternehmungen zu Gunsten des Katholicismus rückgängig geworden. Die Protestanten hatten die ihnen entrissenen Kirchen wieder eingenommen, ihre Schule zu Grät durch neue glückliche Berufungen verstärkt: der Abel hatte einen Ausschuß aufgestellt, um sich allem zu widersetzen, was zum Nachtheil des Protestantismus versucht werden möchte.

Demohnerachtet entschloß sich Ferdinand augenblicklich, zur Ausführung und Bollendung der Gegenreformation zu schreiten. Geistliche und politische Antriebe kamen zusammen. Er sagte, auch er wolle herr in seinem Lande sein, so gut wie der Churfürst von Sachsen, der Churfürst von der Pfalz. Gab man ihm die Gefahr zu bedenken, die ein Anfall der Türken während innerer Zwistigkeiten herbeissühren könne, so entgegnete er, erst nach vollzogener Bekehrung dürse man auf die göttliche hülfe zählen. Im Jahre 1597 begab sich Ferdinand über Loreto nach Rom zu den Füßen Papst Clemens VIII. Er that das Gelübde, die katholische Religion in seinen Erblanden auch mit Gefahr seines Lebens herstellen zu wollen: der Papst bestärkte ihn darin. So kam er zurück und schritt ans Werk. Im September 1598 ers

<sup>1)</sup> Hansit: Germania sacra II, p. 7.12. Numerus Lutheri sectatorum tantus ut ex inquilinis Graecensibus paene cunctis invenirentur avitae fidei cultores tres non amplius. Das paene cunctis macht steilich die Sache wieder zweiselhaft.

ging sein Decret, burch welches er bie Entfernung aller lutherischen Brabicanten in Gras binnen vierzehn Tagen gebot 1).

Grät war ber Mittelpunkt ber protestantischen Lehre und Gewalt. Man ließ nichts unversucht, um ben Erzherzog wankend zu machen: weber Bitte noch Warnung, noch auch Drohung: aber ber junge Fürst war nach bem Ausbruck bes krainerischen Geschichtschreibers fest "wie ein Marmor". Im October erging ein ähnlicher Erlaß in Krain, im December in Kärntben.

Und nun zeigten sich zwar die Stände äußerst schwierig: selbst auf ihren besondern Landesversammlungen, denn eine allgemeine gestattete Ferdinand nicht mehr: sie weigerten sich, ihre Subsidien zu zahlen: schon wurden die Soldaten an den Grenzen unruhig. Aber der Erzherzog erklärte, er wolle eher alles verlieren was er von Gottes Gnaden besitze, als daß er einen Schritt breit weiche. Die Gesahr vor den Türken, die unter diesen Umständen bereits Canischa erobert hatten und täglich drohender vorrückten, nöthigte die Stände doch zuletzt ihre Steuern zu bewilligen, ohne irgend eine Concession erhalten zu haben.

Hierauf hielt nun den Erzherzog nichtst weiter zurück. Im October 1599 ward die protestantische Kirche in Grätz verschlossen und der evangelische Gottesdienst bei Leib= und Lebensstrafe verboten. Es ward eine Commission gebildet, die sich mit bewassnetem Gefolge in das Land begab. Zuerst wurde Steiermark, dann Kärnthen, endlich auch Krain reformirt. Bon Ort zu Ort erscholl der Rus: "es kommt die Reformation." Die Kirchen wurden niedergerissen, die Prediger verjagt oder gefangen gesetzt, die Einwohner genöthigt, entweder des katholischen Glaubens zu leben oder das Land zu räumen. Es sanden sich doch Biele, z. B. in dem kleinen St. Beit sunfzig Bürger, welche die Auswanderung dem Absall vorzogen 3). Die Auswanderer mußten den zehnten Pfennig bezahlen, was für sie immer kein kleiner Berlust war.

Mit fo großer Härte berfuhr man. Dafür erlebte man die Genugthuung, daß man im Jahre 1603 über 40000 Communicanten mehr gablte als früher.

<sup>1)</sup> Rhevenhiller: Annales Ferdinandei IV, 1718.

<sup>2)</sup> Valvaffor: Ehre bes Herzogthums Krain Th. 1, Buch 7, p. 464; ohne Zweifel die wichtigste Darstellung bieser Begebenheit: "Solche mit Warnung gemischte Bittschrift traf einen festen Marmel an, welchen ihre Feber
nicht kunte burchbringen, noch erweichen."

<sup>3)</sup> herrmann: St. Beit; in ber Rarnthnerischen Zeitschrift V, 3, p. 163.

Und fogleich entwidelte bas nun eine weitere Birkung auf alle öftreichischen Gebiete.

Anfangs hatte Raiser Rubolf seinem jungen Better sein Borbaben widerrathen: da es gelang, ahmte er es selber nach. Bon 1599 bis 1601 finden wir eine Reformationscommission in Oberbiftreich, 1602 und 1603 in Unteröftreich thätig 1). Bon Linz und Steier mußten die im Dienst des Evangeliums ergrauten Prediger und Schullehrer weichen; schmerzlich empfanden sie es: "nunmehr, vom Alter gebeugt", ruft der Rector zu Steier aus, "werde ich ins Elend verstoßen!"2). "Täglich", schreibt Einer von denen, die noch zurückgeblieben, "bedroht uns das Berderben: unsere Gegner besobachten uns, spotten unser, dürsten nach unserm Blute"3).

In Böhmen glaubte man fich burch die uralten utraquistischen Privilegien, in Ungarn burch die Selbständigkeit und Racht ber Stände beffer geschütt. Jest aber ichien fich Rudolf meber um bie einen noch um die andern fümmern zu wollen. Er war überredet worben, daß die alten Utraquiften untergegangen und die Evangelischen zum Genuffe jener Privilegien nicht berechtigt feien. 3. 1602 erließ er ein Ebict, bas junachst bie Rirchen ber mährischen Bruder zu fchließen befahl und ihre Rusammenfunfte verbot 4). Auch alle Anderen fühlten, daß fie in bemfelben Salle maren: und man ließ fie nicht in Zweifel über bas, was fie zu erwarten hatten. Schon begann in Ungarn die offenbare Gewalt. Bafta und Belgiojoso, welche die kaiserlichen Truppen in diesem Lande befehligten, nahmen die Kirchen von Caschau und Clausenburg weg: mit ihrer Sulfe suchte ber Ergbischof von Colocfa die 13 Städte in Rips gum Ratholicismus jurudzuführen. Auf die Beschwerden ber Ungarn gab ber Kaiser die Resolution: "Seine Majestät, welche ben beiligen romiichen Glauben von Bergen befenne muniche ihn auch in allen ihren Reichen und besonders den ungarischen auszubreiten: sie bestätige hiemit und ratificire alle Beschluffe, Die seit ben Zeiten bes beil. Stephan, Apostels ber Ungarn, ju Gunften biefes Blaubens erlaffen worben" 5).

1) Raupach: Evangel. Deftreich I, 215.

3) Hofmarius ad Lyserum: Raupach IV, 151.

5) Art. XXII anno 1604. Bei Ribiny, Memorabilia Augustanse confessionis I, p. 321.

<sup>2) &</sup>quot;Jam senio squalens trudor in exilium." Balentin Bruenhuebers Annales Styrenses p. 326.

<sup>4)</sup> Schmibt: Reuere Geschichte ber Deutschen III, 260, ein Auszug aus ben Beilagen zn ber Apologie ber Böhmen vom Jahre 1618, bie bei ben spätern Druden häufig fehlen.

Trot seiner hohen Jahre hatte benn auch der behutsame Kaiser seine Mäßigung abgelegt: die katholischen Fürsten insgesammt besolgten dieselbe Politik: so weit nur irgend ihre Nacht reichte, breitete sich der Strom der katholischen Meinung weiter auß: Doctrin und Gewalt trieben ihn vorwärts: in der Reichsverfassung gab es kein Mittel hiegegen. Vielmehr fühlten sich die katholischen Bestrebungen so stark, daß sie in diesem Momente auch die Reichsangelegenheiten zu ersgreisen, die bisher behaupteten Rechte des protestantischen Theiles zu gefährden ansingen 1).

Schon waren, nicht ohne Einfluß ber papftlichen Nuntien, besonbers bes Carbinals Mabruggi, ber zuerft bie Aufmerkamkeit bashin lenkte, im Zuftande ber Reichsgerichte Beränderungen eingetreten, die Anlaß und Mittel dazu an die Hand gaben.

Auch bas Kammergericht hatte endlich gegen ben Anfang bes siebzehnten Jahrhunderts eine mehr katholische Färbung bekommen: es waren Urtel ergangen, die der katholischen Auslegung des Religionsfriedens entsprachen Die Benachtheiligten hatten dagegen das Rechtsmittel der Revision ergriffen: allein mit den Bisitationen waren auch die Revisionen ins Stocken gekommen: die Sachen häuften sich an, und blieben alle liegen 2).

Unter biesen Umständen geschah es, daß der Reichshofrath in Aufnahme kam. Wenigstens ließ sich hier ein Ende absehen: die unterliegende Partei konnte nicht zu einem niemals auszuführenden Rechtsmittel ihre Zuflucht nehmen. Aber der Reichshofrath war nicht allein noch entschiedener katholisch als das Kammergericht: er hing auch durchaus vom Hose ab. "Der Reichshofrath", sagt der slorentinische Geschäftsträger Alidosi, "erläßt keinen definitiven

1) Relatione del nuntio Ferrero 1606 faßt biese Exfosse zusammen: Da alcuni anni in qua si è convertito alla nostra santa religione una grandissima quantità d'anime, restorate le chiese, rivocate molte religioni di regolari alli loro antichi monasteri, restituite in bona parte le cerimonie ecclesiastiche, moderata alquanto la licenza degli ecclesiastici, e domesticato il nome del pontesice Romano riconosciuto per capo della chiesa universale.

2) Missiv und Erinnerung bes Reichstammergerichts am Reichstag von 1608 — in den Reichstagsacten zu Franksurt am Main, von denen eine vorstäufige Einsicht zu nehmen, sreundlich gestattet worden. Das Kammergericht erklärt es sür "land und reichstündig in waß großer und merklicher Anzall seit Ao. 86 die Revisionen deren von gedachtem Kammergericht ergangenen und außgesprochenen Urtell sich gehäust, dergestalt, daß derselben nunmehr in die Einhundert allbereit deim kaiserlichen Collegio denuncitrt und deren vielsleicht täglich mehr zu gewarten."

Urtheilsspruch, ohne ihn vorher bem Raifer und bem geheimen Rathe mitzutheilen, bie ihn felten ohne Abanberungen zurudschicken".).

Belche allgemein wirksamen Institute gab es aber im Reiche, als die richterlichen? Die Einheit der Nation knüpfte sich an diesselben. Aber auch sie waren jest unter den Einfluß der katholischen Meinung, der Convenienz des hofes gerathen. Schon sing man auf allen Seiten an, über die parteiischen Urtel, die gewaltsamen Executionen zu klagen, als bei der Sache von Donauwerth die allgemeine Gefahr hervortrat, die von diesem Bunkte aus drobte.

Daß ein katholischer Abt in einer protestantischen Stadt, ber seine Processionen öffentlicher und feierlicher halten wollte als herzkömmlich 3), hiebei von dem Böbel gestört und beschimpft worden, genügte dem Reichshofrath, um die Stadt selbst mit einem weitaussehenden Proces, Mandaten, Citationen, Commissariaten, heimzusuchen und endlich die Acht über sie auszusprechen. Ein benachbarter strengskatholischer Fürst, Maximilian von Baiern, bekam den Auftrag sie zu vollstrecken. Er begnügte sich nicht Donauwerth zu besehen: auf der Stelle berief er Jesuiten, ersaubte nur noch den katholischen Gottesbienst, und schritt in gewohnter Weise zur Gegenreformation.

Maximilian selbst fah biese Sache in bem Lichte ihrer allgemeinen Bebeutung. Er schrieb bem Papst, wie an einem Prüfftein könne man baran bie Abnahme bes Ansehens ber Brotestanten erkennen.

Allein er täuschte sich, wenn er glaubte, sie wurden es sich gefallen lassen. Sie saben sehr wohl, was sie zu erwarten hatten, wenn es so fortging.

Schon erfühnten fich die Jefuiten, die Berbindlichfeit bes Religionsfriedens ju läugnen. Er habe im Grunde gar nicht geschloffen

1) Relatione del Sr. Rod. Alidosi 1607—1609. E vero che il consiglio aulico a questo di meno che tutte le definitioni che hanno virtù di definitiva non le pronuntia se prima non dia parte a. S. Mta o in suo luogo al consiglio di stato, il quale alle volte o augumenta o toglie o modera l'opinione di questo consiglio, e così fatto si rimanda a detto consiglio tal deliberatione e così si publica.

2) Der Bericht "wegen ber Donawerbischen Execution" in ben Reichstagsacten vom 4. Februar 1608 bemerkt (womit auch bie übrigen Relationen und Informationen übereinstimmen), ber Abt habe "allein so vil herbracht, daß er mit nibergelegten und zusammengewickelten Fahnen ohne Gesang und Klang und zwar allein burch ein sonderes Gäßlein beim Kloster hinab bis auffer ber Stadt und ihrem Bezirk gangen, und die Fahnen nit eher aufrichten und sliegen ober singen und klingen lassen, er sei benn außer beren von Donawert Grund." Diese Beschränkungen übertrat er nun eben.

werben konnen ohne die Beiftimmung bes Babftes: auf feinen Fall sei er länger als bis jum tribentinischen Concilium gultig gewesen: als eine Art Interim fei er anzuseben.

Und auch die, welche die Gultigkeit biefes Bertrages anerkannten, meinten boch, bag wenigstens alle seit bem Abschluß beffelben von ben Brotestanten eingezogenen Guter wieber herausgegeben werben müßten. Auf die protestantischen Erklärungen seiner Worte nahmen fie feine Rudficht.

Wie nun, wenn diese Anfichten, wie es ja schon zu gescheben anfing, bon ben bochsten Reichsgerichten anerkannt, Urtel banach auß-

gesprochen und zur Bollftredung gebracht wurden ?

Als ber Reichstag im Sabre 1608 ju Regensburg jusammenfam, wollten bie Protestanten ju feiner Berathung ichreiten, ebe ihnen nicht ber Religionefriede schlechthin beftätigt worden fei 1). Selbft Sachsen, bas fich fonft immer auf die kaiserliche Seite neigte, forberte jest bie Abichaffung ber Sofproceffe, infofern fie bem alten Bertommen zuwider feien, die Berbefferung des Justigwesens, und nicht allein die Erneuerung bes Religionsfriedens, wie er 1555 geschloffen morben, sondern eine pragmatische Sanction, burch welche ben Jesuiten verboten würde, wider benfelben zu ichreiben.

Auf der andern Seite hielten aber auch die Ratholiken eifrig que sammen: ber Bischof von Regensburg batte schon vorber ein Rundichreiben erlaffen, in bem er feine Glaubensgenoffen ermabnte, Die Gefandten vor allem zu einhelliger Bertheidigung ber katholischen Religion anzuweisen, "fteif und fest wie eine Mauer gusammenguftebn": nur nicht ju temporifiren : jest habe man nichts ju fürchten : an ftatt= lichen bochlöblichen Fürstenhäusern besitze man grundfeste eifrige De-Beigten sich bann die Katholiken ja noch geneigt ben Religionsfrieden zu beftätigen, fo trugen fie boch auf die Claufel an, "baß bas, jo bemfelben zuwibergehandelt, abgeschafft und reftituirt werbe": eine Clausel, die eben alles enthielt, was die Protestanten fürchteten und vermieben wiffen wollten.

Bei biesem Zwiespalt in ber Hauptsache war nicht baran zu benten, bag in irgend einem Buntte ein einmuthiger Beschluß gefaßt

<sup>1)</sup> Protocollum im Correspondenzrath 5. April 1608 in ben ATA: "die Sauptconsultation jetiger Reichsversammlung fei bisber barumben eingestelt verbliben, bag bie Stend evangelischer Religion ben Religionsfriben ju confirmiren begert und ber papistische Theil die Claufulam bem Abschied zu inferiren haben wollen: daß alle Büter, die finthero a. 55 von ben Evangeliichen Stenden eingezogen worben, restituirt werben follen."

ober bem Kaifer bie Türkenhülfe, bie er wünschte und bedurfte, bewilliat worben ware.

Es scheint boch, als habe bies auf ben Raifer einen Sindruck gemacht, als sei man am Hofe einmal entschlossen gewesen, bem Begebrem ber Brotestanten unumwunden zu willfahren.

Benigstens ift bas ber Inhalt eines fehr mertwürdigen Berichtes, welchen ber papstliche Geschäftsträger über biefen Reichstag

abgestattet bat.

Der Kaifer war nicht felbst bahin gegangen: Erzherzog Ferbinand versah seine Stelle. So war auch nicht der Nuntius selbst in Regensburg: er hatte aber einen Augustiner, Fra Felice Milensio, Generalvicar seines Ordens, in seinem Namen dahin geschickt, der dann auch mit ungemeinem Eifer die Interessen des Katholicismus aufrecht zu erhalten suchte.

Diefer Fra Milensio nun, von dem unser Bericht stammt, versichert, der Raiser habe sich wirklich zu einem Erlaß entschlossen, den Bünschen der Protestanten gemäß. Er leitet ihn von den unmittelbaren Einwirkungen des Satans her: ohne Zweisel sei er von den geheimen Rammerieren des Raisers, von denen der eine ein Jude, der andere ein Reter, ausgegangen 1).

Hören wir von ihm felbst, was er nun weiter berichtet. "Auf bie Nachricht von dem eingelaufenen Erlaß", sagt er, "die mir und einigen Andern mitgetheilt worden, begab ich mich zu dem Erzherzog, und fragte, ob ein solches Decret gekommen sei. Der Erzherzog bezähte dies. — Und denkt nun auch Sw. Erzherzogliche Durchlaucht es bekannt zu machen? — Der Erzherzog antwortete: So besiehlt der kaiserliche Geheime Rath: der ehrwürdige Bater sieht selbst, in welcher Lage wir sind. Hierauf entgegnete ich 2): Ew. Erzherzogliche

- 1) Ragguaglio della dieta imperiale fatta in Ratisbona 1608, nella quale in luogo dell' eccmo e revmo Monsa Antonio Gaetano arcivescovo di Capua nuntio apostolico, rimasto in Praga appresso la Mia Cesarea, fu residente il padre Felice Milensio maestro Agostiniano vicario generale sopra le provincie aquilonari. E certo fu machinato dal demonio e promosso da suoi ministri, de quali erano i due camerieri intimi di Ridolfo, heretico l'uno, Hebreo l'altro, e quei del consiglio ch'eran Hussiti o peggiori.
- 2) Sovenga le, Serma Altezza, di quella cattolica pietà con la quale ella da che nacque fu allevata e per la quale pochi anni a dietro non temendo pericolo alcuno, anzi a rischio di perdere i suoi stati, ne bandì tutti gli heretici con ordine che fra pochi mesi o si dichiarassero cattolici o venduti gli stabili sgombrassero via dal paese: soven-

Durchlaucht wird ihre Frömmigkeit nicht verläugnen wollen, die Frömmigkeit, in der sie aufgezogen ist, mit der sie vor kurzem gewagt hat, so vielen drohenden Gefahren zum Trot die Reter ohne Ausnahme aus ihren Landschaften zu verbannen. Ich kann nicht glauben, daß Ew. Durchlaucht den Berlust der Rirchengüter, die Bestätigung der teuslischen Secte Luthers und der noch schlimmeren Calvins, die doch nie im Reiche öffentlich Duldung genossen, durch dies neue Zugeständniß genehmigen werde. Der fromme Fürst hörte mich an. Was ist aber zu machen? sprach er. — Ich bitte Ew. Durchlaucht, sagte ich, diese Sache Seiner Heiligkeit dem Papste vorzulegen, und keinen Schritt zu thun, ehe wir dessen Antwort haben. So that der Erzherzog: er achtete mehr auf die Gebote Gottes als auf die Besichtisse der Menschen."

Ist alle dem wirklich so, so sieht man wohl, welch eine wichtige Stelle dieser namenlose Augustinerbruder in unserer Reichsgeschichte einnimmt. In dem entscheidenden Momente hintertried er die Bestanntmachung einer Concession, welche die Protestanten wahrscheinlich befriedigt haben würde. An deren Stelle trat Ferdinand mit einer Interpositionsschrift hervor, die die Möglichkeit jener Clausel nach wie vor einschloß. In einer Bersammlung vom 5. April 1608 vereinigten sich die Protestanten, sich nicht zu fügen, sie nicht anzunehmen 1). Da jedoch auch der andere Theil nicht nachgab, von dem Kaiser oder seinem Stellvertreter nichts zu erlangen war, was ihre Furcht hätte beschwichtigen können, so griffen sie zu dem äußersten Mittel: sie ver-

gale che nella tavola dipinta della chiesa dei padri Capuccini in Gratz ella sta effigiata con la lancia impugnata come un altro Michele e con Luthero sotto i piedi in atto di passarli la gola: et hora essendo ella qui in persona di Cesare, non devo credere che sia per soffrire si perdano i beni dotali della chiesa, il patrimonio di Christo, e molto meno che la diabolica setta di Luthero sia con questa moderna concessione confirmata e per peggio quella ancor di Calvino già incorporata, la quale non ricevè mai tolleranza alcuna imperiale. Questo e più dissi io, et ascoltò il piissimo principe. — Priegola, dissi, a sospender questa materia fino alla risposta del sommo pontefice: e così fece differendo i decreti degli huomini per non offendere i decreti di dio.

1) Votum der Pfalz im Correspondenzrath: "daß die Consirmation des Religionsfriedens keineswegs einzugehn wie die Interpositionsschrift mit sich bringe: dann selbige den edangelischen Stenden undienlich, weiken der Abschied anno 66 eben die Clausulam habe so jetzt disputirt werde." In den Abschieden von 1557 und 1559 war sie nicht. Die Interpositionsschrift bezog sich bloß auf 1566. Auch verwarf man sie deshalb, weil sie den Kaiser als Richter in Religionssachen betrachte.

ließen ben Reichstag. Zum-ersten Male kam es zu keinem Abschied, geschweige benn zu Bewilligungen: es war ber Augenblick, in welchem bie Einheit bes Reiches sich factisch auflöste.

Und unmöglich konnten fie biebei fteben bleiben. Die einge nommene Stellung ju behaupten mare Jeber allein ju fcmach gewejen: eine Bereinigung, wie fie icon lange beabsichtigt, berathen und entworfen batten, führten fie jest im Drange bes Momentes aus. Unmittelbar nach bem Reichstage tamen zwei pfalzische Fürsten. Churfürft Friederich und ber Pfalggraf von Reuburg, zwei brandenburgifde, bie Markarafen Joachim und Chriftian Ernft, ber Bergog bon Burtemberg und ber Markgraf von Baben ju Abaufen jusammen, und foloffen ein Bundnig, bas unter bem Namen ber Union befannt ift. Sie verpflichteten fich, einander auf jebe andere Beise und auch mit ben Waffen beizustehn, besonders in Sinsicht ber auf bem letten Reichstage vorgetragenen Beschwerben. Sie fetten fich fogleich in eine Kriegeverfaffung: jebes Mitglied nahm es über fich, einen ober ben anbern seiner Nachbarn in ben Bund zu ziehen. Ihr Sinn war, ba die Lage ber Dinge, wie fie im Reiche bestand, ihnen feine Sicherbeit gewährte, fich biefe felbst zu verschaffen, fich felbft zu belfen.

Eine Neuerung von der umfassendsten Bedeutung, um so mehr, ba in den kaiserlichen Erblanden ein Ereigniß eintrat, das ihr setzt wohl entsprach.

Aus mancherlei Gründen nemlich war der Kaifer mit seinem Bruder Matthias zerfallen: die in ihrer Freiheit und ihrer Religion bedrängten östreichischen Stände sahen in diesem Zwiespalt eine Ge-legenheit beides zu behaupten und traten auf die Seite des Erzherzogs.

Schon im Jahre 1606 schloß ber Erzherzog im Einverständnisse mit ihnen einen Frieden mit den Ungarn, ohne den Kaiser darum gefragt zu haben. Sie entschuldigten sich damit, daß der Kaiser die Geschäfte vernachlässige, daß die Lage der Dinge sie gezwungen habe. Da nun aber Rudolf sich weigerte, diesen Frieden anzuerkennen, so erhoben sie sich und zwar sogleich in Kraft ihres Bertrages zur Empörung 1). Zuerst schlossen die ungarischen und die öftreichischen

<sup>1)</sup> Der Bertrag hatte die Clausel: quodsi propter vel contra tractationem Viennensem et Turcicam — hostis aut turbator aliquis ingrueret, tum serenissimum archiducem et omnes status et ordines regni Hungariae et archiducatus superioris et inferioris Austriae mutuis auxiliis sidi et suppetiis non defuturos. Reva ap. Schwandtner: Scripttrerum Ung. II. Kutz: Beiträge zur Geschichte des Landes Oestreich ob der Eus B. IV, p. XXI.

Stände einen Bund zu Schutz und Trutz mit einander. Dann zogen sie auch die Mähren, besonders durch den Einfluß eines Lichtenstein an sich: sie vereinten sich alle, Gut und Blut für den Erzherzog zu wagen. So rückten sie, in denselben Tagen, in welchen der Regensburger Reichstag sich auslöste, im Mai 1608, mit ihrem selbstgewählten Oberhaupt ins Feld wider den Kaiser. Rudolf mußte sich bequemen, seinem Bruder Ungarn, Destreich und Mähren abzutreten.

Natürlich mußte aber Matthias ben Ständen die Dienste, die sie ihm geleistet, mit Concessionen erwidern. Seit 48 Jahren hatten die Kaiser vermieden einen Palatinus in Ungarn zu ernennen: jest ward ein Protestant zu dieser Würde befördert. Die Freiheit der Religion ward nicht allein den Magnaten, sondern auch den Städten, allen Ständen, ja selbst den Soldaten an den Grenzen auf das seierlichste zugesichert. Die Nicht eher leisteten die Oestreicher die Huldigung, als dis auch ihnen das Exercitium Religionis in Schlössern und Dörfern, so wie in den Privathäusern der Städte freigegeben worden.

Was ben Deftreichern und Ungarn ber Angriff, verschaffte ben Böhmen bie Vertheibigung. Gleich anfangs hatte sich Rudolf zu großen Zugeständnissen bequemen mussen, nur um seinem Bruder noch einigermaßen zu widerstehn: nachdem Ungarn und Destreicher durch diesen zu so großen Freiheiten gelangt, konnte auch er, was auch immer der päpstliche Nuntius, der spanische Gesandte dazu sagen mochten, den Böhmen ihre Forderungen nicht verweigern. Er gewährte ihnen den Majestäßbrief, der nicht allein die alten Concessionen wiedersholte, die Maximilian II gegeben, sondern ihnen auch eine eigene Behörde zu deren Vertheidigung zu gründen gestattete.

Wie so ganz anders standen nun plöplich die deutschen, die erbländischen Angelegenheiten. Die Union breitete sich in Deutscheland aus, und wachte über jeden Angriss des Katholicismus, den sie gewaltig zurückrieb. Ihre alten Ansprücke hatten die Stände der östreichischen Provinzen zu einer wohlgegründeten versassungsmäßigen Gewalt ausgebildet. Es war dabei ein nicht unbedeutender Unterschied. Im Reiche hatte der Katholicismus die Territorien der katholischen Fürsten wieder erfüllt: erst als er weiter ging, in die Reichssachen gewaltiger eingriff, die Existenz freier Stände gefährdete, da fand er Widerspruch. In den Erblanden stellte sich ihm dagegen noch innerhalb der Territorialbesugnisse die Macht protestantischer Landsassen unüberwindlich entgegen. Im Ganzen war es aber der nem-

<sup>1)</sup> Der Artitel fteht bei Ribinn I, 358.

liche Sinn. In Destreich sagte man sehr bezeichnend: man mitse ein Schwert mit bem andern in der Scheide halten.

Denn auch die andere Partei setze sich sogleich in kriegerische Berfassung. Am 11. Juli 1609 ward ein Bund zwischen Maximislian von Bniern und sieben geistlichen heren, den Bischsten von Bürzburg, Constanz, Augsburg, Bassau, Regensburg, dem Propst von Elwangen, dem Abt von Kempten geschlossen, zu gemeinschaftslicher Vertheidigung, in dem nach dem Muster jenes alten Bundes zu Landsperg 1) der Herzog von Baiern eine außerordentliche Gewalt betam. Bald gesellten sich, doch mit einer gewissen Unabhängigseit, die drei gesstlichen Chursürsten hinzu. Erzherzog Ferdinand wünschte ausgenommen zu werden: Spanien erklärte seinen Beisall: der Lapst versprach, nichts zu unterlassen, was er für den Bund leisten-könne. Man darf nicht zweiseln, daß sich der Papst besonders durch spanischen Einsluß nach und nach immer stärker in die Interessen dieser Liga verwickeln ließ 2).

Und so stellten sich zwei seindsetige Barteien einander gegenüber, beibe gerüftet, jede immer voll Furcht, überrascht, angegriffen zu werben, keine vermögend, die Sache zu einer großen Entscheidung zu bringen.

Es folgt, daß man in Deutschland keine Schwierigkeit mehr beseitigen, keine gemeinschaftliche Sache abthun kann.

Im Jahre 1611 foll zur Wahl eines römischen Königs geschritten werben: vergebens versammeln sich die Churfürsten: sie können sie nicht zu Stande bringen.

Im Jahre 1612 kann es boch selbst nach dem Tobe Rudolss lange zu keiner Wahl kommen. Die brei welklichen Churfürsten forbern die Einführung eines paritätischen Reichshofrathes burch die Wahlcapitulation: die drei geistlichen setzen sich dieser Forderung entgegen. Nur dadurch daß Sachsen, das in allen diesen Dingen eine große Ergebenheit gegen das Haus Destreich zeigt, auf die katholische Seite tritt, kann die Wahl vollzogen werden.

Was aber im Churfürstenrathe nicht durchgegangen, fordert die Union der Fürsten an dem Reichstag von 1613 besto ungestümer: eben so entschieden stellten sich ihr die Katholiken entgegen, es kommt

1) An biesen Landsperger Bund erinnert Maximilian in einer Inftruction an seinen Gesandten nach Mainz, bei Wolf II, p. 470.

2) Die Documente hierliber find nicht bekannt geworben: bis auf weiteres mag bie Bersicherung bes venezianischen Botschafters Mocenigo genigen.

zu keiner Berathung mehr: bie Protestanten wollen sich bem Joche ber Stimmenmehrheit nicht mehr unterwerfen.

In Julich und Cleve, wo tros ber wechselnden Stimmungen ber schwachen Regierung des letzten eingebornen Fürsten zulest boch durch den Einstuß der lothringtschen Gemahlin desselben starke Maßregeln für die Restauration des Katholicismus ergriffen worden, schien es jett eine Zeitlang, als müsse der Protestantismus die Oberhand besommen: die nächsten Erben waren beide protestantisch. Allein auch hier war das Princip der religiösen Spaltung das stärkere. Bon den protestantischen Prätendenten tritt der eine zum Katholicismus über: auch hier sesten sich die Parteien auseinander. Da sie keinen höchsten Richter anerkennen, so schweiten sie 1641 zu Thätlichkeiten. Der eine greift mit spanischer, der andere mit niederländischer Hüsse so weit um sich, als er vermag, und reformirt ohne weiteres den ihm zugefallenen Antheil auf seine Weise.

Wohl macht man Versuche ber Aussöhnung. Es wird auf einen Churfürstentag angetragen: aber Churbfalz will babon nichts boren. ba es seinem Collegen von Sachsen nicht traut: - ober auf einen allgemeinen Compositionstag: bie fatbolischen Stände baben unzählige Gründe ihm zu widersprechen. Andere bliden auf den Raiser: fie rathen ibm burch bie Aufstellung einer ansehnlichen Truppenmaffe sein Unseben berzustellen. Aber was ware von Matthias zu erwarten gewesen, ber icon burch ben Ursprung seiner Gewalt beiben Barteien angehörte, aber von den Reffeln erdrückt, die er fich angelegt, sich zu keiner freien Thätigkeit erheben konnte. Laut beschwerte fich der Bapft über ibn: er erfarte ibn für untauglich, eine fo große Burde in diesen Zeiten zu bekleiben, er ließ ihm in ben stärkften Ausbrücken Borftellungen machen, und wunderte fich nur, bag ber Raiser bas so hinnahm. Später waren bie Ratholiken nicht so un= aufrieben mit ihm. Selbst bie Giferer gestanben gu, er sei ihrer Kirche nützlicher geworden, als man hätte glauben können. Aber in Sachen bes Reichs vermochte er nichts. Im Jahre 1617 machte er einen Berfuch, die beiben Bundniffe aufzulöfen. Allein unmittelbar hierauf verjüngte sich die Union, und die Liga ward so gut wie neu gegründet.

### Nunciatur in ber Schweiz.

Ein Zustand bes Gleichgewichtes, wie er sich schon seit geraumer Beit, nur friedlicher, in ber Schweiz entwickelt hatte.

Die Autonomie ber Territorien war in ber Schweiz ichon längft ausgesprochen: auf ben Tagiakungen burfte nicht einmal von Religionsfachen gehandelt werben. Im Anfange bes fiebzehnten Jahrbunberts begte man auf ber katholischen Seite gar nicht einmal mehr Die hoffnung, Die Protestanten zu überwältigen: fie waren nicht allein machtiger und reicher, fie batten auch geschicktere, in ben Geschäften geübtere Männer 1).

Die Nuntien, die in Lugern ihren Sis aufgelchlagen, täuschten fich hierüber nicht: fie felbst find es, die diesen Zustand ber Dinge bezeichnen. Reboch auch bei biefer Beschräntung ibres Wirfungstreifes in ber Mitte ber Ratholifen nahmen fie noch immer eine recht be

beutenbe Stellung ein.

Ihre vornehmste Absicht war, die Bischöfe zu ihrer Aflicht anaubalten 2). Die Bischöfe beutscher Ration betrachteten fich gern ale Fürsten: unaufhörlich stellten ihnen die Nuntien bor, daß fie bas boch blos um ihres geistlichen Berufes willen seien, und schärften ihnen biefen ein. In ber That finden wir viel Leben in ber foweigerischen Rirche. Bisitationen werden ausgeführt, Synoben beranstaltet, Klöster reformirt, Seminarien gestiftet. Die Runtien suchen bas gute Benehmen zwischen ber geiftlichen und ber weltlichen Gewalt au erhalten: burch Milbe und Ueberrebung fommen fie barin giemlich jum Ziele. Es gelingt ihnen, bas Einbringen protestantische

2) Relatione della nuntiatura de' Suizzeri: L'esperienza mi ha mostrato che per far frutto nella nuntiatura non è bene che à muti si ingerischino nelle cose che possono fare i vescovi; e che anettene agli ordinarii, se non in sussidio e con vers necessità; perchè mettendosi mano ad ogni cosa indifferentemente, non solo essi vescosi si sdegnano, ma si oppongono spesse volte e rendone vana ogni fatica del ministro apostolico: oltre che è contro la mente di monsignore e delli tanoni che si metta mano nella messe aliena, mandandoli i nuntii ner ajutare

e non per distruggere l'autorità degli ordinarii.

<sup>1)</sup> Informatione mandata dal Sr Cardi d' Againo a Moner Peliciano Vescovo di Foligno per il paese de Suizeri e Grisoni (Informaticali politt. IX) fligt noch bingu: Li cantoni cattolici sino a questi tempi sono tenuti più bellicosi che i cantoni heretici, ancora che quelli siano più potenti di genti al doppio e di denari: ma hoggi li cattolici si mostram tanto affetionati e mutati da quelli antichi Suizeri che se don fosse particolare gratia del Signore, humanamente partando, pocollo vermo avvantaggio haverebbero questi sopra gli avversarii heretici, e non sarebbe sicuro senza ajuto straniero il venir a rottura con essi: altre che li medesimi protestanti hanno persone più dotte, prattiche, giudiciose e potenti in ogni affare.

Schriften zu verhindern, wenn sie sich auch bescheiben mussen, den Leuten ihre Bibeln und ihre beutschen Gebetbücher zu lassen. Mit großem Ersolge arbeiten Jesuiten und Capuziner. Marianische Soda-litäten werden gestiftet: sie umfassen Alt und Jung: Predigt und Beichte werden eifrig besucht: die Wallsahrten zu den wunderthätigen Bildern nehmen wieder überhand: und man muß zuweisen die Strenge mildern, die sich der Eine oder der Andere aussegt!). Die Nuntien wissen die Dienste, die ihnen besonders die itasienischen Capuziner leisten, nicht genug zu rühmen.

Und so kommen benn auch Bekehrungen vor. Die Runtien nehmen die Convertiten bei sich auf, unterstützen, empfehlen sie: sie suchen aus den Beiträgen der Gläubigen unter der Aufsicht von Prälaten Cassen zu Gunsten der Neubekehrten zu gründen. Zuweilen gelingt es, verloren gegebene Jurisdictionen wieder zu gewinnen: dann eilt man die Messe daselbst wiederherzustellen. Der Bischof von Basel, der Abt zu St. Gallen zeigen sich hierin besonders eifrig.

In alle bem tommt es nun ben Runtien febr ju Statten, bag ber Ronig von Spanien fich eine Partei in ber fatholischen Schweiz gemacht bat. Die Anhänger von Spanien, g. B. bie Lufi in Unterwalden, die Amli in Lugern, die Bühler in Schwyz, und wie fie alle beißen, find in ber Regel auch bem romischen Stuhl am ergebenften. Die Nuntien verfehlen nicht biese Reigungen nach Kräften zu pflegen. Sie beobachten jede benkbare Rudficht. Die langften und langweiligsten Reben boren fie geduldig an: fie sparen nicht mit Titeln: fie zeigen fich als große Bewunderer ber alten Thaten ber Nation und ber Weisbeit ihrer republikanischen Ginrichtungen. Besonders finden fie es nothwendig, ibre Freunde burch regelmäßig wiederkehrende Gaftgebote 211fammenaubalten: fie felbft erwiedern jede Ginladung, jede Chre, bie man ihnen erweift, mit einem Geschent: Beschenke bor allem find bier wirkfam: wer gum Ritter vom golbenen Sporn ernannt worben, und bazu eine goldene Rette, eine Medaille erhalten, fühlt fich ihnen auf emig verpflichtet. Nur muffen fie fich huten etwas zu versprechen. was fie nicht gewiß waren zu halten: können fie mehr leiften als fie angefagt, fo wird ihnen bas besto höher angerechnet. 3hr Saushalt muß immer wohlgeordnet sein und feinem Tabel Raum geben.

So geschah es nun, daß die katholischen Interessen auch in der Schweiz im Allgemeinen in gute Aufnahme und ruhigen Fortschritt gelangten.

<sup>1)</sup> Ein Beispiel geben: Literae annuae societatis Jesu 1596 p. 187. Modus tamen rigido illi jejunio est a confessario adhibitus.

Es gab nur Einen Punkt, wo ber Gegensat zwischen Broteftanten und Ratholiken innerhalb Eines Gebietes, zusammentreffend mit schwankenden politischen Berhältniffen, Gefahr und Rampf veranlassen konnte.

In Graussündten war die Regierung wesentlich protestantisch: unter ihren Landschaften waren dagegen die italienischen, vor allem Baltellina, unerschütterlich katholisch.

Daher kam es hier zu unaufhörlichen Reibungen. Die Regierung litt keine fremden Priester im Thal: sie hatte verboten, selbst eine auswärtige Jesuitenschule zu besuchen: sie gestattete nicht einmal dem Bischof von Como, zu dessen Diöcese Baltellina gehörte, sein bischösliches Amt daselbst auszuüben. Dagegen sahen auch die Singeborenen mit großem Mißvergnügen Protestanten in ihrem Lande, und zwar als die Herrn und Meister desselben: sie hielten sich innerlich doch zu den Italienern, zu dem rechtgläubigen Mailand: aus dem Collegium Helveticum daselbst, wo allein sechs Stellen für das Thal bestimmt waren, gingen immer aufs neue junge Theologen hervor, welche ihren Eiser entzündeten 1).

Es war das aber darum so gefährlich, weil Frankreich, Spanien, und Benedig nach Kräften wetteiserten, sich in Graubündten eine Partei zu machen: Barteien, die sich nicht selten mit offener Gewalt bekämpsten, und eine die andere aus der Stelle trieben. Im Jahre 1607 nahm zuerst die spanische, gleich darauf die venezianische Faction Chur ein. Jene zerriß die Bündnisse, diese stellte dieselben wieder her. Die spanische hatte katholische, die venezianische protestantische Spunpathien; wonach sich dann die ganze Bolitik des Landes destimmte. Hauptsächlich kam es darauf an, für welche Seite Frankreich war. Die Franzosen hatten in der ganzen Schweiz, nicht allein in der katholischen, sondern auch in der protestantischen, ihre Bensionäre: in Graubündten genossen sie alten Einfluß. Um das Jahr 1612 waren sie für das katholische Interese: das venezianische Bündniß ward sogar förmlich ausgekündigt.

Parteienkämpfe bie an fich wenig Aufmerksamkeit verdienen wurben, die aber dadurch eine höhere Bebeutung bekamen, daß die Deff-

<sup>1)</sup> Relno della nuntiatura: Il collegio Elvetico di Milano è di gran giovamento, et è la salute in particolare della Val Telina, che quanti preti ha, sono soggetti di detto collegio, e quasi tutti dottorati in theologia.

nung ober Schliesung ber bundtnerischen Päffe für die eine ober die andere Macht bavon abhing. Wir werden sehen, daß sie ein Geswicht in die Wagschale der allgemeinen Verhältnisse der Politik und der Religion warfen.

Regeneration des Katholicismus in Frankreich.

Da ist nun die vornehmste Frage, welche Stellung Frankreich überhaupt in religiöser hinsicht annahm.

Der erfte Blid zeigt, daß fich bie Protestanten noch immer über-

aus mächtig bafelbft hielten.

Heinrich IV hatte ihnen bas Ebict von Nantes gewährt, durch bas ihnen nicht allein der Besitz der Kirchen, die sie inne hatten, bestätigt, sondern Antheil an den öffentlichen Lehranstalten, paritätische Kammern in den Parlamenten, Sicherheitspläße in großer Anzahl überlassen, und überhaupt eine Unabhängigkeit eingeräumt wurde, von der man fragen konnte, ob sie sich mit der Idee des Staates vertrage. Um das Jahr 1600 zählte man 760 Kirchensprengel der französischen Protestanten: alle wohl geordnet: 4000 Sdelleute hielzten sich zu diesem Bekenntniß: man rechnete, daß es ohne Mühe 25000 Streiter ins Feld stellen könne: es besaß bei 200 besestigte Pläße. Eine ehrsurchtgebietende Macht, die man nicht ungestraft besleidigen durfte 1).

Neben ihnen aber und im Gegensatz mit ihnen erhob sich zusgleich eine zweite Macht, die Corporation des katholischen Clerus in Frankreich.

Die großen Besithumer ber französischen Geistlichkeit gaben ihr an und für sich eine gewisse Unabhängigkeit: baburch aber, baß sie zur Theilnahme an ben Staatsschulben herbeigezogen worden, kam bies auch zur Darstellung und zum Bewußtsein 2).

1) Baboer: Relatione di Francia 1605.

<sup>2)</sup> In den Mémoires du clergé de France tom. IX — Recueil des contrats passés per le clergé avec les rois — findet man die Actenstück hiersüber vom Jahre 1561 an. Auf der Bersammlung von Boist in diesem Jahre nemlich übernahm der Clerus, einen bedeutenden Theil der Staatsschulden nicht allein zu verzinsen, sondern auch abzulösen. Die Ablösung kam nicht zu Stande: dagegen blieb es bei der Berpsichtung, die Zinsen zu zahlen. Es waren hauptsächlich die Schulden, die heim Hotel de Bille zu Paris gemacht worden, und dieser Stadt kamen die Zinsen zu gute: eine bestimmte Rente ward ihr jährlich von der Beistsickteit. Man sieht, weshalb Paris, auch

Denn nicht so ganz erzwungen war biese Theilnahme, daß bie Berpflichtung zu berselben nicht von Zeit zu Zeit mit ben Formen einer freiwilligen Entschließung hatte wiederholt werben muffen.

Unter heinrich IV bekamen die Zusammenkunfte, die zu dem Ende gehalten wurden, eine regelmäßigere Gestalt. Sie sollten von zehn Jahren zu zehn Jahren wiederholt werden: alle Mal im Mai, wo die Tage lang sind und sich viel thun läst: niemals zu Paris, um keine Zerstreuung zu veranlassen: alle zwei Jahre sollten kleinere Bersammlungen Statt sinden, um die Rechnungen abzunehmen.

Es läßt sich an sich nicht erwarten, daß diese Bersammlungen, namentlich die größern, bei ihren sinanziellen Verbindlichseiten hätten stehn bleiben sollen. Schon die Erfüllung derselben gab ihnen Muth zu umfassendern Beschlüssen. In den Jahren 1595 und 1596 beschlossen sie Prodinzialconcilien zu erneuern, sich den Eingrissen der weltlichen Gerichtsbarkeit in die geistliche Amtösührung zu widerssehen, keine Simonie zu dulden, und was dem mehr ist: der König gab nach einigem Schwanken seine Zustimmung hiezu. ). Es war die Regel, daß der Clerus allgemeine Borstellungen in Bezug auf Kirschen und Kirchenzucht machte. Der König konnte sich densselben unsmöglich entziehen: es ging nie ohne neue Bewilligungen ab. Be der nächsten Zusammenkunft begann dann der Clerus mit der Unterssuchung, ob sie auch ausgeschlicht worden seien.

Sehr eigenthümlich warb hiedurch die Stellung heinrichs IV zwischen zwei Corporationen, die beide eine gewiffe Selbständigkeit hatten, beide ihre Bersammlungen in der bestimmten Zeit hielfen, und ihn dann mit entgegengesetzen Borstellungen bestürmten, denen er sich in der That weder auf der einen noch auf der andern Seite so leicht entgegensesen konnte.

Die Protestanten hatten sich, nachdem sie durch den Nebertritt des Königs zugleich ihres Oberhauptes beraubt worden waren, eine Organisation gegeben, die zuweilen in Gegensat mit ihm trat. Der König sah ihre starke Ausstellung nicht ungern, in so fern seine eifrig katholischen Räthe und die Barlamente badurch bewogen werden

wenn es nicht fo gut tatholisch gewesen ware wie es war, doch ben Anin der Geistlichkeit niemals hatte gestatten, bas Berberben ber geistlichen Gut, seiner hopothet, niemals hatte zugeben blirfen.

<sup>1)</sup> Relation des principales choses qui ont esté resolues dans l'assemblée generale du clergé tenue à Paris ès années 1895 et 1596, envoyée à toutes les dioceses. Mémoires du clergé tom. VIII, p. 6.

konnten, die Concessionen, die für die Sicherheit seiner alten Glaubensgenoffen nothwendig waren, zu genehmigen. Er hat es sich ungemeine Mühe kosten lassen, ihnen das Edict von Nantes zu verschaffen: noch war der Friede mit Spanien nicht geschlossen und von den mächtigen Liguisten Einer noch in den Wassen, als es ihnen beswilligt wurde; es war ganz sein eigenes Werk.).

Bapft Clemens VIII zeigte fich barüber ungehalten und ließ fogar eine Drohung verlauten: ber König wußte, bag er fie nicht zu fürchten babe.

Wenn man fragt, welchem von beiben Theilen Heinrich IV durch die That den größten Borschub leistete, so ist das doch offenstar der katholische, obwohl sein eignes Emportommen sich von den protestantischen herschrieb<sup>2</sup>).

Schon im Jahre 1598 erklärte ber König bem Clerus, seine Absicht sei, die katholische Kirche wieder so blühend zu machen, wie sie bor hundert Jahren gewesen: er bat ihn nur um Geduld und Bertrauen: Paris sei nicht an Einem Tage gebaut worden 3).

Sanz auf eine andere Beise wurden nun die Rechte des Concordats ausgeübt als früher: die Pfründen gelangten nicht mehr an Kinder und Frauen: der König sah bei der Besetzung geistlicher Stellen sehr ernstlich auf Gelehrsamkeit, Gesinnung und erbauliches Leben.

"In allen äußerlichen Dingen", sagt ein Benezianer, "zeigt er sich persönlich ber römisch = katholischen Religion zugethan und ber entgegengesetzen abgeneigt."

In Diesem Sinne war es, daß er die Jesuiten zurückerief. Er glaubte, daß ihr Eifer zur Herstellung des Ratholicismus und das durch auch zur Erweiterung der königlichen Gewalt, wie er fie jest verstand, beitragen mußte 4).

- 1) Die Darstellung von Benoist, Histoire de l'edit de Nantes I, 185, wird burch die Briefe und Memoiren von Dupfessis Mornay vielsuch berichtigt.
- 2) Riccole Contarini: Il re, se ben andava temporeggiando con le parti, e li suoi ministri e consiglieri fussero dell' una e l'altra religione, pur sempre più si mostrava alienarsi dagli Ugonotti e desiderarli minori: la ragione principal era perche tenendo essi per li editti di pace molte piazze nelle loro mani, delle quali ben trenta erano di molto momento, senza di questa li pareva non essere assolutamente re del suo regno.
- 3) Mémoires du clergé tom. XIV, p. 259.
- 4) Contarini: Per abbassamento del quale (del partito degli Ugonotti) s'imaginò di poter dar gran celpo col richiamar li Gesuiti, pen-

Doch würde bies alles wenig geholfen haben, würe nicht die bereits begonnene innere Regeneration der katholischen Kirche in Frankreich in dieser Zeit mächtig fortgeschritten. In den beiden ersten Decennien dieses Jahrhunderts nahm sie in der That eine neue Gestalt an. Werfen wir noch einen Blid auf diese Umwandlung, besonders auf die Berjüngung der Klosterzucht, in der sie sich darstellt.

Mit großem Gifer wurden bie alten Orben reformirt, Domini-

caner, Franciscaner, Benedictiner.

Die Frauencongregationen wetteiserten mit ihnen. Die Feuillantines nahmen so übertriebene Büsungen vor, daß einst in Siner Woche vierzehn dadurch umgekommen sein sollen: der Kapst selbst mußte sie zur Milberung ihrer Strenge ermahnen 1). Im Portropal ward Gemeinschaft der Güter, Stillschweigen, Rachtwachen wieder eingeführt: Tag und Racht ohne Aushören ward hier das Mysterium der Sucharistie angebetet 2). Ungemilbert beobachteten die Ronnen von der Schäbelstätte die Regel des heil. Benedict: durch unaußegletztes Gebet am Fuße des Kreuzes suchten sie eine Art Buße für die Beleidigungen zu üben, die dem Baume des Lebens von den Protestanten zugefügt würden 3).

In einem etwas andern Sinne hatte damals die h. Teresa den Orden der Carmeliterinnen in Spanien reformirt. Auch sie verordnete die strengste Clausur: selbst die Besuche der Verwandten an dem Sprachgitter suchte sie zu beschränken, nicht ohne Aufsicht blied der Beichtvater. Jedoch sah sie in der Strenge nicht schon den Zweck. Sie suchte eine Stimmung der Seele hervorzurusen, welche sie dem Göttlichen nähere. Da fand sie nun, daß keine Entsernung von der Welt, kein Entsagen, keine Casteiung das Gemüth in den Schranken halte, deren es bedürse, wenn nicht etwas anders hinzusomme: Arbeit, geradezu häusliche Beschäftigung, weibliche Handarbeit, das Salz, das die weibliche Seele vor Verderben bewahre, durch welche den unnützen herumschweisenden Gedanken die Thür geschlossen werde. Doch sollte diese Arbeit, wie sie ferner anordnete, nicht kostbar, kunstreich,

sando anco in questa maniera di toglier la radice a molte congiure. Den Parlamenten habe er geantwortet, man möge ihn seines Lebens versidern, und bas Eril der Jesuiten solle nie ausbären.

1) Selvot: Histoire des ordres monastiques V, p. 412.

<sup>2)</sup> Felibien: Histoire de Paris II, 1339: ein Werk, bas für die Geschüchte bieser Restauration überhaupt von Werth ift, und oft auf eigenthümtichen Relationen beruht.

<sup>3)</sup> La vie du véritable père Josef 1705 p. 53, 73.

aber auf eine gewiffe Zeit bestellt sein: sie sollte boch bas Gemüth nicht felbit beschäftigen. Ihre Absicht war, die Rube einer in Gott fich felbst bewußten Seele zu befördern, einer Seele, wie fie fagt, "bie immer lebt, als ftunde sie vor Gottes Angesicht: die keinen Schmerz hat, als feiner Begenwart nicht zu genießen": fie wollte hervorbringen was fie bas Gebet ber Liebe nennt. .. wo die Seele fich felbft vergikt und bie Stimme bes himmlischen Deisters vernimmt" 1). Ein Enthusiasmus, ber wenigstens von ihr auf eine reine, grofigrtige und naive Beise gefast warb, und in ber gangen katholischen Welt ben größten Einbruck machte. Gar bald warb man auch in Frankreich inne, daß man noch etwas anderes bedürfe als bie bloke Bukübung. Es ward ein eigener Abgeordneter nach Spanien geschickt, Bierre Berulle, ber auch endlich, obwohl nicht ohne Schwierigfeiten, ben Orben nach Frankreich überpflanzte, wo er bann febr bald Wurzel faste und die schönsten Früchte trug.

Auch die Stiftungen bes Franz von Sales waren in biesem mildern Sinne. Frang von Sales pfleate in allen feinen Beschäfti= gungen mit beiterer Gemutherube, obne Anstrengung noch Gile zu Berte zu gebn. Mit feiner Gehülfin, Mere Chantal, stiftete er ben Orben bon ber Beimsuchung ausbrudlich für folde, beren gartere Leibesbeschaffenheit sie abhalte, in die strengern Bereinigungen einzutreten. Er vermied in feiner Regel nicht allein bie eigentliche Buffung und disbensirte von den schwereren Pflichten: er warnte auch por allen innerlichen Anmuthungen: ohne viel Nachgrübeln muffe man fich bor Gottes Angeficht ftellen, und nicht verlangen ibn mehr ju geniegen, als er fich felbst gewähre: unter ber Geftalt von Entzuckungen verführe uns ber hochmuth: nur ben gewöhnlichen Weg der Tugenden muffe man wandeln. Deshalb machte er vor allem seinen Nonnen die Krankenpflege jur Pflicht. Immer zwei und zwei, eine die Oberin, die andere die Beigesellte, sollten die Schwestern ausgeben, und die bedürftigen Kranken in ihren Säufern aufsuchen. Mit ben Werken, durch die Arbeit muffe man beten, meinte Franz von Sales 2). Ueber gang Frankreich breitete sein Orden eine wohlthätige Wirksamkeit aus.

<sup>1)</sup> Diego de Yepes: Vita della gloriosa vergine S. Teresa di Giesu, fondatrice de' Carmelitani scalzi, Roma 1623, p. 303. Constituzioni principali §. 3 p. 208. Die Exclamaciones o meditaciones de S. Teresa con, algunos otros tratadillos, Brusselas 1682, zeigen ihre Begeisterung für unser Gefühl sast in zu hohem Schwung.

<sup>2) 3.</sup> B. bei Gallitia: Leben bes b. Krang bon Gales II. 285. Seine

Es ist in biesem Gange ber Dinge, wie man leicht sieht, ein Fortschritt, von ber Strenge zur Mäßigung, von ber Entzuchung zur Rube, von abgeschiedener Bußubung zur Erfüllung einer socialen Bflicht.

Schon waren auch die Ursulinerinnen in- Frankreich aufgenom= men, beren viertes Gelübbe es ift, sich dem Unterrichte junger Madden zu widmen: und die dies mit bewundernswürdigem Eifer er=

füllten.

Wie es fich von felbst versteht, waren nun ähnliche Tendenzen

auch in ben Congregationen für Manner lebendig.

Jean Baptiste Romillon, ber bis zu seinem 26. Jahre bie Baffen wider ben Katholicismus getragen, aber sich dann zu demsselben bekehrt hatte, stiftete mit einem gleichgesinnten Freunde die Bater ber christlichen Lehre, welche ben Elementarunterricht in Frank-

reich neu begründet haben.

Bir gebachten icon Berulle's, eines ber ausgezeichnetften Geiftlichen bes bamaligen Frankreichs. Bon erster Jugend an hatte er einen recht ernsten Gifer bewiesen, sich zum Dienste ber Kirche ausaubilden: er hatte fich bagu täglich, wie er fagt, "ben mahrsten und innerlichsten Ginn feines Bergens" vorgehalten, welcher fei, "nach ber größten Bollfommenheit zu trachten". Bielleicht hangt es mit ben Schwierigkeiten, die er hiebei fand, jufammen, daß ihm nichts fo nothwendig ichien wie ein Inftitut gur Bilbung von Geiftlichen unmittelbar jum Rirchendienst ju errichten. Er nahm fich biebei Bhilipp Neri zum Muster: auch er stiftete Priester bes Dratoriums. Er bulbete feine Gelübbe: er ließ nur einfache Berpflichtungen gu: er war großgefinnt genug um zu wünschen, daß fich ein Jeber wieber entferne, ber ben Geift bazu nicht in fich fpure. In ber That hatte, nun auch sein Institut ungemeinen Fortgang: burch seine Milbe gog es auch vornehmere Böglinge an: balb fab fich Berulle an ber Spite einer alanzenden, fraftigen, gelebrigen Rugend : bischöfliche Seminarien, gelehrte Schulen murben ihm übertragen: in ber Beiftlichkeit, Die aus bem Institut herborging, regte fich ein neuer, frischer Geift. Gine ganze Anzahl bedeutender Brediger bat es gebilbet: von dieser Zeit an sette fich ber Charafter ber frangofischen Brebigt feft 1).

Und könnten wir an dieser Stelle der Congregation von S.

Gefinnung tritt aber in feinen eigenen Werten, besonbers ber Anleitung jum anbächtigen Leben, am beutlichsten und anziehenbsten hervor.

<sup>1)</sup> Zabaraub: Histoire de Pierre de Berulle, Paris 1817.

Maur vergessen? Indem die französischen Benedictiner sich der in Lothringen vollzogenen Reformation dieses Ordens anschlossen, fügten sie den übrigen Obliegenheiten die Verpflichtung hinzu, sich der Erziehung des jungen Abels und der Gelehrsamkeit zu widmen. Bald im Anfang erschien dann der ruhmwürdige Mann unter ihnen, Nicoslaus Hugo Menard, der ihren Studien die Richtung auf die firchslichen Alterthümer gab, der wir so viele großartige Werke verdanken 1).

Schon waren auch die barmherzigen Brüber, Stiftung jenes unermüblichen Krankenpslegers Johannes a Deo<sup>2</sup>), eines Portugiesen, dem ein spanischer Bischof in einem Augenblick der Berwunderung diesen Beinamen gegeben, durch Maria Medici in Frankreich einsgeführt worden: sie nahmen hier eine noch strengere Regel an: aber nur um so mehr Nachfolge fanden sie: in kurzem sehen wir 30 Spistäler von ihnen gegründet.

Welch ein Borhaben ift es aber, ein ganges Reich religiös um= augestalten, in Gine Richtung bes Glaubens und ber Lehre hingureißen. In den tiefern Regionen, in dem Landvolke, bei den Land= pfarrern felbit, gingen an vielen Orten noch immer bie alten Difbräuche im Schwange. Mitten in ber allgemeinen Regung erschien endlich auch ber große Missionar ber gemeinen Leute, Bincens von Baula, ber bie Congregation ber Miffion ftiftete, beren Mitalieber von Ort zu Ort ziehend, die religiösen Anregungen bis in bie ent= ferntesten Winkel bes Landes ausbreiten sollten. Bincentius mar felbst ein Bauernsohn, bemuthig, voll von Gifer und praftischem Much ber Orben ber barmbergigen Schwestern, in welchem sich das zartere Geschlecht noch in dem Alter, worin es alle Anfprüche auf häusliches Glud ober weltlichen Glang ju machen hätte. bem Dienste ber Kranken, oft ber verworfenen weibet, ohne auch nur bie religiose Gesinnung, bon ber biefe ganze Thatigkeit ausgeht, andere ale flüchtig außern ju durfen, berbankt ihm feine Entstehung.

Bestrebungen, wie sie in dristlichen Ländern glucklicherweise immer aufs neue hervorgetreten sind: ber Erziehung, des Unterrichts, der Bredigt, gelehrter Studien, der Wohlthätigkeit. Nirgends werden

<sup>1)</sup> filipe le Cerf: Bibliothèque historique et critique des auteurs de la congrégation de S. Maur p. 355.

<sup>2)</sup> Approbatio congregationis fratrum Johannis Dei 1572 Kal. Jan. (Bullar. Cocquel. IV, III, 190.)

<sup>3)</sup> Stolberg: Leben bes heiligen Bincentius von Paula. Münster 1818. Rur hatte der gute Stolberg seinen Helben nicht als den "Einen Mann, durch ben Frankreich erneuert warb" (p. 6. p. 399) betrachten sollen.

sie ohne Bereinigung mannigfaltiger Kräfte und religiöser Begeisterung gebeihen. Anderwärts überläßt man sie dem sich immer versjüngenden Geschlechte, dem jedesmaligen Bedürsniß. Hier sucht man den Bereinigungen eine unerschütterliche Grundlage, dem religiösen Antriebe eine seste Jorm zu geben: um alles dem unmittelbaren Dienste der Kirche zu weihen, und die künftigen Geschlechter undermerkt zu demselben Sinne heranzuziehen.

In Frankreich zeigten sich nun in kurzem bie größten Erfolge. Schon unter Heinrich IV saben sich die Protestanten durch eine so tiefgreifende als ausgebreitete Thätigkeit einer entgegengesetzten Sessinnung beschränkt und gefährbet: eine Zeit lang hatten sie keinen Fortgang mehr: aber gar bald erlitten sie Berluste: bereits unter heinrich IV klagen sie, daß ber Abfall in ihren Reihen beginne.

Und doch war heinrich icon burch feine Politik genöthigt, ihnen Begunftigungen widerfahren zu laffen und fich ben Zumuthungen bes Papftes, ber sie 3. B. von allen öffentlichen Stellen ausgeschloffen

wiffen wollte, zu widerfeten.

Unter Maria Medici aber verließ man die bisherige Politik: man schloß sich um vieles enger an Spanien an: eine entschreben katholische Gesinnung bekam in allen innern und äußern Geschäften die Oberhand. Wie am Hofe, so hatte sie selbst in der Ständeversammlung das Uebergewicht. Von den beiden ersten Ständen ward im Jahre 1614 nicht allein die Publication des Tridentinum, sondern sogar die Herstellung der Kirchengüter in Bearn ausdrücklich gefordert.

Da war es nun für die Protestanten, in denen doch auch ein lebendiges kirchliches Leben waltete, um dies nicht unterdrückt zu sehen, ein großes Glück, daß sie politisch noch immer so stark, daß sie so gut gerüstet waren. Wie sich die Regierung mit ihren Gegnern vereinigt hatte, so fanden sie an mächtigen Misvergnügten, an denen es dort niemals gesehlt hat noch sehlen wird, Rückhalt und Hülfe. Es dauerte noch eine Weile, ehe man sie geradezu angreisen konnte.

#### Zweites Capitel.

# Allgemeiner Arieg. Siege bes Ratholicismus.

1617 - 1623.

#### Ausbruch des Krieges.

So verschieden auch die Auftande sein mogen, welche fich bieburch entwidelt baben, fo treffen fie boch in einem großen Refultat zusammen. Allenthalben ift ber Ratholicismus gewaltig vorgebrungen: allenthalben ift er auch auf einen mächtigen Wiberstand gestoken. In Bolen vermag er feine Biberfacher icon barum nicht zu erbrucken. weil sie an den benachbarten Reichen einen unüberwindlichen Rück= halt finden. In Deutschland hat sich eine eng geschlossene Opposition bem borbringenben Dogma, ber gurudfehrenben Priefterschaft entgegen= geworfen. Der Rönig von Spanien hat fich entschließen muffen, ben vereinigten Nieberlanden einen Stillstand zu gewähren, ber nicht viel weniger als eine formliche Anerkennung in fich enthält. Die frangönichen Sugenotten find burch feste Blate, friegsbereite Mannichaften und zweckbienliche finanzielle Einrichtungen gegen jeden Angriff ge-In ber Schweiz ift bas Gleichgewicht ber Barteien ichon lange ausgebilbet, und auch ber regenerirte Ratholicismus vermag es nicht au erschüttern.

Europa ist in zwei Welten geschieden, die sich auf jedem Punkt

umfaffen, beidranten, ausftogen, befambien.

Bergleichen wir sie im Allgemeinen, so stellt die katholische Seite zunächst eine bei weitem größere Einheit dar. Zwar wissen wir wohl, daß es ihr nicht an innern Feindseligkeiten fehlt, aber diese sind boch fürs Erste beschwichtigt. Vor allem, zwischen Frankreich und Spanien besteht ein gutes und sogar vertrauliches Vernehmen: dann will es

nicht viel sagen, bak fich ber alte Wiberwille von Benedia ober Savopen zuweilen regt: felbft fo gefährliche Attentate wie jene Berichwörung gegen Benedig gehn ohne Erschütterung vorüber. Papft Baul V zeigte fich, nachdem ibm feine erften Erfahrungen eine fo nachbrudliche Lehre ertheilt, rubig und gemäßigt: er verstand es, ben Frieden zwischen ben tatholischen Mächten aufrecht zu erhalten, und bann und wann gab er ein Moment ber gemeinschaftlichen Politit an. Die Brotestanten bagegen hatten nicht allein überhaupt keinen Mittelbunkt: feit dem Tobe ber englischen Glisabeth und ber Thron= besteigung Satobs I, ber von Anfang an eine etwas zweibeutige Politik beobachtete, nicht einmal eine vorwaltende Macht. Lutheraner und Reformirte standen einander mit einem Widerwillen gegenüber, ber nothwendig zu entgegengesetten politischen Makregeln führte. Aber auch bie Reformirten selbst maren unter einander entzweit : Episcopalen und Buritaner, Arminianer und Gomariften bekämpften fich mit wilbem Sak: in ber Affemblee ber Sugenotten zu Saumur 1611 brach ein Awiespalt aus, der niemals wieder gründlich beigelegt werden konnte.

Gewiß, man dürfte diesen Unterschied nicht von einer geringeren Lebendigkeit der religiösen Bewegung innerhalb des Ratholicismus herleiten: wir nahmen eben das Gegentheil wahr. Eher ließe sich folgender Grund angeben. In dem Ratholicismus war nicht jene Energie der ausschließenden Dogmatik, die den Protestantismus desherrschte: es gab wichtige Streitsragen, welche man unausgemacht ließ; Enthusiasmus, Mystik und die tiesere, nicht bis zur Klarheit des Gedankens durchzubildende Sinnesweise, die sich aus religiösen Tendenzen von Zeit zu Zeit immer wieder erheben muß, ward von dem Katholicismus in sich aufgenommen, geregelt, in den Formen klösterslicher Ascetik dienstdar gemacht, von dem Protestantismus dagegen zurückgewiesen, verdammt und ausgestoßen. Eben darum brach dann unter den Brotestanten eine solche Gesinnung, sich selbst überlassen, in mancherlei Secten hervor, und suchte sich einseitig aber frei ihre eigenen Bahnen.

Dem entspricht es, daß die Literatur überhaupt auf ber katholisichen Seite um vieles mehr Gestalt und Regel gewonnen hatte. Wir können sagen, unter ben Auspizien ber Kirche setzen sich in Italien zuerst die modern-classischen Formen durch: in Spanien näherte man sich ihnen, so weit es der Geist der Nation immer zuließ: schon begann eine ähnliche Entwicklung in Frankreich, wo sie sich später so vollkommen ins Werk gesetzt, so glänzende Resultate hervorgebracht hat. Malherbe trat auf, der sich zuerst der Regel willig unterwarf,

und alle Licen; felbfibewuft fabren ließ 1), und ber nun ber monarchifchfatholischen Besinnung, bie er begte, burch die epigrammatische Bracifion, die etwas profaische, aber bem Sinne ber Frangosen entsprechenbe Popularität und Elegang, mit welcher er fie aussprach, einen neuen Nachbruck berlieb. In ben germanischen Nationen konnte biefe Richtung bamals felbft auf ber fatholifchen Seite noch nicht gur Berrichaft gelangen : fie ergriff nur erft die lateinische Boefie, wo fie aber boch wirklich zuweilen, felbft bei unferm Balbe, ber fonft ein ausaezeichnetes Talent hat, wie eine Parobie berauskommt: in ber Mutter= sprace blieb noch alles ber Ausbruck ber Natur. Noch viel weniger aber konnte fich die Nachahmung der Antike in diesen Bölkern auf ber protestantischen Seite burchseten. Shakespeare stellte ben Inhalt und Geift ber Romantit in unverganglichen frei hervorgebrachten Formen bor Augen: Alterthum und Historie mußten seinem Sinne Aus einer beutschen Schubmacherwerkstatt gingen, bunkel. formlos und unergründlich, aber mit unwiderstehlicher Rraft ber Un= ziehung, Berte beutschen Tieffinns und religiöser Beltanschauung berbor, Die ihres Gleichen nicht haben, freie Geburten ber Natur.

Jedoch ich will nicht versuchen, den Gegensat bieser beiden einander gegenüberstehenden geistigen Welten darzustellen: um ihn ganz zu fassen, mußten wir der protestantischen Seite eine größere Auf= merksamkeit gewidmet haben. Rur noch ein für die Begebenheit selbst unmittelbar wirksames Moment sei mir verstattet hervorzuheben.

In bem Katholicismus herrschten jest die monarchischen Tenbenzen vor. Ibeen von popularen Berechtigungen, von gesetzlichem Widerstande gegen die Fürsten, von Bolkssouveränetät und Königsmord, wie sie breißig Jahre früher selbst von den eifrigsten Katholiken versochten worden, waren nicht mehr an der Zeit. Es gab jest keinen bedeutenden Gegensatz einer katholischen Bevölkerung gegen einen protestantischen Fürsten: selbst mit Jacob I von England vertrug man sich: jene Theorien fanden keine Anwendung mehr. Schon daraus solgte, daß das religiöse Princip sich dem dynastischen immer enger anschloß: es kam, wenn ich mich nicht irre, hinzu, daß die fürstlichen Persönlichkeiten auf der katholischen Seite ein gewisses Uebergewicht entwickelten. Wenigstens darf man das von Deutschland sagen. Da lebte noch der alte Bischof Julius von Mürzdurg,

<sup>1)</sup> Ueber die Sinnesweise Malherbe's und seine Art zu arbeiten sinden sich neue bemerkenswerthe Zusätze zu der Lebensbeschreibung des Dichters von Racan in den Memoires oder vielmehr Historiettes de Tamantell des Reaux, herausgegeben von Monmerque 1834 I, p. 195.

ber bei uns ben ersten burchgreisenden Versuch einer Gegenreformation gemacht hatte: Churfürst Schweithard von Mainz verwaltete sein Erzcanzleramt mit einem durch warmen innerlichen Antheil erhöhten Talente, und verschaffte demselben wieder einmal großen Sinfluß 1): die beiden andern rheinischen Churfürsten waren entschlossene, thätige Männer: an ihrer Seite erhoben sich der männliche, schaffinnige, unermüdliche Maximilian von Baiern, ein geschickter Administrator, von großartigen politischen Entwürsen erfüllt, und Erzherzog Ferdinand, unerschütterlich durch seinen Glauben, den er mit der Inbrunst einer starken Seele umfaßte: — fast alles Schüler der Jesuiten, twelche es noch verstanden, in den Gemüthern ihrer Böglinge große Antriebe hervorzurusen: auch ihrerseits Reformatoren, die den Zustand der Dinge, in welchen man sich besand, mit Anstrengung und geistigem Schwunge zu Stande gebracht hatten.

Die protestantischen Fürsten ihrerseits waren mehr Erben als Stifter: sie waren bereits die zweite ober die britte Generation. Rur in Einem und dem Andern zeigten sich ich weiß nicht ob Kraft und innerliche Stärke, aber doch Ehrgeiz und Liebe zur Bewegung.

Dagegen traten jett unter ben Protestanten offenbar hinneigungen gur Republit, wenigstens zu einer ariftofratischen Freiheit herbor. Un vielen Orten, in Franfreich, in Bolen, in allen öftreichischen Gebieten war ein mächtiger Abel von protestantischer Ueberzeugung mit ber fatholischen Regierungsgewalt in offenem Rampfe. Bas fich burch einen folden erreichen laffe, babon gab bie Republik ber Nieberlande, bie fich täglich zu höherer Bluthe erhob, ein glanzendes Beispiel. Es ift allerdings in biefer Beit in Deftreich bie Rebe babon gewesen, baf man fich bon bem berrichenben Geschlechte lossagen und eine Berfassung wie die Schweiz ober wie die Riederlande annehmen muffe. In bem Belingen biefer Beftrebungen lag für bie beutichen Reichsftabte bie einzige Möglichkeit, wieber ju größerer Bebeutung ju gelangen, und lebhaft nahmen fie baran Theil. Die innere Berfaffung ber Sugenotten war icon republikanisch, und zwar selbst nicht ohne bemofratische Elemente. In ben englischen Buritanern traten biefe bereits einem protestantischen König entgegen. Es existirt eine fleine Schrift von einem faiferlichen Botschafter in Paris aus Diefer Reit, in welcher bie europäischen Fürften mit vieler Lebhaftigkeit auf bie

<sup>1)</sup> Montorio: Relatione di Germania 1624: di costumi gravi, molto intento alle cose del governo così spirituale come temporale, molto bene affetto verso il servigio di cotesta santa sede, desideroso del progresso della religione, uno de' primi prelati della Germania.

gemeinschaftliche Gefahr aufmerksam gemacht werden, bie ihnen aus bem Emporkommen eines solchen Geistes entspringe 1).

Die katholische Welt war in biesem Augenblid einmuthig, classisch, monarchisch: bie protestantische entzweit, romantisch, republikanisch.

In dem Jahre 1617 ließ sich bereits alles zu einem entscheis benden Kampfe zwischen ihnen an : auf der katholischen Seite fühlte man sich, wie es scheint, überlegen : es ist nicht zu läugnen, daß sie sich zuerst erhob.

In Frankreich erging am 15. Juni 1617 ein Ebict, das der katholische Clerus schon längst gefordert, aber der Hof aus Mücksicht auf die Macht und die Oberhäupter der Hugenotten noch immer verweigert hatte, kraft dessen die Kirchengüter in Bearn wieder herausgegeben werden sollten. Dahin ließ sich Luines bringen, der sich, obwohl die Protestanten anfangs auf ihn rechneten 2), doch allmählich der jesuitisch-päpstlichen Partei angeschlossen hatte: schon erhoben sich, im Bertrauen auf diese Gesinnung der höchsten Gewalt, hie und da, zuweilen unter dem Läuten der Sturmglode, Angrisse des Pöbels auf die Protestanten: die Parlamente nahmen gegen sie Partei.

Roch einmal machte ber polnische Prinz Wladislaw sich auf, ber sichern Erwartung, baß er jest ben Thron von Moskau ein=nehmen werde. Man hielt bafür, daß hiemit Absichten gegen Schweben verbunden seien, und unverzüglich ging ber Krieg zwischen Polen und Schweden wieder an 3).

Allein bei weitem bas Wichtigste bereitete sich in ben Erblanden bes hauses Destreich vor. Die Erzherzöge hatten sich versöhnt und

1) Advis sur les causes des mouvements de l'Europe, envoyé aux roys et princes pour la conservation de leurs royaumes et principautés, fait par Messir Al. Cunr. baron de Fridembourg et presenté au roy très-chrestien par le comte de Furstemberg, ambassadeur de l'empereur. Ausgenommen in Mercure françois, tom. IX, p. 342.

2) Man ersieht das unter anderm aus einem Schreiben von Duplessis Mornav, Saumur 26. April 1617: "sur ce coup de majorité", wie er die Ermordung des Marschalls von Ancre nennt. La vie de du Plessis p. 465.

3) Härn: Efth-, Lyf- und Lettländische Geschichte p. 419. "Die Schweben wußten, daß der König in Polen — feinen Sohn mit einer gewaltigen Kriegsmacht zu dem Ende nach Reußland gesandt, daß er die Befestigungen so die Moscowiter den Schweden abgetreten hatten überraschen sollte, damit wenn ihm dieser Anschlag gelingen würde, er selber das Reich Schweden desto besser angreissen könndte: denn es war ihm sowol auf dem in Pohlen gehaltenen Reichstage von den Ständen als auch von dem Hause Desterreich zur Wiederredberung des Reiches Schweden Hilse zugesagt: dahero er auch alle seine Gedanken mehr darauf als anderswohin gestellet hatte."

verstanden: mit dem großen Sinne, den dies Haus in gefährlichen Augenbliden öfter bewiesen, gaben die Uebrigen die Ansprüche, die ihnen nach dem Tode des Kaisers Matthias, dem es an Rachkommenschaft gebrach, zuwachsen mußten, an Erzherzog Ferdinand auf; und in kurzem ward berselbe in der That als Thronfolger in Ungarn und Böhmen anerkannt. Es war dies am Ende nur eine Ausgleichung persönlicher Ansprüche, die aber eine allgemeine Bedeutung in sich schloß.

Bon einem so entschlossenen Eiferer wie Ferdinand ließ sich nichts anderes erwarten, als daß er unberzüglich auch hier seinem Glauben die Alleinherrschaft zu verschaffen, und darnach die gesammte Kraft dieser Länder zur Fortpflanzung des Katholicismus zu verwenden

fuchen werbe.

Eine gemeinschaftliche Gefahr für alle Protestanten in den Erblanden, in Deutschland und in Europa.

Eben beshalb erhob fich junächft an biefem Bunkte ber Gegenfat. Die Protestanten, die fich dem Bordringen des Katholicismus
entgegengeworfen, waren nicht allein zur Gegenwehr gerüstet, fie
hatten Muth genug die Bertheidigung sogleich in einen Angriff zu
verwandeln.

In Chursurft Friedrich von der Pfalz concentrirten sich die Elemente des europäischen Protestantismus. Seine Gemahlin war die Tochter des Königs von England, die Richte des Königs von Danemark: sein Oheim Prinz Morit von Oranien: nahe mit ihm verwandt das Oberhaupt der französischen Hugenotten von der ininder friedlichen Partei, der Gerzog von Bouillon. Er selbst frand an der Spige der deutschen Union. Sin exakter Fürst, der Selbstbeberrschung genug besah, um sich von den schlechten Gewohnheiten swei zu halten, die damals an den deutschen Hosen herrschten; und sich vielmehr angelegen sein ließ seine landesherrlichen Pflichten zu erstüllen, den Sitzungen seines geheimen Rathes fleißig beizuwohnen; — etwas melancholisch, stolz, voll hoher Gedanken 1). Zu seines Baters

<sup>1)</sup> Relatione di Germania 1617: Federico V d'età di anni 22, di mezzana statura, d'aspetto grave, di natura malinconico, di carnaggione buona, uomo di alti pensieri, e mare volte si rallegra, e coll' appoggio dell' accasamento fatto con la figliuola del re d'Inghilterra e di altri parenti e confederati aspirarebbe a cose maggiori se segli appresentasse

Zeit standen im Speisesale auch Tische für Räthe und Ebelleute: er ließ fie alle wegschaffen: er speiste nur mit Fürsten und höchsten Bersonen. Man nährte an diesem Hofe ein lebhaftes Gefühl einer großen politischen Bestimmung: gestiffentlich warf man sich in tausend weitaussehende Berbindungen: da so lange nicht ernstlich geschlagen worden, hatte man keinen beutlichen Begriff, was sich erreichen lasse, was die Zukunft bringen könne: den verwegensten Entwürfen gab man Raum.

In dieser Stimmung war der Hof zu Heidelberg, als die Böhmen, die besonders im Gefühle jener religiösen Gefahr mit dem Hause Destreich in eine immer heftiger ausbrausende Entzweiung gerathen waren, sich entschlossen Ferdinand zu verwerfen, obwohl er ihr Wort bereits besaß, und dem Churfürsten von der Pfalz ihre Krone anzutragen.

Einen Augenblid bedachte sich Chursuft Friedrich. Es war doch unerhört, daß ein deutscher Fürst einem andern eine demselben rechtmäßig zufallende Krone entreißen wollte! Aber alle seine Freunde, Moritz, der den Stillstand mit den Spaniern nie gemocht, der Herzog von Bouiston, Christian von Anhalt, welchet das ganze Getriebe der europäischen Politik übersah, und sich überzeugt hielt, es werde Niemand den Muth und die Macht haben sich dem vollzogenen Ereigniß zu widersehen, seine vertrautesten Käthe feuerten ihn an: die unermeßliche Aussicht, Sprzeiz und Religionseiser zugleich rissen ihn hin: er nahm die Krone an (August 1619). Welch einen Erfolg mußte es haben, wenn er sich behauptete! Die Macht des Hauses Destreich im östlichen Europa wäre gebrochen, der Fortgang des Katholicismus auf immer gehemmt gewesen 1).

Und schon regten sich ihm allenthalben mächtige Sympathien. In Frankreich erhob sich eine allgemeine Bewegung unter ben Hugenotten: die Bearner widersetten sich jenem königlichen Befehle: die Affemblee zu Loudun nahm sich ihrer an: nichts wäre der Königin Rutter erwünschter gewesen als diese kriegsbereite Opposition für sich

occasione a proposito: onde essendo ben conosciuto suo naturale per il colonnello di Scomburg già suo ajo, seppe così ben valersene, accomodandosi al suo umore, che mentre visse fu più d'ogni altro suo confidente.

<sup>1)</sup> Den Zusammenhang biefer Ereignisse, auf ben man fpäter nicht mehr achtete, fühlten bie Zeitgenoffen. Fürfil. Anhaltische Geb. Canglei, Fortefetung p. 67.

zu gewinnen: schon war Rohan auf ihrer Seite, und hatte ihr ben Beitritt ber Uebrigen versprochen.

Da war auch in bem unaufhörlich wogenden Graubundten bie katholischespanische Partei wieder einmal unterdrückt, die protestantische zur Herrschaft emporgestiegen: mit Vergnügen empfing das Gericht zu Davos die Botschafter des neuen Königs von Böhmen, und berssprach ihm, die Pässe des Landes den Spaniern auf ewig verschlossen zu halten.

Bemerken wir wohl, daß sich hiemit auch zugleich die republikanischen Tendenzen erhoben. Nicht allein behaupteten die bohmischen Stände ihrem gewählten König gegenüber eine natürliche Unabhängigkeit: in allen östreichischen Erblanden suchte man sie nachzuahmen: die deutschen Reichsstädte faßten neue Hoffnungen, und in der That ift die beste Geldhülfe, die Friedrich bei seinem Unternehmen empfing, von dieser Seite gekommen.

Allein eben darum, aus dem doppelten Gesichtspunkte der Religion und der Politik, nahmen sich nun auch die katholischen Fürsten mehr als je zusammen.

Maximilian von Baiern und Ferbinand, ber das Glück gehabt hatte in diesem Augenblicke zum Kaiser ernannt zu werden, schlossen ben engsten Bund: ber König von Spanien rüstete sich zu nachdrücklicher Hülfeleistung: Papst Paul V ließ sich zu sehr ansehnlichen und willsommenen Subsidienzahlungen bewegen.

Wie die Winde in der stürmischen Jahreszeit zuweilen plötlich umschlagen: so trat der Strom des Glückes, des Vollbringens mit einem Mal auf die andere Seite.

Den Katholischen gelang es, einen ber mächtigsten protestantischen Fürsten, aber einen Lutheraner, bem jene von bem Calvinismus ausgegangene Bewegung von Herzen verhaßt war, ben Churfürsten von Sachsen, für sich zu gewinnen.

Schon hierauf erhoben sie sich mit der gewissen Hoffnung des Sieges. Eine einzige Schlacht, am weißen Berge, 8. November 1620, machte der Gewalt des pfälzischen Friedrich und allen seinen Ent-würfen ein Ende.

Denn auch die Union vertheidigte ihr Oberhaupt nicht mit dem nöthigen Nachdrud. Es mag wohl sein, daß jenes republikanische Element den vereinten Fürsten selbst gefährlich vorkam: sie wollten ben Holländern den Rhein nicht einräumen: sie sürchteten die Analogien, welche ihre Verfassung in Deutschland erweden möchte. Auf der Stelle ersochten die Katholiken auch in Oberdeutschland das Uebergewicht. Die Oberpfalz ward von den Baiern, die Unterpfalz von den Spaniern besett: schon im April 1621 löste die Union sich auf. Alles was sich zu Gunsten Friedrichs regte und erhob, ward verjagt oder zerschmettert. In Sinem Moment, unmittelbar nach der größten Gefahr, war das katholische Prinzip in dem obern Deutschland und in den östreichischen Provinzen allmächtig.

In bem erkämpfte es sich auch in Frankreich eine große Ent= Rach einem glüdlichen Schlage, ben bie fonigliche Gewalt gegen die ihr entgegengesetten Factionen bes Sofes, bie Bartei ber Königin Mutter geführt, mit benen allerdings die Hugenotten in naber Berührung gestanden 1), brang ber papftliche Nuntius barauf, baß man ben gunftigen Augenblick zu einer Unternehmung gegen ben Protestantismus überhaupt benuten muffe: er wollte von feinem Aufschub hören: er meinte, was in Frankreich erft einmal verschoben werbe, geschehe bann niemals?): er rif Luines und ben König mit fich fort. In Bearn bestanden noch bie alten Factionen, Beaumont und Grammont, die sich seit Jahrhunderten bekämpft: ihr Zwist ver= ursachte, daß der König unaufgehalten, in dem Lande einzog, die bewaffnete Macht, bie Berfaffung beffelben auflöste und bie Berrichaft ber katholischen Kirche wiederherstellte. Zwar trafen die Protestanten im eigentlichen Frankreich nunmehr Anstalt sich ihrer Glaubens= brüber anzunehmen: aber fie wurden im Jahre 1621 allenthalben geschlagen.

Da hatte sich auch ein veltlinisches Oberhaupt, Jacob Robustelli, mit katholischen Verbannten aus dem Lande, einigen Banditen aus dem Mailändischen und Venezianischen umgeben, und den Entschluß gefaßt, der herrschaft der Graubündtner, deren protestantische Tendenz auf diesen Landestheil so besonders drückte, ein Ende zu machen. Sin Capuzinerpater entslammte die an sich blutdürstige Schaar zu religiös-fanatischem Eiser: in der Nacht zum 19. Juli 1620 drang sie in Tirano ein: in der Morgendämmerung läutete sie die Gloden: indem die Protestanten hierüber aus ihren häusern stürzten, wurden sie angefallen, überwältigt und sämmtlich ermordet. Wie in Tirano,

<sup>1)</sup> Scibit Benoift fagt II, 291: Les reformés n'auroient attendu que les premiers succès pour se ranger au même parti (de la reine).

<sup>2)</sup> Siri: Memorie recondite, tom. V, p. 148.

so gleich barauf im ganzen Thal. Bergebens kamen die Graubündtner aus dem hohen Gebirg mehr als einmal herab, um die verlorene Herrschaft wiederzuerobern: so oft sie kamen, wurden sie auch geschlagen. Im Jahre 1621 brangen die Destreicher aus Tyrol, die Spanier aus Mailand sogar in das eigentliche Graubündten ein. "Das rauhe Gebirg erfüllte sich mit Mordgeheul: von den Feuersbrünsten der einsamen Häuser ward es surchtbar beleuchtet." Die Pässe und das ganze Land wurden in Besitz genommen.

In biefem gewaltigen Fortgange machten alle hoffnungen ber

Ratholischen auf.

Der päpstliche Hof stellte dem spanischen vor, die Niederländer seien entzweit und jest ohne Verbündete, eine gelegenere Zeit könne es nicht geben um den Krieg gegen die alten Rebellen zu erneuern: es gelang ihm die Spanier zu überreden 1). Der Canzler von Brabant, Peter Pedius, erschien am 25. März 1621 im Haag, und statt auf die Erneuerung des Stillstandes, welcher eben ablief, trug er auf die Anerkennung der rechtmäßigen Fürsten an 2). Die Generalstaaten erklärten diese Anmuthung für ungerecht, unerwartet, ja unmenschlich:

— die Feindseligkeiten brachen wieder aus. Auch hier waren die Spanier anfangs im Bortheil. Sie entrissen den Riederländern Jülich: was ihren Unternehmungen am Rhein einen großen Abschlußgab. Von Emmerich die Straßburg hatten sie das linke Rheinuser inne.

So viele zusammentreffende Siege auf einmal, auf so verschies benen Seiten, von so mannigfaltiger Borbereitung, die aber im Lichte der Weltentwickelung überschaut, doch in der That einen einzigen bilden. Betrachten wir nun, was für uns das Bichtigste ist, wie man sie benutte.

## Gregor XV.

Bei der Procession, die man zur Feier der Schlacht am weißen Berge veranstaltete, erlitt Paul V den Anfall eines Schlages: turz darauf folgte ein zweiter, an dessen Folgen er starb — 28. Januar 1621.

1) Instruttione a Mre Sangro. Là onde S. Min non può voltage le sue forze in miglior tempo ovvero opportunità.

2) Wörtlich auf eine Beteinigung sub agnitione dominorum principumque legitimorum. Antrag und Antwort in Leonis ab Aitzema historia tractatuum pacis Belgicae p. 2 u. 4,

Die neue Wahl vollzog sich im Allgemeinen wie die früheren. Baul V hatte so lange regiert, daß unter ihm das gesammte Collegium erneuert worden war: bei weitem der größte Theil der Cardinale hing deshalb von seinem Nepoten dem Cardinal Borghese ab. Nach einigem Schwanken sand berselbe den Mann, über den sich alle seine Anhänger vereinigten, Alexander Ludovisio von Bologna, der dann auch sofort gewählt ward, 9. Februar 1621, und den Namen Gregor XV annahm.

Ein kleiner, phlegmatischer Mann, der sich in frühern Zeiten den Ruf erworben geschickt zu unterhandeln, es zu verstehn ohne Aufesehn, im Stillen zu seinem Ziele zu gelangen 1): jett aber schon vom Alter gebeugt, schwach und krank.

Bas follte man für ben Moment bes welthistorischen Kampfes in welchem man sich befand, von einem Bapste erwarten, bem man sich oft nicht getraute schwierige Geschäfte mitzutheilen, aus Furcht seiner Gebrechlichkeit ben letten Stoß zu geben 2).

Allein zur Seite bieses hinsterbenden Greises trat ein junger Mann von 25 Jahren auf, sein Nepote Ludovico Ludovisio: der sich sogleich in Besitz der papstlichen Allgewalt setzte, und so viel Geist und Kühnheit zeigte, als die Lage der Dinge nur immer erforderte.

Ludovico Ludovisio war prächtig, glänzend, versäumte nicht Reichthümer an sich zu bringen, vortheilhaste Familienverbindungen zu schließen, seine Freunde zu begünstigen, zu befördern: er lebte und ließ leben: aber dabei hatte er doch auch die großen Interessen der Kirche im Auge, selbst seine Feinde gestehn ihm wahrhastes Talent für die Leitung der Geschäfte zu, einen richtig fühlenden Geist der in den schwierigsten Berwickelungen eine befriedigende Auskunft entsbeckte, und alle den unbesorgten Muth, der dazu gehört ein mögliches Ergebniß in dem Dunkel der Zukunft wahrzunehmen und darauf hinzusteuern 3). Hätte ihn nicht die Schwächlickeit des Oheims, die ihm keine lange Dauer seiner Gewalt verhieß, in Schranken gehalten, so würde keine Rücksicht auf der Welt Einfluß auf ihn gehabt haben.

- 1) Relatione di IV ambasciatori 1621: di pelo che avvicinasi al biondo. La natura sua è sempre conosciuta placida e flemmatica, lontana dall' imbarraciarsi in rotture, amicissimo d'andare in negotio destreggiando et avanzando li propri fini.
- 2) Roinier Beno: Relatione di Roma 1623: aggiungendosi all' età cadente una fiacchissima complessione in un corpiccivolo stenuato e mal affetto.
- 3) Rainter Bene: E d'ingégno vivacissimo: l'ha dimostrato nel suo g overno per l'abondanza dei partiti che in ogni grave trattatione gli

Da ist nun sehr wichtig, daß der Nepote wie der Papst von der Ibee, in der Ausbreitung des Katholicismus das Heil der Welt zu erblicken, erfüllt war. Cardinal Ludovisio war von den Fesuiten erzogen und ihr großer Gönner: die Kirche S. Janatius zu Rom ist großentheils auf seine Kosten gebaut worden: er gab etwas darauf, daß er Protector der Capuziner wurde, und meinte, das sei die wichtigste Protection die er habe: mit Vorliebe und Hingebung widemete er sich der devotesten Abstusung römischer Meinungen 1).

Will man sich ben Geist ber neuen Berwaltung im Allgemeinen vergegenwärtigen, so braucht man sich nur zu erinnern, daß Gregor XV es ist, unter bem die Propaganda gestiftet, und die Begründer ber Jesuiten, Janatius und Xaver, heilig gesprochen worden sind.

Der Ursprung ber Bropaganda liegt eigentlich schon in einer Anordnung Gregors XIII, burch welche eine Angahl Carbinale mit ber Leitung ber Missionen im Orient beauftragt und ber Druck bon Ratecismen in ben minder befannten Sprachen angeordnet wurde? Redoch war das Institut weder fest begründet, noch mit den nöthigen Mitteln verseben, noch auch umfaffend. Run blübte bamals ein großer Brediger zu Rom, Birolamo ba Narni, ber fich burch ein Leben bas ihm ben Ruf eines Seiligen verschaffte, Die allgemeine Berehrung erwarb, und auf der Kangel eine Gebankenfülle, Gebiegen: heit des Ausbrucks, Diajestät des Bortrags entwickelte, welche Jebermann binrig. Ale Bellarmin einst aus einer Bredigt beffelben fam, fagte er, er glaube, bag ihm fo eben von ben brei Bunichen bes b. Augustin einer gewährt worden sei, nemlich ber Bunsch S. Baulum zu hören. Auch Cardinal Ludovisio stand ihm nabe: er hatte bie Roften jum Druck seiner Bredigten hergegeben. Diefer Capuginer nun junachft faßte ben Gebanken einer Erweiterung jenes Inftitutes 3).

suggerivano suoi spiriti nati per comandare, i quali se bene in molti parti aberravano dell' uopo della bona politica, nondimeno l'intrepidezza, con la quale si mostrava pronto ad abbracciare ogni ripiego appreso da lui per buono, poco curandosi di consigli di chi gli haveria potuto esser maestro, davano a credere che la sua natura sdegnava una privata conditione.

- 1) Giunti: Vita e fatti di Ludovico Ludovisio MS.
- 2) Cocquelines: Praefatio ad Maffei Annales Gregorii XIII p. V.
- 3) Fr. Hierothei: Epitome historica rerum Franciscanarum etc. p. 362: "publicis suasionibus et consiliis privatis" habe Fra Girolamo ben Papft veranlast. Bgl. Cerri: Etat présent de l'église Romaine p. 289. Man findet da auch eine aussührtichere Schilberung bes. Institutes und der Zunahme seines Bermögens.

Auf feinen Rath ward eine Congregation in aller Form gegründet. um in regelmäßigen Situngen die Leitung ber Miffionen in allen Theilen ber Welt zu besorgen: weniastens jeben Monat einmal sollte fie fich por bem Babfte versammeln. Gregor XV wies bie erften Gelber an: ber Nevote fteuerte aus feinem Bribatbermogen bei: und ba dies Institut einem in ber That vorhandenen Bedürfniffe ent= aegenkam, das fich eben fühlbar machte, fo nahm es fich von Tage zu Tage glänzender auf. Wer weiß nicht, was die Propaganda schon für allgemeine Sprachkunde gethan hat? Sie hat aber über= haupt, und vielleicht in ben erften Zeiten am erfolgreichsten, ihren Beruf auf eine großartige Weise zu erfüllen gesucht.

An diese Gesichtspunkte schloß sich die Canonisation jener bei= ben Jesuiten an. "Bu ber Beit", fagte bie Bulle, "als man neue Belten gefunden und als in ber alten fich Luther zur Befämpfung ber fatholischen Rirche erhoben habe, sei ber Geift Ignatio Lopola's gur Stiftung einer Gefellichaft erwedt worben, die fich vorzugsweise ber Befehrung ber Beiben und ber Berbeibringung ber Reger wibme. Bor allen andern Mitaliedern berfelben habe fich aber Frang Xaber würdig gemacht, ber Apostel ber neugefundenen Nationen zu beißen. Dekhalb feien fie jett beibe in bas Berzeichnik ber Beiligen aufge= nommen: Rirden und Altare, wo man Gott fein Opfer barbringe, follen ihnen geweihet werben"1).

Und in bem Geiste nun, ber fich in biefen Acten barftellt, traf bie neue Regierung auch unverweilt Anftalt, ben Siegen, welche bie Ratholifen erfochten, Befehrungen folgen zu laffen, Die Eroberungen bie fie gemacht, durch Wiederherstellung ber Religion zu rechtfertigen und zu befestigen. "Alle unfere Bedanten", fagt eine ber erften Inftructionen Gregore XV, "muffen wir babin richten, von bem gludlichen Umschwung, von der sieghaften Lage ber Dinge so viel Bor= theil zu ziehen als möglich." Ein Borhaben bas auf bas glan= zendfte gelang.

## Allgemeine Ansbreitung des Katholicismus.

1.

Böhmen, die öftreichischen Erblande.

Ruerft fiel bas Augenmert ber papftlichen Bewalt auf bas aufgebenbe Glud ber fatholischen Meinung in ben öftreichischen Brovingen.

1) Bullarium Cocquelines V, 131. 137.

Indem Gregor XV dem Kaiser die Substidien verdoppelte 1), die ihm bisher gezahlt worden, und ihm zugleich ein nicht unbeträchtliches außerordentliches Geschent versprach — obwohl er, wie er sagt, kaum selbst zu leben übrig behalte. — schärft er ihm ein, daß er keinen Augenblick zögern, seinen Sieg auf das rascheste versolgen, und zugleich die herstellung der katholischen Religion ins Werk seinen möge?). Nur durch diese herstellung könne er dem Gott des Sieges danken Er geht von dem Grundsate aus, durch die Rebellion seien die Lande der Nothwendigkeit eines strengeren Zwanges verfallen: man musse sie mit Gewalt nöthigen ihre Gottlosigkeiten sahren zu lassen.

Der Nuntius, welchen Gregor XV an den Raifer schickte, war der in deutschen Geschichten wohlbekannte Carl Caraffa. Aus den beiden Relationen, die bon ihm übrig sind, die eine gebruckt, die andere handschriftlich, können wir mit Sicherheit entnehmen, welche

Magregeln er zur Erreichung jener Absichten ergriffen bat.

In Böhmen, wo seine Thätigkeit begann, war seine erste Sorge, bie protestantischen Prediger und Schullehrer zu entfernen, "welche ber Beleidigung göttlicher und menschlicher Majestät schuldig seien."

Nicht so ganz leicht ward ihm dies: die Mitglieder der kaiserlichen Regierung zu Prag fanden es noch zu gefährlich. Erst als Mansseld aus der Oberpfalz vertrieden, alle auswärtige Gefahr entsernt, und ein paar auf das Verlangen des Nuntius angewordene Regimenter in Prag eingerückt waren, am 13. Dezember 1621, wagte man dazu zu schreiten. Aber auch dann schonte man noch die beiden lutherischen Prediger aus Rücksicht auf den Churkürsten von Sachsen. Der Nuntius, Repräsentant seines Principes, das keine Rücksicht kennt, wollte davon nichts hören: er klagte, das ganze Volk hänge sich an die Leute, ein katholischer Priester bekomme nichts zu thun, er sinde sein Auskommen nicht. Im October 1622 drang er endlich durch,

1) Bon 20,000 Gulben auf 20,000 Scubi. Das Geschent 200,000 Scubi. Er hätte gewünscht bavon selbst Regimenter unter papstlicher Autorität zu halten.

<sup>2)</sup> Înstruttione al vescovo d'Aversa 12. Apr. 1621: Non è tempo di indugi nè di coperti andamenti. — Besonders hielt man zu Rom Bucquoi sir alizu langsam. La prestezza apportarebbe il rimedio di tanti mali, se dal conte di Bucquoi per altro valoroso capitano ella si potesse sperare.

<sup>3)</sup> Catassa, Ragguaglio MS. Conducevano in disperatione i parochi catolici per vedersi da essi (Luterani) levarsi ogni emolumento. Dit gebrudten Commentarii haben jedoch einen ostensiblern Grund: "quamdiu illi haerebant, tamdiu adhuc sperabant sectarii S. Majestatem concessurum aliquando liberam facultatem." (p. 130.)

und auch die lutherischen Prediger wurden verwiesen. Ginen Augenblick schien es, als würden sich die Besürchtungen der Regierungsräthe bewähren: der Churfürst von Sachsen erließ ein drohendes Schreiben, und nahm in den wichtigsten Fragen eine seindselige Stellung an: selbst der Kaiser sagte dem Nuntius einmal, man habe wohl allzuviel Gile gehabt, und es wäre besser gewesen, eine gelegenere Zeit zu erwarten 1). Jedoch man kannte die Mittel, Ferdinand festzuhalten: der alte Bischof von Würzburg stellte ihm vor: "vor Gefahren werde ein glorreicher Kaiser nicht erschrecken; es stehe ihm auch allemal besser an, in die Gewalt der Menschen zu fallen als in die Hände des lebendigen Gottes." Der Kaiser gab nach. Der Nuntius erlebte den Triumph, daß Sachsen sich die Entsernung der Brediger zulest boch gefallen ließ und von seiner Opposition zurücktrat.

hiedurch war ber Weg geebnet. An die Stelle der protestantissen Prediger traten — denn an Weltgeistlichen hatte man noch einen empfindlichen Mangel — Dominicaner, Augustiner, Carmeliter: aus Gnesen langte eine ganze Colonie Franciscaner an: die Jesuiten ließen es richt an sich sehlen: als ein Schreiben der Propaganda einslief, worin sie ersucht wurden die Stellen von Pfarrern zu übernehmen, hatten sie das schon gethan.

Und nun hatte nur noch die Frage sein können, ob man nicht wenigstens zum Theil ben nationalen utraquistischen Ritus nach den Bestimmungen des Baseler Conciliums bestehn lassen dürse. Die Regierungsräthe, der Gouverneur selbst, Fürst Lichtenstein, waren bafür 3): sie gestatteten, daß der grüne Donnerstag 1622 noch einmal mit dem Genuß beider Gestalten geseiert wurde: und schon erhob sich eine Stimme in dem Bolke, daß man sich diesen altherkommlichen vater=

<sup>1)</sup> Caraffa, Ragguaglio: Sua Mta mi si dimostrò con questo di qualche pensiere, ed uscì a dirmi che si haveva havuta troppa prescia e che saria stato meglio cacciare quei predicanti in altro tempo, dopo che si fosse tenuto il convento in Ratisbona. Al che io replicai che Sua Maestà poteva havere più tosto errato nella tardanza che nella fretta circa questo fatto, poichè se il Sassone fosse venuto al convento, di che non ammettono chee gli havesse avuta mai la volontà, si sapeva per ognuno che haverebbe domantato a S. Mta che a sua contemplazione permettesse in Praga l'esercizio Luterano che già vi era.

<sup>2)</sup> Corbara: Historia societatis Jesu, tom. VI. lib. VII, p. 38.
3) Nach ben bisherigen Annahmen, 3. B. bei Sendenberg, Fortsetzung ber häberlinschen Reichshistorie Bb. 25, p. 156, Note k, sollte man von Lichtensstein bas Gegentheil glanben. Doch wäre bas ganz falsch, wie sich aus Caraffa ergiebt. Der Nuntins sand bagegen bei Plateis Unterstützung.

ländischen Gebrauch nicht entreißen lassen durfe. Aber durch keine Borstellung war der Nuntius dafür zu stimmen, unerschütterlich hielt er die Gesichtspunkte der Gurie sest: er wußte wohl, daß der Kaiser sie zulet dissiligen werde: und in der That gelang es ihm eine Erkarung desselben auszubringen, daß sich seine weltliche Regierung in die religiösen Geschäfte nicht zu mischen habe. Hierauf ward die Wesse allenthalben nur noch nach römischem Ritus gehalten: lateinisch, mit Aussprengung von Weihwasser und Anrufung der Heiligen: an den Genuß beider Gestalten war nicht mehr zu benken: der keckste Beretheidiger dieses Gebrauchs wurde gesangen gesetzt: endlich ward auch das Symbol des Utraquismus, der große Kelch mit dem Schwert an der Theinkirche, dessen Anblick die alten Erinnerungen wach erhalten hätte, heruntergenommen. Den sechsten Juli, wo man sonst das Andensen an Johann Duß geseiert, wurden die Kirchen sorgfältig versichlossen gehalten.

Dieser strengsten Einwirkung römischer Dogmen und Gebräuck kam nun die Regierung mit politischen Mitteln zu Hülfe. Die Sonfiscationen brachten einen beträchtlichen Theil des Landeigenthums in katholische Hände; die Erwerbung liegender Gründe ward den Protestanten so gut wie unmöglich gemacht 1); in allen königlichen Städten ward der Rath geändert: man hätte kein Mitglied darin geduldet, dessen Katholicismus verdächtig gewesen wäre; die Rebellen wurden begnadigt, sobald sie sich bekehrten: den Widerspenstigen dagegen, den Unüberzeugdaren, die sich den geistlichen Ermahnungen nicht fügen wollten, wurde Einquartierung in die Häuser gelegt, "damit", wie der Nuntius wörtlich sagt, "ihre Drangsale ihnen Einsicht verschaffen möchten." 2)

Die Wirkung, die aus dieser vereinigten Anwendung von Gewalt und Lehre entsprang, war selbst dem Nuntius unerwartet. Er war erstaunt, wie zahlreich die Kirchen in Prag besucht wurden, manchen Sonntag Morgen von zwei die dreitausend Menschen, und wie bescheiden, andächtig und äußerlich katholisch sich diese betrugen. Er leitet das daher, daß die katholischen Erinnerungen hier doch niemals ganz verloschen gewesen: — wie man z. B. das große Crucifix auf der

<sup>1)</sup> Caraffa: con ordine che non si potessero inserire nelle tavole del regno, il che apportò indicibile giovamento alla riforma per tutto quel tempo.

<sup>2) &</sup>quot;accio il travaglio desse loro senso ed intelletto"; was benn auch im gebrudten Berke wiederholt ist: cognitumque fuit solam vexationem posse Bohemis intellectum praedere.

Bride seibst von der Gemahlin König Friedrichs nicht habe wegnehmeu lassen: der Grund wird sein, daß die protestantischen Ueberzeugungen die Massen hier in der That noch nicht durchdrungen hatten.
Unaushaltsam schritt die Bekehrung vorwärts; im Jahre 1624 wollen
die Jesuiten allein 16,000 Geelen zur katholischen Kirche zurückgebracht haben. 1). In Tabor, wo der Protestantismus ausschließend zu
berrschen geschienen, traten bereits Oftern 1622 funszig, Ostern 1624

alle andern Familien über. Bie fo vollkommen ift Böhmen mit ber

Reit fatholisch geworben.

Wie num in Böhmen, ging es auch in Mähren: und hier kam man sogar noch rascher zum Ziel, ba ber Cardinal Dietrichstein, zugleich Gouverneur des Landes und Bischof von Olmütz, geistliche und weltliche Gewalt in diesem Sinne vereinigte. Rur fand sich hier eine besondere Schwierigkeit. Der Abel wollte sich die mährischen Brüder nicht entreißen lassen, deren Dienste in Haus und Feld unschätzur, deren Ortschaften die blühendsten im Lande waren?): in dem geheimen Rathe des Kaisers selbst fanden sie Fürsprache. Jedoch der Runtius und das Princip siegten auch hier. Bei 15,000 wurden entsernt.

Im Glatischen hatte ber junge Graf Thurn die protestantischen Fahnen noch einmal zum Siege geführt, aber den Kaiserlichen kamen die Polen zu Gulfe; hierauf ward das Land überwältigt, auch die Stadt erobert und der katholische Dienst mit gewohnter Strenge herzgestellt. Einige sechzig Prediger wurden des Landes verwiesen; eine

1) Caraffa: messovi un sacerdote cattolico di molta dottrina e poi

facendosi missioni di alcuni padri Gesuiti.

<sup>2)</sup> Cataffa, Ragguaglio: Essendo essi tenuti huomini d'industria e d'integrità venivano impiegati nella custodia de' terreni, delle case, delle cantine e de' molini, oltre che lavorando eccellentemente in alcuni mestieri erano divenuti ricchi e contribuivano gran parte del loro guadagno a' signori de' luoghi ne' quali habitavano, sebbene da qualche tempo indietro havevano cominciato a corrompersi, essendo entrata tra di loro l'ambizione e l'avarizia con qualche parte di lusso per comodità della vita. Costoro si erano sempre andati augumentando in Moravia, perciocchè oltre a quelli che seducevano nella provincia e ne' luoghi convicini, havevano corrispondenza per tutti li luoghi della Germania, di dove ricorrevano alla loro fratellanza tutti quelli che per debito o povertà disperavano potersi sostentare, e specialmente veniva ad essi gran numero di poveri Grisoni e di Svevia, lasciandosi rapire da quel nome di fratellanza e sicurtà di havere sempre del pane, che in casa loro diffidavano potersi col proprio sudore guadagnare: onde si sono avvanzati alle volte sino al numero di centomila.

nicht geringe Anzahl von Gläubigen folgte ihnen; ihre Guter wurben bafür eingezogen; bie Menge kehrte zum Katholicismus zurud 1).

Unter diesen Umständen wurden die so oft wiederholten, so oft mißlungenen Bersuche den Ratholicismus in dem eigentlichen Destreich herzustellen endlich mit entscheidendem Erfolge erneuert. Erst wurden die der Rebellion angeklagten, dann alle andem Prediger verjagt: mit einem Zehrpsennig versehen, suhren die armen Leute langsam die Donau hinauf: man rief ihnen nach: wo ist nun eure feste Burg? Der Raiser erklärte den Landständen gerade heraus: "er habe sich und seinen Nachsommen die Disposition über die Religion gänzlich und allerdings vorbehalten." Im October 1624 erschien eine Commission, die den Einwohnern eine Frist setze, binnen welcher sie sich zum katholischen Ritus bekennen oder das Land geräumt haben müßten. Nur dem Abel ward noch für den Augenblick und versönlich einige Rachsicht gewährt.

Run konnte man in Ungarn, obschon es auch besiegt war, wohl nicht so gewaltsam versahren: boch brachten ber Zug ber Dinge, die Gunst der Regierung und ver allem die Bemühungen des Erzbischofs Bazmanh auch hier eine Beränderung hervor. Bazmanh besaß ein großes Talent, seine Muttersprache gut zu schreiben. Sein Buch: Kalauz, ogeistreich und gelehrt, war für seine Landsleute unwiderstehlich. Nuch die Gabe der Rede war ihm verliehen: er soll bei 50 Familien persönlich zum Uebertritt bewogen haben. Namen wie Bringi, Forgacz, Erdöh, Balassa, Jakusith, Homonah, Adam Thurzo sinden wir darunter. Der Graf Adam Bringi hat allein zwanzig protestantische Pfarrer verjagt und katholische an ihre Stelle gesett. Unter diesen Einslüssen nahmen auch die ungarischen Reichsangelegenheiten eine andere Wendung. Auf dem

<sup>1)</sup> Köglers Chronit von Glat I, III, 92. Ueber bie gewaltsamen Bekehrungen in bem übrigen Schlesien, Wuttke: Friedrichs II Besitzergreifung II, 24.

<sup>2)</sup> Es war der erste Gedanke des Kaisers gewesen, noch vor der Prager Schlacht, so wie Maximilian das oberöstreichische Sebiet betrat: er drang in denselben, unverzüglich die Prädicanten abzustellen, "damit die Pseiser abgeschaft und der Tanz eingestellt werde." Sein Schreiben in Breiers Forts. von Wolfs Maximilian IV, 414. Im Jahr 1624 bekamen die Issuiten die Universität Wien vollends in ihre Hand. Imperator societatem academiae intexuit et in unum quasi corpus conslavit, data illi amplissima potestate docendi literas humaniores, linguam latinam, graecam, hedraicam, philosophiam denique omnem ac theologiam. Monitum ad statuta acad. Vindod. recentiora. Kollar Anal. II, p. 282.

<sup>3)</sup> Hodoegus Igazságra vezérlő Kalauz. Prest. 1613, 1623.

Reichstage von 1625 hatte bie tatholisch öftreichische Bartei bie Majorität. Gin Convertit, ben ber hof wünschte, ein Cherhagy, warb
zum Balatin ernannt.

Bemerken wir aber hier gleich ben Unterschieb. In Ungarn war ber Uebertritt bei weitem freiwilliger als in den übrigen Prodingen: die Magnuten gaben mit demselben kein einziges ihrer Rechte auf: es könnte aber sein, daß sie neue erworden hätten. In den östereichisch-böhmischen Landschaften dagegen hatte sich die gange Selbskadigkeit der Stände, ihre Kraft und Macht in die Formen des Protestantismus geworfen: ihr Uebertritt war, wenn nicht in jedem einzelnen Falle, doch im Ganzen erzwungen: mit der Wiederhersstellung des Katholicismus trat hier zugleich die vollkommene Gewalt der Regierung ein.

#### 2.

#### Das Reich. Uebertragung der Chur.

Wir wissen, wie so viel weiter man in dem deutschen Reiche schon war als in den Erblanden: demohnerachtet hatten die neuen. Ereignisse auch hier eine unbeschreibliche Wirkung.

Einmal bekam bie Gegenreformation wieder frischen Antrieb und ein neues Felb.

Rachdem Maximilian die Oberpfalz in Besitz genommen, zögerte er nicht lange die Religion daselbst zu andern: — er theilte die Landschaft in 20 Stationen, in benen 50 Jesuiten arbeiteten: die Kirchen wurden ihnen mit Sewalt übergeben, die Uebung des protestantischen Gottesdienstes überhaupt verboten: je mehr die Wahrscheinlichkeit zunahm, daß das Land bairisch bleiben würde, um so mehr fügten sich die Einwohner 1).

Auch die Unterpfalz betrachteten die Eroberer gleich als ihr Eigenthum. Schenkte doch Maximilian sogar die Heibelberger Bibliothek bem Bapfte!

Schon vor der Eroberung nemlich — um hiebon ein Wort hinzusufügen — hatte der Papft durch den Runtius Montorio in Cöln den Herzog um diese Gunst ersuchen lassen: der Gerzog hatte sie mit gewohnster Bereitwilligkeit versprochen: bei der ersten Nachricht von der Ginnahme von heidelberg machte dann Montorio sein Recht geltend. Man hatte ihm

<sup>1)</sup> Stropff: Historia societatis Jesu in Germania superiori, tora IV, p. 271.

v. Rante's Berte XXXVIII. Bapfte II.

gesagt, daß vornehmlich die Handschriften von unschätzbarem Bertie seien, und er ließ Tilly nur bitten sie zunächst vor der Plinderung zu schützen. Dann schickte der Papst den Doctor Leone Akacci, Scriptor der Baticana, nach Deutschland, die Bücher in Empfang zu nehmen. Gregor XV nahm die Sache sehr hoch auf. Er erklärte es für eines der glücklichsten Ereignisse seines Bontisicates, welches dem h. Stuble, der Kirche, den Wissenschaften zu Stre und Ruzen gereichen werder auch dem baierischen Ramen sei es rühmlich, daß eine so kofidare Beute zu ewigem Gedächtniß in der Weltschaubühne Rom aufbewahrt werde.

Uebrigens zeigte ber Herzog auch hier einen unermüblichen refvomatorischen Eifer: er übertraf barin die Spanier, die doch auch gut katholisch waren 3). Mit Entzuden sah der Kuntius in Heibelberg, "von wo die Norm der Caldinisten, der berusene Katechismus ausgegangen sei", die Messe celebriren und Bekehrungen geschehen.

Indessen reformirte Chursurst Schweithard die Bergstraße, die er in Besit genommen, — Markgraf Wilhelm Oberbaden, das ihm nach langem Proces zuerkannt worden, obwohl sein Herkommen kaum ehelich, geschweige denn ebenbürtig war: er hatte es dem Runtius Carassa schon vorher ausdrücklich versprochen 4). Auch in Landschaften, welche von den politischen Ereignissen nicht unmittelbar berührt worden, setzte man die alten Bestrebungen mit verzüngtem Eiser forr: in Bamberg 5), Fulda, auf dem Sichsselbe, in Paderborn, wo zweimal nach einander katholische Bischöse in Besitz gelangten: vorzüglich im Münsterischen, wo Meppen, Bechta, Halteren und viele andere Bezirke im Jahre 1624 katholisch gemacht wurden. Erzbischof Ferdinand errichtete beinahe in allen Städten Missonen, in Coesselb "dur Wiederbringung der uralten bei vielen erkalteten katholischen Religion" ein Collegium

<sup>1)</sup> Relatione di M<sup>1</sup> Montorio ritornato nunzio di Colonia 1624. Die Stelle im Anhang.

<sup>2)</sup> Che così pretioso spoglio e così nobil trofeo si conservi a perpetua memoria in questo teatro del mondo. Instruttione al dottore Leon Allatio per andare in Germania per la libreria del Palatino. 3m Anhang mollen mir ihre Echtheit priifen.

<sup>3)</sup> Montorio: Benchè nelle terre che occupano i Spagnuoli non si camini con quel fervore con quale si camina in quelle che occupa il Sr Duca di Baviera alla conversione de' popoli.

<sup>4)</sup> Caraffa: Germania restaurata p. 129.

<sup>5)</sup> Besonders burch Joh. Georg Fuchs von Dornheim, der auch 23 ritterschaftliche Pfarreien wieder jum Katholicismus brachte. Jad: Geschichte von Bamberg II, 120,

ber Fekuiten 1): bis nach Halberbabt und Magbeburg finden wir jesuitische Missignarien: in Allona siedeln sie sich an, um die Sprache zu erdernen und alsdann nach Dänemark und Norwegen vorzusbringen.

Mit Gewalt, seben wir, ergießen fich die katholischen Bestrebungen von bem obern Deutschland nach dem niederen, von dem Süden nach dem Rorden: Indeh wird auch der Bertuch gemacht in den allgemeinen Reichsangelegenheiten einen neuen Standpunkt zu erobern.

Ummittelbar bei bem Bundesabschluß hatte Ferdinand II dem Herzog Maximilian bas Bersprechen gegeben, im Falle eines glucklichen Exfolges die pfälzische Churwurbe auf ihn zu übertragen 2).

Ed kann keine Frage sein, welchen Gesichtspunkt man katholischer Seits hiebei vorzüglich faste. Der Stimmenmehrheit, welche diese Bartei im Fürstenrathe befaß, hatte sich bisher die gleiche Stimmenanzahl entgegengesetzt, welche die protestantische im churfürstlichen Collegium behauptete: geschah die Uebertragung, so war man einer solchen Fessel auf immer entledigt.

Bon jeher stand der papstliche Hof mit Baiern in engem Bernehmen: auch Gregor XV machte diese Sache recht eigentlich zu der
seinigen.

Gleich durch den ersten Runtius, den er nach Spanien schiefte, ließ er den König ermahnen, zur Bernichtung des Pfalzgrafen, zur Uebertragung der Chur beizutragen, — was die kaiserliche Krone auf ewig den Katholiken sichern werde 4). Nicht so ganz leicht waren die

1) höchst sonberbar lautet ein Schreiben eines von seinen Gehülsen, Joh. Drachter, Detan zu Dülmen: "ungern hab ich J. Ch. D. ein großen Anzhall ber hirnlosen Schaisen überschreiben willen, und mich uf die heutige Stunde noch lieber bearbeitet noch alle mit einander mit swebender Furcht in den rechten Schaisstall hineinzujagen, wie dann och Balthasar Bilberbeck und Caspar Karl mit zwen Füßen schon hineingestiegen." Bgl. überhaupt die Actenstücke bei Niesert Münstersche Urkundensammlung I, p. 402.

2) Schreiben bes Raisers an Balthafar be Juniga 15. Oct. 1621, abgebruckt bei Sattler: Würtemberg. Geschichte VI, p. 162.

3) Instruttione a Mr Sacchetti nuntio in Spagna bezeichnet die Mildgobe der Pfalz als eine "irreparabile perdita della reputazione di questo fatto e della chiesa cattolica, se il papa ci avesse condisceso, con indicibil danno della religione cattolica e dell' imperio: che tanti e tanti anni hanno bramato, senza poterlo sapere, non che ottenere, il quarto elettor cattolico in servitio ancora del sangue Austriaco."

4) Instruttione a Mons' Sangro. Er wird ermahnt, "di infervorare S. Mia, acciò non si lasci risorgere il Palatino, e si metta l'elettorato in persona cattolica, e si assicuri l'impero eternamente fra cattolici."

Spanier bagu gu fimmen. Sie flanden mit bem Ronige bon Emland in ben wichtigften Unterhandlungen, und trugen Bebenten ibn in seinem Schwiegersohne, jenem Bfalgrafen Relebric, bent: jur bie Chur gehörte, ju beleidigen. Um fo eifriger ward Bapft Gregor. In bem Runtius war es ihm nicht genug: im Jabre 1622 finden wir auch ben geschickten Capuziner Bruber Spacinth, ber bas befvabere Bertrauen Maximilians genof, im papfdichen Auftrage an bem franiiden Sofe 1). Sodift ungern ging man bort näber berand: "Rur fo viel erklärte endlich ber König, er wolle bie Chur lieber in bem baierischen Sause seben als in feinem eigenen. Dem Bruber Spacinth genügte bies. Mit biefer Erklärung eilte er nach Wien, um bem Raifer bie Zweifel zu benehmen, bie er aus Rudficht auf Stanien begen möchte. hier tam ihm bann ber gewohnte Ginftug bes Runtigs Caraffa, ber Papft felbst fam ihm mit einem neuen Schreiben m Bulfe. "Siehe ba", ruft ber Papft barin bem Raifer gu, "bie Bforten bes himmels find geöffnet: bie himmlischen heerschaaren werthen bie an, eine fo große Ehre zu erwerben! fie werben in beinent Einer fit bich ftreiten". Gine besondere Betrachtung wirthe biebeil unt ben Raifer, bie ihn recht eigen bezeichnet. Schon lange bachte verauf bie Uebertragung, und hatte biefe Abficht in einem Briefe musgesprachen, ber ben Profestanten in die Sanbe fiel und boit benfelben Belinnt gemacht warb. Der Raifer fand fich bieburch gleichfeint nebunden: Er glaubte, es gebore jur Behaubtung feines faiferlichen Anfebens, einen einmal gehegten Willen um fo ftrenger feftzuhalten, je mehr man bavon erfahren habe. Genug, er faßte bie Refolution, bei bem nach= ften Churfürstentoge jur Uebertragung ju schreiten 2).

Es fragte sich nur, ob das auch die Neicksstätsten vallissen wurden. Das Meiste kam hiebei auf Schweithard von Muind an, und der Nuntius Montorio wenigstens verschert, unsangs seis bieser bedäcktige Jürst dagegen gewesen: er habe erkätt, der Kviez werde sich nur noch surchtdarer erneuern, als er schon gewischer Morizens stehe, wenn man ja zu einer Veränderung schreiten wolle, den Pfallgrüßen von Reuburg das nähere Recht zu, man könne ihn unungelich, vorbeigehn. Der Nuntius sagt nicht, wodurch er dem Fürsten endschaftereredete: "In den vier oder fünf Tagen", sind seine Wonte, ihre ich mit ihm in Aschassenung zubrachte, erlangte ich ben einenstitzen Deschüße. Nur so wiel sehen wir: auf den kall, daß zu auf ken gum Krieg könnte, ward die ernstliche Hille daß zugelagsten

"\*u!ar

<sup>1)</sup> Rhevenhiller IX, p. 1766.

<sup>2)</sup> Caraffa: Germania restaurata p. 120.

Der Entschluß bes Chursürsten von Mainz war aber für die Sache entschsidend. Seine beiden rheinischen Sollegen folgten seiner Meinung. Obwohl Brandenburg und Sachsen noch immer widerstprachen — erst später ward der sächsische Widerspruch ebenfalls durch ben Erzbischof von Mainz beseitigt 1), — obwohl auch der spanische Sesande sich jest geradezu dagegen erklärte 2), so. schritt doch der Knifer standhaft vorwärts. Am 25. Februar 1623 übertrug er die Shur auf seinen siegwichen Verbündeten; doch sollte sie anfangs bloß sein persönlicher Besit sein: den pfälzischen Erben und Agnaten sollten ihre Rechte für die Zukunst vorbehalten sein.

Indeffen war auch unter dieser Bedingung unendlich viel getwonnen, vor allem das Uebergewicht in dem höchsten Rathe bes Reiches, bessen Beifall nunmehr jedem neuen Beschluß zum Vortheil bes Ratholicismus eine rechtliche Sanction gab.

Maximilian sah wohl, wie viel er hiebei Papst Gregor XV zu verdanken hatte. "Ew. Heiligkeit", schreibt er ihm, "hat diese Sache nicht allein befördert, sondern durch ihre Erinnerungen, ihr Ansehen, ihre eifrigen Bemühungen geradezu bewirkt. Ganz und gar muß sie ber Gunft und Wachsamkeit Ew. Heiligkeit zugeschrieben werden."

"Dein Schreiben, o Sohn", antwortete Gregor XV, "hat unsere Bruft mit einem Strome von Wonne wie mit himmlischem Manna erfüllt: endlich darf die Tochter Sion die Asche der Trauer von ihrem Haupte schütteln und sich in sestliche Gewande kleiden"<sup>3</sup>).

3.

## Frankreich.

In bem nemlichen Momente trat nun auch die große Wendung ber Dinge in Frankreich ein.

1) Menterio usuat Schweitharb "unico instigatore a ar voltare Sassonia a favore dell' imperatore nella translatione dell' elettorato."

2) Onates Erklärung und das heftige Schreiben Lubovisto's wiber bie Anrückgabe einer Chur an einen gotteslästerlichen Calvinisten bei Khevenhiller X. 67. 68.

3) Giunff, Vita di Ludovisio Ludovisi, schreibt das Berdienst hauptschich dem Repoten zu. Da S. Sia e dal Cle furono scritte molte lettere anche di proprio pugno piene d'ardore et efficacia per disporre Cesare, et in oltre su mandato Mor Verospi auditore di rota e doppo il P. F. Giacinto di Casale cappuccino. Durch disse se scripte gesagt morben: che il vicario di Christo per parte del Signore sin con le lacrime lo pregava e scongiurava e le ne prometteva selicità e sicurezza della sua salute.

Fragen wir, wober im Rahre 1621 bie Berlufte bes Broteftantismus hauptfächlich tamen, fo war es bie Entzweiung innerhalb beffelben, ber Abfall bes Abels. Es mochte wohl fein, daß bies mit jenen republikanischen Beftrebungen Jufammenhing, Die eine muni: civale, eine theologische Grundlage batten, und bem Einfluß bes Abels ungunftig waren. Die Gbelleute mochten es nutlicher finben fich an König und Sof anzuschließen als fich bon Brebigern und Bürgermeiftern regieren ju laffen. Benug, fcon im Sabre 1621 wurden die Sicherheitspläte von ihren Gouverneurs wetteifernb überliefert: ein Reber fuchte nur fich felbst eine aunftige Stellung auszubedingen; im Jahre 1622 wiederholte fich bies: La Force umd Chatillon erhielten Maricaliftabe, als fie bon ihren Glaubensaenoffen abfielen: ber alte Lesbiguieres warb fatholisch 1) und führte felbst eine Beeresabtheilung gegen bie Protestanten an: ibr Beifviel rif viele andere zum Uebertritt fort 2). Unter biefen Umftanben konnte 1622 nur ein bochft ungunftiger Friede geschloffen werben. Ra men burfte fich nicht einmal ichmeicheln, bag er gehalten werben wurde. Früher, als die Brotestanten mächtig waren, hatte ber Rönig die Bertrage fo oft übertreten und gebrochen: follte er fie beobachten, nachbem biefe ihre Macht verloren batten? Es geschab alles mas ber Friebe unterfagte: bas protestantische Exercitium warb an vielen Orten geradezu berhindert: man berbot ben Reformirten, auf ber Strafe, in ben Laben ibre Bfalmen ju fingen : ibre Rechte auf ben Universitäten wurden beschränkt 3): Fort Louys, bas man ju foleifen versprochen, ward beibehalten: es folgte ein Berfuch die Babl ber Magistrate in ben protestantischen Stabten in konialiche Banbe zu bringen 4): gleich durch ein Ebict vom 17. April 1622 ward ein Commissär für die Bersammlungen ber Reformitten aufgestellt; nachbem fich biefe einmal einen fo großen Gingriff in ihre altbergebrachten Freiheiten hatten gefallen laffen, mifchte fich bie Regierung in bie eigentlich firchlichen Angelegenheiten: bie Sugenotten wurden ានសំណើសស្រា អាច

<sup>1)</sup> Memoires de Deageant p. 190 und an vielen andern Stellen; richt merkwärdig über biefen Uebertritt.

<sup>2)</sup> Liste des gentilhommes de la religion reduits au roi bei Malingre, Histoire des derniers troubles arrivés en France p. 789. Auch Roban schloß seinen Bertrage ungläcklichenveise sind aber die Artikel desselben, wie sie im Mercure de France VII, p. 845 stehn, nicht authentisch.

<sup>4)</sup> Rohan: Mem. I-III.

burch die Commissare berhindert die Beschlusse ber Dordrechter Synobe anzunehmen.

Es war keine Selbständigkeit mehr in ihnen: sie konnten keinen nachhaltigen Widerstand mehr leisten. In ihrem ganzen Gebiete

griffen bie Betehrungen um fich.

Die Capuziner erfüllten Poitou und Languedoc mit Missionen 1): bie Jesuiten, welche in Aig, Lyon, Pau und vielen andern Orten neue Institute erhielten, machten in den Städten und auf dem Lande die größten Fortschritte: ihre marianischen Sodalitäten wußten durch die Bemühung, die sie den im letzten Kriege Verwundeten widmeten, die allgemeine Ausmerksamkeit und Billigung zu erwerben 2).

Auch Franciscaner zeichneten sich aus, wie jener Pater Villele von Bourdeaux, von dem man fast mythisch erzählt, nachdem er die ganze Stadt Foix auf seine Seite gebracht, habe sich auch ein mehr als hundertjähriger Alter bequemt: eben derselbe, der einst aus der Hand Calvins den ersten protestantischen Prediger empfangen und nach Foix geführt hatte. Die protestantische Kirche ward niedersgerissen: den verjagten Prediger ließen die triumphirenden Patres durch einen Trompeter von Stadt zu Stadt begleiten 3).

Genug, die Bekehrung schritt mächtig fort: Bornehme, Geringe, selbst Gelehrte traten über: auf diese lettern wirkte besonders der Beweis, daß schon die alte Kirche vor dem Concilium von Nicaa die Heiligen angerufen, für die Berstorbenen gebetet, eine hierarchie und

viele fatholische Gebräuche gehabt habe.

Wir haben Relationen einiger Bischöfe übrig, aus benen sich bas numerische Berhältniß ber Bekenntnisse ergiebt, wie es sich unter diesen Umständen festsetze. In dem Sprengel von Boitiers war in einigen Städten die Hälfte der Einwohner protestantisch, z. B. in Lusignan, St. Maixant: in andern, wie Chauvigny, Niort, ein Dritztel: ein Biertel in Loudun: in Poitiers selbst nur der zwanzigste Theil: bei weitem ein geringerer noch auf dem Lande 1). Auch zu Behuf der Bekehrung standen die Bischöfe in unmittelbarem Berkehr mit dem römischen Stuhle: sie machten ihm ihre Beichte und trugen ihm ihre Bünsche vor; der Nuntius war angewiesen, was sie ihm angeben würden an den König zu bringen, und zu bevorworten. Sie

<sup>.....1)</sup> Instruttione all' arcivescovo di Damiata MS,

<sup>2)</sup> Corbara: Historia societatis. Jesu VII, 95. 118.

<sup>3)</sup> Relation catholique, eingeschaftet in ben Mercure françois VIII, 4:9.

<sup>4)</sup> Relatione del vescovo di Poitiers 1623, MS.

gehn hiebei oft sehr ins Einzelne. Der Bischof von Bienne 3. B. sindet die Missionarien besonders von einem Prediger in S. Mateckin gehemmt, der sich unüberwindlich zeigt: der Nuntins wird deaustragt, die Entserung desselben bei Hose zu betreiben. Er soll den Bischof von S. Malo unterfülzen, der sich beklagt hat, daß man in einem Schlosse seiner Diöces keinen katholischen Gottesdienst bulde. Dem Bischof von Aaintes soll er einem geschickten Bekehrer, der ihm namhast gemacht wird, zusertigen. Zuweilen werden die Bischösse aufgesordert, wenn sie auf Hindernisse stoßen, näher anzugeben, was sich thun lasse, damit es der Nuntius dem König vortragen Wurd.

Es ist eine enge Bereinigung aller geistlichen Gewilten mit ber Propaganda, die sich, wie gesagt, in den ersten Jahren wielleicht am wirksamsten zeigte, und dem Papste: Gifer, lebendige Ahltigseit im Gefolge einer glücklichen Gutscheideidung der Wassen: Theilnahme des Hoses, der hierin ein großes politisches Interesse sterbeiterten beschalb, in welchem sich die Berluste des Protestimetennet in Frankreich auf immer entscheiden.

Bereińigie Ateberlande. 1915 in 1915 in 1915 Bereińigie Ateberlande. 1917 in Israel In 1915 in Albertande.

in a range of the man and the sec

Es beschränkten sich mer biese Forkfchritte nicht aus Wänder; wie die Ragierung latholisch war : in-dent nemtichen Mantent geigtehiste sich nuch unter protestantischen Henrichten is sie und unter protestantischen Henrichten in Berktivogko Besten distant

1) Instruttione all' arcivescovo di Damiata. — Es sci cin Briffits genug. Dalla relatione del vescovo di Candon si cava, che ha il detto vescovo la terra di Neaco, ove sono molti eretici con una missione di Gesuiti, li quali indarno s'affaticano se con l'autorità temporale il re nen da qualche buon ordine: ed ella potrà scrivere al detto vescovo che avaisi ciò che può sare qua della potrà scrivere al detto vescovo che avaisi ciò che può sare qua della potrà scrivere al detto vescovo pa quella del vescovo di S. Malo s'intende che in un originali del marchese di Moussaye è solo lectio di predicare a Calvinisti: però sarebbe bene di ricondare ana mondiali del marchese di Moussaye e solo lectio di predicare a Calvinisti: però sarebbe bene di ricondare ana mondiali del relatione, e però si potra scrivere castello e villa non è nominato nella relatione, e però si potra scrivere al vescovo per saperio. Il vescovo di Monpellier avvisa di haver carestis d'operari; e die des gli potrebbe procurate stilla adiabatic di riquenti padri.

ienen nieberländischen Stabten, die dem König von Spanien boch bautstäcklich um ber Religion willen fo belbenmutbig und fo kange Wiberstand geleistet batten, vielleubt ber größere Theil ber angesehenen Säufer fich mun Ratholicismus befannt babe 1): allein noch bei tveitem auffallenber ift es, wenn eine febr ins Ginzelne gebenbe Relation pom Rabre 1622 waar von Junahme und Fertidritten bes Ratholicionus unter fo ungunftigen Umftanben berichtet. Die Briefter murben verstobet, verjagt: bessenungendtet nabm ibre Angabl qu. Im Jahre 1592 war ber erfte Fefuit nach ben Rieberlanben artommen: im Rabre 1622 gallte man 22 Mitalieber biefes Orbens bafelbft. Aus ben Collegien von Coln und Löwen gingen immer weue Arbeiter berber: im Sabre 1622 waren 220 Weltwiefter in ben Brovinzen belckäftigt, - aber fie reichten für bas Beburfnig bei weitem nicht bin. Jener Relation zufolge ftieg bie Anzahl ber Ratholifen in ber Erzbidees Utrecht auf 150000, in ber Dibees Sartem, qu welcher Amfterbam gehörte, auf 100000 Seelen: Leuwarben hatte 15000. Gröningen 20000. Deventer 60000 Ratholiden : - ber avolivlifche Bicar, welcher bamals vom romifchen Stuhl nach Debenter geschickt warb, hat bort in 3 Stäbten und einigen Dörfern 12000 Berfonen die Firmelung ertheilt. Die Zahlen biefer Relation werben febr übertrieben fein: aber man fieht boch, bag auch bies fo bormasweise protestantische Land noch ungemein ftarke katholische Elemerete bette. Burben bod felbft jene Bisthitmer, Die Bbiliob II bier einzuführen gefucht, Eon ben Ratholifchen fouttolibtenb ianerkment?). Gine Lage ber Dinge, bie es eben fein mochte, was in ben Spaniern ben Muth ermedte ihren Krieg wieber zu erneuern:

# Berhältniß zu England.

Friedlichere Aussichten hatten fich indeß in England eröffnet. Der Sohn der Maria Stuart vereinigte die großhritanuischen Kronen; und entschlossen, als je näherte er sich jest den katholischen Mächten

en at hat the server and the roll on an one of the annual recommendate. A province della provincio aubidienti prairie II, o. 15. worden ber Religion in College bis Side ifference and another as a server as a se

<sup>2)</sup> Compendium status in quo nunc est religio catholica in Ho-

Schon ehe Jacob I ben englischen Thron bestieg, ließ ihn Alemens VIII wissen, "er bete für ihn, als den Sohn einer so tugendereichen Mutter: er wünsche ihm alles weltliche und geistliche heil: er hosse noch ihn selbst katholisch zu sehen." In Rom beging man biese Thronbesteigung mit seierlichen Gebeten und Processionen.

Eine Annäherung, die Jacob auf eine entsprechende Beise zu erwidern nicht hätte wagen dürsen, wenn er auch dazu geneigt gewesen wäre. Aber er gestattete boch, daß sein Gesandter Barry in Baris mit dem dortigen Nuntius Bubalis in vertrauliches Bernehmen trat. Der Runtius kam mit einem Schreiben des Cardinal-Repoten Aldobrandino hervor, worin dieser die englischen Katholisen ermahnte dem König Jacob als ihrem König und natürlichen herrn zu gehorchen, ja für ihn zu beten: Barry antwortete mit einer Inftruction Jacobs I, worin dieser versprach, die friedsertigen Katholisen ohne alle Beschwerde leben zu lassen.

In der That fing man in dem nördlichen England wieder an die Meffe öffentlich zu halten: die Puritaner beklagten sich, es jam seit kurzem 50000 Englander zum Katholicismus übergetreten: Jacob foll ihnen die Antwort gegeben haben: "sie möchten ihrerseits eben so viel Spanier und Staktener bekehren".

Diese Erfolge mögen die Katheliken veranlaßt haben ihre, hoffnungen zu hoch zu spannen. Als sich der König dabei doch immer auf der andern Seite hielt, die alten Parlamentsacten doch wieder ausgeführt wurden, neue Venfolgungen eintraten, geniethen sie in eine besto erbittertere Aufregung: — in der Pulververschwörung brach sie auf eine furchtbare Weise herver.

Hierauf konnte nun auch ber König keinerlei Toleranz weiter Statt finden lassen. Die strengsten Gesetze wurden gegeben und geshandhabt: Haussuchungen, Gekängniß, Gelbstrafen verhängt: die Priester, vor allem die Jesuiten, verbannt und verfolgt: mit äußerster Strenge glaubte man so unternehmende Feinde in Zaum halten zu muffen.

Fragte man aber ben Konig privatim, fo waren 'seine Aeußerungen sehr gemäßigt. Ginem lothringischen Brinzen, ber ihn einst nicht ohne Wissen Pauls V besuchte; sagte er geradezu, zwischen den

landia et consoederatis Belgii provinciis 2. Dec. 1622: "his non obstantibus — laus deo — quetidie crescit catholicorum numerus, praesertim accedente dissensione hapreticorum, inter se #1 — 20164 . 194 (1) :::

1) Breve relatione di quanto si è trattate un Si Sta ed all, re d'Inghilterra. (MS. Rom.)

verschiedenen Bekenntniffen fei boch am Enbe nur ein kleiner Unterfcbieb. Rwar balte er bas feine für bas befte : er nehme es an aus Ueberzeugung, nicht aus Staatsgrunden: aber gern bore er auch Andere: ba es allzuschwer halte ein Concilium zu berufen, so würde er es gern feben, wenn man eine Bufammentunft gelehrter Manner veranstalten wollte, um eine Ausföhnung zu versuchen. Romme ibm ber Bapft nur einen Gdritt entgegen, fo werbe er bon feiner Seite beren vier thun. Auch er erfenne bie Autorität ber Bater an: Auauftin gelte ihm mehr als Luther. S. Bernbard mehr als Calvin : ja er febe in ber romischen Rirche, felbst ber gegenwärtigen, bie wahre Rirche, die Mutter aller andern : nur habe fie eine Reinigung nöthig : - er gestebe ein, mas er freilich einem Nuntius nicht fagen murbe. aber wohl einem Freund und Better anvertrauen konne, ber Papft fei bas Saupt ber Kirche, ber oberfte Bischof 1). 36m thue man besbalb großes Unrecht, wenn man ibn als Reter ober Schismatifer bezeichne: ein Reper fei er nicht, benn er glaube eben bas, mas ber Bapft glaube, nur bag biefer einiges mehr annehme : auch fein Schismatifer, benn er halte ben Papft für bas Oberhaupt ber Rirche.

Bei solchen Gesinnungen und einer bamit zusammenhangenben Abneigung gegen die puritanische Seite des Protestantismus wäre es dem König allerdings lieber gewesen, sich mit den Katholiken friedlich zu verständigen, als sie mit Gewalt und unaufhörlicher Gefahr in Raum zu balten.

Roch immer waren fie in England mächtig und zahlreich. Trop geoßer Rieberlagen und Berlufte, ober vielnehr gerade in Folge derfelben war Irland in unaufhörlicher Gahrung: es hatte ein großes Interesse für den König, sich dieses Widerstandes zu ent-ledigen.

Run muß man wiffen, bat fich englische und mifche Ratholiten an Spanien anfibloffen. Die fpanischen Botichafter in London, ge-

<sup>1) &</sup>quot;che riconosce la chiesa Romana, etiandio quella d'adesso, per la vera chiesa e madre di tutte, ma ch' ella aveva bisogno d'esser purgata, e di più ch' egli sapeva che V. Stà è capo di essa chiesa e primo vescovo." Aenherimgen, die sich boch auf seine Beise mit dem Princip der englischen Kirche vereinigen sassen, mie sie aber diesem Fürsten auch andermisse ungeschrieben werden. (Rolatione del St di Breval al papa.)

<sup>2)</sup> D. Lazari (Relatione 1621) grimbet seine Borschläge auf die Furchtsamseit des Königs: "havende sie esperimentate per manisesti segni che prevale in lei più il timore che l'ira." Uchrigene "per la pratica che ho di lui (del re) lo stimo indifferente in qualivoglia religione."

wandt, Klug, prächtig, hatten sich einen ungemeinen Anhang verschafft: ihre Capelle war immer voll, die heilige Woche ward baselbk mit großer Celebrität geseiert: auch nahmen sie die Gesandten ihrer Glaubensgenoffen häufig an: sie wurden, wie ein Benezianer sagt, gleichsam als die Legaten des apostolischen Stuhles betrachtet.

Ich fürchte nicht zu irren, wenn ich annehme, daß es vor allem bies Verhältniß war, was König Jacob auf den Gedanken brachte seinen Erben mit einer spanischen Brinzessin zu vermählen. Er hoste, daß er sich hiedurch der Katholiken versichern, daß er die Gunk, welche diese dem spanischen Hause widmeten, für das seine gewinnen werde. Die auswärtigen Verhältnisse fügten einen neuen Beweggrund hinzu. Es ließ sich erwarten, daß das Haus Destreich, wahre mit ihm verwandt, sich seinem Schwiegersohne von der Pfalzgunstiger zeigen würde.

Es fragte fich nur, ob die Sache ausgeführt wecken kanne. In ber Berschiedenheit ber Religion lag ein hinderniß, das für jur

Beit wahrhaft schwer zu beseitigen war.

Immer wird die Welt, die Ordnung der Dinge von einen phantastischen Element umgeben sein, das sich in Boesse und vomantischen Erzählungen ausspricht, und dann in der Jugend leicht auf das Leben zurückvirkt. Indem die Unterhandlungen, die man angemüßt, sich von Tage zu Tage, von Monat zu Monat verzogen, saste der Prinz von Wales mit seinem vertrauten Freund und Altersgenossen Buckingham den romanhasten Gedanken, sich selbst auszumachen und sich seine Brant zu holen. Wicht ganz whue Antheil an diesem Unternehmen scheint der spanische Botschafter Gondomar gewesen zu sein. Er hatte dem Prinzen gesagt, seine Gegenwart werde allen Schwierigkeiten ein Ende machen.

Wie erstaunte ber englische Gefandte in Mabrid, Lord Digby, ber bis jest biese Unterhandlungen geführt hatte, als er eines Lages aus seinem Zimmer gerusen warb, weil ein paar Cavaliere ihn zu sprechen verlangten, und als er dann in diesen Cavalieren den Sohn und den Günftling seines Königs erkannte!

<sup>1)</sup> Papers relative to the spanish match, in Hardwicke Papers I, p. 399. Sie enthalten eine Correspondenz zwischen Jacob I mad den bellem Reisenden, welche das größte Interesse an den Versonen erwoodt. Die Fesser Jacobs erscheinen wenigstens sehr menschlich. Sein erster Brief stägt au: My sweat boys and dear ventrous knights worthy to be put in a new romanso. — My sweat boys ist die gewöhnsiche Aurede; dear dad and gossip schreiben ste.

Und alkerdings schritt man nun auf bas ernftlichfte an bie Beseitlaupa iener religiöfen Schwierinkeit.

Man bedurfte babei ber pabsitlichen Beistimmung und Ronig -Jacob batte fich nicht gescheut mit Baul V unmittelbare Unterbanblungen barüber angufnüpfen. Doch hatte biefer Bapft nur unter ber Bedingung einwilligen wollen, daß der König ben Katholiken seines Landes volltommene Religionsfreiheit gemabre. Auf Gregor XV machte bagegen bie Demonstration, die in der Reife bes Bringen lag, einen folden Gindrud, daß er auch icon geringere Zugeftanbniffe für annehmlich bielt. In einem Schreiben an ben Bringen brückte er bemfelben feine Soffnung aus, "daß fich ber alte Same diriftlicher Frommigfeit, wie er ehebem in englischen Ronigen Blüthen getragen. jest in ihm wieder beleben werbe: auf keinen Kall könne er, ba er fich mit einem katholischen Fraulein zu vermählen bente, die katholische Kirche unterbriden wollen." Der Bring antwortete: niemals werbe er eine Keindseliakeit gegen die romische Rirche ausüben: er werbe es babin ju bringen fuchen, "fo wie wir alle", fagte er, "Einen breieinigen Gott und Ginen gemeunigten Chriftus befennen, bag wir uns auch alle m Einem Glauben und Giner Rirche vereinigen" 1): Dan fieht. wie fohr man fich bon beiben Seiten einander näherte. Olivarez bekanttete: beni Babit auf bas bringenbste um die Disbensation erfucht, fibme erthart gu baben, ber Konig tonne bem Bringen nichts verfagen was in feinem Abnigreiche fei ?). Auch bie englischen Ratho= liten brangen in ben Babit: fie stellten : vor, bag bie Berweigerung ber Dispensation eine naus-Borfolgung liber fie berbeilieben werbe.

Sonig zu versprechen habe.

Micht allein sollte die Infantin mit ihrem Gefolge ihre Religion in einer Capelle ant Foslager ausüben dürfen: auch die erste Erziehung der Abningen aus dieser She sollte von ihr abhaugen: kein Vönnlgesetz sollte auf dieselben Anwendung sinden, oder ihr Thronsfolgerecht zweiselhaft machen Konuen, wonn sie auch katholisch blieben 3): — überhaupt gelobte der König "die Privatübung der katho-

Defter gebruckt: ich folge bem Abruck in Clarendon und Harbwicke Papens ben nach bem Driginst gemacht sein will.

<sup>22)</sup> In her exiten France, lagte er logar, and Bustinghams Erzählung (26. imar), that if the pope would not give a dispensation for a vife, they would give the infanta to thy sons baby as his wench.

<sup>3)</sup> Das Bichtigfte und bie Quelle vielen Unbeils. Der Artitel lautet:

lischen Religion nicht zu fteren, die Ratholischen zur kinnen Gibe zu nöthigen der ihrem Glauben widersprache, und dastir zurschaften die Sesetz gegen die Natholisen von dem Parlamenter abgeschafts würden".

Im August 1623 beschwur König Jacob biese: Artifel, und es schien kein Zweifel an ber Bollziehung ber Bermählung übrig zu bleiben.

In Spanien stellte man Festlichkeiten an: ber Hof empling die Glückwünfche: die Gesandten wurden förmlich benachrichtigt: die Hof- bamen der Infantin und ihr Beichtvater wurden angewiesen, sich kein Wort entfallen au lassen das dieser Seirath auwider laufe.

Rönig Racob erinnerte seinen Sobn, in ber Freude biefer gludlichen Berhältniffe auch feiner Neffen nicht zu vergeffen, Die ihres Erbtheils beraubt seien, seiner Schwefter, Die in Thränen schwimme. Eifrig nahm man bie pfälzische Sache auf. Es ward ber Entwuf gemacht auch die kaiserliche Linie und das pfälzische Saus in die neue Bermandtichaft zu gieben : ber Sohn bes geachteten Churfürften follte mit einer Tochter bes Raifers vermählt werben: um Baiern nicht zu beleidigen, ward die Errichtung einer achten Chur in Boridlag gebracht. Der Raifer eröffnete bierüber sogleich bie Unterhandlung mit Maximilian von Baiern, der benn auch nicht bawiber mar, und nur die Forderung machte, daß die übertragene pfälzische Chur ibm verbleibe und die neu zu errichtende achte an die Rfale Für die katholischen Intereffen trug dies nicht viel aus. In der wiederhergestellten Bfalg follten die Ratholiken Religionsfreibeit genießen; in bem Churfürstencollegium würden sie boch immer bie Stimmenmebrbeit behauptet baben 1).

So trat die Macht, die unter der vorigen Regierung das hauptbollwert des Protestantismus gebildet, in die freundschaftliche Beziehung zu jenen alten Feinden, denen sie einen unverschulichen Haß geschworen zu haben schien, dem Papst und Spanien. Schon
sing man in England an, die Katholiken ganz anders zu behandeln. Die Haussuchungen und Versolgungen hörten auf: gewisse Eidesleistungen wurden nicht mehr gefordert: die katholische Capelle erhob

quod leges contra catholicos Romanos latae vel ferendae in Anglia et aliis regnis regi magnae Britanniae subjectis non attingent liberos ex hoc matrimonio oriundos, et libere jure successionis in regnis et dominiis magnae Britanniae fruantur. (Merc. franc. IX, Appeadice II. 18.)

<sup>1)</sup> Bei Rhevenhiller X, 114.

sich, den Protestanten zum Berdruß: die puritanischen Giferer, welche die Bermählung verdammten, wurden bestraft. König Jacob zweiselte nicht, daß er noch vor Winter seinen Sohn und bessen junge Gesmahlin, so wie seinen Günftling umarmen werde: alle seine Briefe. britiden ein herzliches Berlangen danach aus.

Es leuchtet ein, welche Bortheile sich schon aus ber Ansführung jener Artikel ergeben mußten: die Berbindung selbst aber ließ noch ganz andere unabsehbare Folgen erwarten. — Was der Gewalt nicht gelungen, einen Einstüß des Katholicismus auf die Staatsverwaltung zu erwerben, schien jest auf dem friedlichsten, natürlichsten Wege erreicht zu sein.

6,

### Miffionen.

An biefer Stelle, in der Betrachtung diefes glanzenden Fortsganges in Europa mögen wir wohl auch unsere Augen nach den enteferntern Weltgegenden richten, in welchen der Katholicismus vermöge verwandter Antriebe gewaltig vorgebrungen war.

Gleich in der ersten Jdee, welche die Entdeckungen und Eroberungen der Spanier und Portugiesen hervorrief, lag ein religiöses Moment: es hatte sie immer begleitet, belebt: und in den entwicksten Reichen sowohl im Often als im Westen trat es mächtig bervor.

Im Anfange bes 17. Jahrhunderts finden wir das stolze Gebäude der katholischen Kirche in Südamerika völlig aufgerichtet. Es sind 5 Erzbisthümer, 27 Bisthümer, 400 Klöster, unzählige Pfarren und Doctrinas daselbst 1). Prächtige Kathebralen erheben sich: die glänzendste vielleicht in Los Angeles. Die Jesuiten lehren Grammatik und freie Künste: mit ihrem Collegium San Ilbesonso zu Mexico ist ein theologisches Seminar verbunden. Auf den Universitäten zu Mexico und Lima werden alle theologischen Disciplinen gelehrt. Man sindet, daß die Amerikaner von europäischer Abstammung sich durch besondern Scharfsinn auszeichnen: sie selbst bedauern nur, von dem Anblick der königlichen Gnade zu weit entsernt zu sein um auch nach Verdienst belohnt werden zu können. In regelmäßigem Fortschritt haben indeß vorzüglich die Bettelorden das Christenthum

<sup>1)</sup> herrera: descripcion de las Indias p. 80.

über ben fübameritanischen Continent auszubreiten angefangen. Eroberung bat fich in Miffion verwandelt, die Miffion ift Civilifation geworben : bie Orbensbrüber lebren qualeich faen und ernten. Baume pflangen und Saufer bauen, lefen und fingen. Dafür werben fie bann auch mit tiefer Ergebenbeit verebrt. Wenn ber Bfarrer in feine Comeine fommt, wird er mit Glodengelaute und Dunt empfangen: Blumen find auf ben Weg geftreut; Die Frauen halten ihm ihre Rinder entgegen und bitten um feinen Segen. Die Indianer zeigen ein großes Boblgefallen an ben Meukerlichkeiten bes Gottesbienftes. Sie werben nicht mube bei ber Reffe zu bienen, Die Besper zu fingen. bas Officium im Chor abzuwarten. Gie baben mufifalifches Talent: eine Kirche auszuschmuden macht ihnen eine barmlose Freude. Denn bas Ginface, Uniculbig phantaftifche icheint auf fie ben größten Eindruck gemacht zu haben 1). In ihren Traumen feben fie bie Freuden bes Barabiefes. Den Rranten erscheint bie Königin bes himmels in aller ihrer Bracht — junge Gefährtinnen umgeben fie und bringen ben Darbenben Erquidung. Dber fie zeigt fich auch allein: und lehrt ihren Berehrern ein Lieb von ihrem gekreuzigten Sobne, "beffen Saupt gesenkt ift, wie ber gelbe Salm fich neigt".

Diese Momente bes Ratholicismus find es, welche hier wirken. Die Rönche beklagen nur, daß das schlechte Beispiel der Spanier und ihre Sewaltsamkeit die Eingebornen verderbe, dem Fortgange

ber Bekehrung in ben Weg trete.

In Oftindien ging es nun, so weit die Herrschaft der Portugiesen reichte, ungefähr eben so. Der Katholicismus bekam in Goa einen großartigen Mittelpunkt: Jahr bei Jahr wurden Tausende bekehrt: schon 1565 zählte man bei 300000 neue Christen um Goa, in den Bergen von Cochin und am Cap Comorin 2). Aber das allgemeine Berhältniß war doch durchaus anders. Den Waffen wie der Lehre stellte sich hier eine große, eigenthümliche, unbezwungene Welt

<sup>1)</sup> Compendio y descripcion de las Indias occidentales. MS. Tienen mucha caridad con los necessitados y en particular con los sacerdotes: que los respetan y reverencian como ministros de Christo, abraçan los mas de tal suerte las cosas de nuestra santa fe, que solo el mal exemplo que los demos es causa de que no aya antre ellos grandos santos, como lo experimente el tiempo que estuve en aquellos reynos. — Befonders merimirbig find die literae annuae provinciae Paraquariae missae a Nicolao Duran. Antv. 1636, meil hier die Sequiten die Spanier entfernt hielten.

<sup>2)</sup> Maffei: Commentarius de rebus Indicis p. 21.

entgegen: uralte Religionen, beren Dienst Sinn und Gemuth feffelte, mit ber Sitte und Denkweise ber Bölker innig vereinigt.

Es war die natürliche Tendenz des Katholicismus, auch diese Welt zu überwinden.

Dem ganzen Thun und Treiben Franz Aabers, ber bereits 1542 in Oftindien anlangte, liegt diese Juste zu Grunde. Weit und breit durchzog er Indien. Er betete am Grabe des Apostels Thomas zu Meliapur: er predigte von einem Baume herad dem Bolke von Travancor: auf den Molukken lehrte er geistliche Gesänge, die dann von den Knaben auf dem Markte, von den Fischern auf der See wiederholt wurden: doch war er nicht geboren um zu vollens den: sein Bahlspruch war: Amplius! sein Bekehrungseiser war zugleich eine Art Reiselust: schon er gelangte nach Japan; er war im Begriff den Heerd und Ursprung der Sinnesweise, die ihm dort entgegengetreten war, in Sina aufzusuchen, als er starb 1).

Es liegt in der Natur der Menschen, daß sein Beispiel, die Schwierigkeit der Unternehmung zur Nachahmung mehr aufforderte als davon abschreckte. Auf die mannigfaltigfte Weise war man in ben ersten Decennien des 17. Jahrhunderts im Orient beschäftigt.

In Madaura finden wir seit 1606 den Bater Robili. Er ift erstaunt, wie wenig Fortschritte das Christenthum in der langen Zeit gemacht, und glaubt sich dies nur dadurch erklären zu können, daß die Bortugiesen sich an die Paria's gewandt hatten. Christus ward als ein Gott der Baria's betrachtet. Ganz anders griff er es an : er hielt dafür, eine wirksame Betehrung musse von den Bornehmen anfangen. Er erklärte bei seiner Ankunst, daß er vom besten Abel sei — er hatte Zeugnisse dafür bei sich — und schloß sich an die Braminen. Er kleidete sich und wohnte wie sie, unterzog sich ihren Büßungen, lernte Sanscrit, und ging auf ihre Joeen ein 2). Sie hegten die Meinung, es habe früher in Indien vier Wege der Wahr-heit gegeben, von denen einer verloren gegangen. Er behauptete, er

<sup>1)</sup> Maffei: Historiarum Indicarum lib. XIII et XIV.

<sup>2)</sup> Subtrictins: Historiae societ. Jesu pars V, tom. II, lib. XVIII, § IX, n. 49. Brachmanum instituta omnia caerimoniasque cognoscit: linguam vernaculam, dictam vulgo Tamulicam, quae latissime pertinet, addiscit: addit Baddagicam, qui principum et aulae sermo, denique Grandonicam sive Samutcradam, quae lingua eruditorum est, ceterum tot obsita difficultatibus, nulli ut Europaeo bene cognita fuisset ad eam diem atque inter ipsosmet Indos plurimum scire videantur qui hanc utcunque norint etsi aliud nihil norint.

v. Rante's Berte XXXVIII. Bapfte II.

sei gekommen ihnen biesen verlornen, aber geradesten, geistigen Weg zur Unsterblichkeit zu weisen. Im Jahre 1609 hatte er schon 70 Braminen gewonnen. Er hütete sich wohl, ihre Vorurtheile zu versletzen: selbst ihre Unterscheidungszeichen duldete er und gab denselben nur eine andere Bedeutung: in den Kirchen sonderte er die Stände von einander ab: die Ausdrücke, mit denen man früher die christlichen Lehren bezeichnet hatte, vertauschte er mit eleganteren, literarisch vornehmeren. Er versuhr in allen Dingen so geschickt, daß er bald Schaaren von Bekehrten um sich her sah. Obwohl seine Methode viel Anstoß erregte, so schien sie doch auch allein geeignet vorwärts zu bringen. Gregor XV sprach im Jahre 1621 seine Billigung dersselben aus.

Nicht minder merkwürdig find die Bersuche, die man um diefelbe Zeit am hofe des Raisers Akbar machte.

Man erinnerte fich, bak bie alten mongolischen Chane, die Eroberer von Afien, lange eine eigenthümlich unentschiedene Stellung awischen ben verschiedenen Religionen, welche die Welt theilten, einnabmen. Es scheint fast als babe Raiser Atbar eine abnliche Ge-Indem er die Resuiten ju sich rief, erklärte er finnuna aebeat. ihnen, "er habe alle Religionen ber Erbe fennen ju lernen gesucht: jest wünsche er auch bie driftliche fennen ju lernen, mit Gulfe ber Bater, bie er ehre und ichate." Den erften festen Sit nahm hieronymus Kaver, Neffe bes Frang, im Jahre 1595 an feinem Hofe: die Emporungen der Muhamedaner trugen dazu bei, den Im Jahre 1599 warb Raifer aunstig für bie Christen zu stimmen. zu Lahore Weihnachten auf das feierlichste begangen: die Krippe war 20 Tage lang ausgestellt: mit Palmen in ber hand jogen gablreiche Ratechumenen in die Kirche, und empfingen die Taufe. Der Raifer las ein Leben Chrifti, bas man perfifch verfaßt, mit vielem Bergnugen: ein Muttergottesbild, nach dem Mufter der Madonna del Popolo in Rom entworfen, ließ er fich in ben Balaft bringen, um es auch seinen Frauen zu zeigen. Die Christen schlossen nun wohl bieraus mehr als ju schließen war; aber fie brachten es boch immer febr weit: nach dem Tode Akbars im Jahre 1610 empfingen 3 Bringen aus foniglichem Geblute feierlich die Taufe. Auf weißen Elephanten ritten sie nach der Kirche: mit Trompeten= und Naukenschall empfing fie Pater Hieronymus 1). Allmählich — obwohl auch bier wechselnde Stimmungen eintraten, je nachbem man politisch mit ben Bortugiesen

<sup>1)</sup> Juvencius I. I. n. 1-23.

mehr ober minder gut ftand — schien es mit dem Christenthume zu einer gewissen Festigkeit kommen zu wollen. 1621 ward ein Collezgium in Agra gegründet, eine Station in Batna. Noch im Jahre 1624 machte der Raifer Dichehangir Hoffnung selbst überzutreten.

Bu berfelben Beit waren bie Jesuiten auch schon in Sina porgebrungen. Der funftfertigen, wiffenschaftlichen lesenden Bevölferung biefes Reiches fuchten fie burch bie Erfindungen bes Occidents, burch Biffenschaften beizutommen. Den ersten Gingang fand Ricci ba= burch, bag er Mathematit lehrte, bag er fich geiftig-bebeutenbere Stellen aus ben Schriften bes Confucius aneignete und fie recitirte: Rutritt in Beting verschaffte ibm bas Geschent einer Schlagubr, bas er bem Raiser machte: in bessen Gunft und Gnabe bob ibn bann nichts so febr, ale bag er ibm eine Landkarte entwarf, burch welche alle Berfuche ber Sinesen in biesem Rache bei weitem übertroffen murben. Es bezeichnet Ricci, daß er, als ber Raifer gebn folcher Tafeln auf Seibe ju malen und in feinen Zimmern aufzubangen befahl, die Belegenheit ergriff, dabei auch etwas für das Christenthum zu thun und in ben 3wifdenraumen ber Rarte driftliche Symbole und Spruche anbrachte. Go mar fein Unterricht überhaupt; er fing gewöhnlich mit Mathematit an und borte mit Religion auf: feine wiffenschaftlichen Talente verschafften seinen Religionslehren Unsehen. Nicht allein wurden feine unmittelbaren Schüler gewonnen, auch viele Mandarinen, beren Tracht er angenommen, gingen ju ihm über: schon im Sahre 1605 ward eine marianische Societat in Befing gegründet. Ricci ftarb ichon 1610, nicht allein von überhäufter Arbeit, fondern hauptfächlich von ben vielen Befuchen, ben langen Mittagseffen und alle ben übrigen gefellichaftlichen Pflichten Sina's aufgerieben; aber auch nach feinem Tobe folgte man bem Rathe, ben er gegeben, "ohne Auffeben und garm zu Werke zu geben, fich bei biesem fturmischen Meere nabe an die Ruften ju halten", und feinem wiffenschaftlichen Beispiele. Im Jahre 1610 trat eine Mondfinfternig ein: Die Borangaben ber einheimischen Aftronomen und ber Jesuiten waren um eine volle Stunde verschieden : baf bie Resuiten aufs neue Recht hatten. brachte ihnen großes Ansehen zu Wege 1). Sie wurden nicht allein nebst einigen Mandarinen, ihren Schülern, mit ber Berbefferung ber aftronomischen Tafeln beauftragt, auch bas Chriftenthum tam borwärts: 1611 ward die erste Kirche in Nanking eingeweiht: 1616

<sup>1)</sup> Jouvency hat sein ganzes 19. Buch bem Unternehmen in Sina gewidmet und bemselben p. 561 eine Abhandlung hinzugefügt: Imperii Sinici recens et uberior notitia, die noch immer lesenswürdig bleibt.

giebt es in 5 Provinzen bes Reiches driftliche Kirchen: bei bem Widerstande, ben sie nicht selten erfahren, ist es ihnen bann vor allem nühlich, daß ihre Schüler Werke geschrieben, welche die Billigung ber Gelehrten genießen: ben brohenden Stürmen wissen sie auszuweichen: auch sie schließen sich so enge wie möglich an die Gebräuche des Landes an: in dem Jahre 1610 werden sie in einem oder dem andern Stücke dazu von dem Papste ermächtigt. Und so vergeht denn kein Jahr, wo sie nicht Tausende bekehren: allmählich sterben ihre Gegner ab: 1624 erscheint bereits Adam Schall: die genaue Beschreibung von zwei Mondfinsternissen, die in diesem Jahre eintraten, eine Schrift Lombardo's über das Erdbeben verzüngen ihr Ansehen 1).

Einen andern Weg hatten die Jesuiten in dem kriegerischen, durch unaushörliche Barteiung entzweiten Japan eingeschlagen. Bon allem Ansang ergriffen auch sie Bartei. Im Jahre 1554 hatten sie das Glück sich für Den erklärt zu haben, der den Sieg behielt: seine Gunst war ihnen gewiß, und sie machten durch dieselbe ungemeine Fortschritte. Schon im Jahre 1579 hat man dort 300,000 Christen gezählt: der Bater Balignano, welcher 1606 starb, ein Mann, dessen Rath Philipp II in oftindischen Angelegenheiten gern einholte, hat 300 Kirchen, 30 häuser der Jesuiten in Japan gegründet.

Jedoch eben diese Berbindung ber Jesuiten mit Mexico und Spanien erregte zulest die Eisersucht der einheimischen Gewalten: in neuen Bürgerkriegen hatten sie nicht mehr das frühere Glüd: die Partei, der sie sich angeschlossen, unterlag: seit dem Jahre 1612 waren furchtbare Berfolgungen über sie verhängt.

Aber fie hielten fehr gut Stand. Ihre Befehrten forberten ben Märthrertob heraus: fie hatten eine Märthrersobalität gestiftet, in

1) Relatione della Cina dell' anno 1621. Lo stato presente di questa chiesa mi pare in universale molto simile ad una nave a cui e li venti e le nuvole minaccino di corto grave borrasca, e per ciò li marinari ammainando le vele e calando le autenne fermino il corso, e stiano aspettando che si chiarisca il cielo e cessino li contrasti de' venti: ma bene spesso avviene che tutto il male si risolve in paura e che sgombrate le furie de' venti svanisce la tempesta contenta delle sole minaccie. Così appunto pare che sia accaduto alla nave di questa chiesa. Quattro anni fa se le levò contro una gagliarda borrasca, la quale pareva che la dovesse sommergere ad un tratto: li piloti accomodandosi al tempo raccolsero le vele delle opere loro e si ritirarono alquanto, ma in mcdo che potevano essere trovati da chiunque voleva l'ajuto loro per aspettare "donec aspiret dies et inclinentur umbrae." Sin' hora il male non è stato di altro che di timore.

welcher man sich gegenseitig zur Erbulbung aller Leiben ermuthigte: sie bezeichnen diese Jahre als die Aera Marthrum: — wie sehr auch die Verfolgung zunahm, sagen ihre Geschichteschreiber, so gab es doch in jedem Jahre Neubekehrte 1). Sie wollen von 1603 bis 1622 genau 239,339 Japanesen zählen, welche zum Christenthume übergegangen.

In allen biesen Ländern bewährten benn die Jesuiten ein eben so gefügiges als beharrliches und hartnäckiges Raturell: sie machen Fortschritte in einer, Ausbehnung, wie man sie nie hätte erwarten sollen: es ist ihnen gelungen, den Widerstand jener gebildeten nationalen Religionen, die den Orient beherrschen, wenigstens zum Theil zu besiegen.

Dabei haben fie auch nicht verfäumt auf die Bereinigung ber

orientalischen Christen mit ber römischen Rirche zu benten.

In Indien selbst hatte man jene uralte nestorianische Gemeinde gesunden, die unter dem Namen der Thomaschristen bekannt ist: und da sie nicht den Papst zu Rom, von dem sie nichts wußte, sondern den Patricarchen von Babylon (zu Mosul) für ihr Oberhaupt und den Hirten der allgemeinen Kirche hielt, hatte man gar bald Anstalt gemacht, sie in die Gemeinschaft der römischen Kirche zu ziehen. Es ward weder Gewalt noch Ueberredung gespart. Im Jahre 1601 schienen die Vornehmsten gewonnen zu sein: ein Jesuit wurde zum Bischof eingesetzt. Man druckte das römische Ritual chaldisch: aus einem Diöcesanconcisium wurden die Irrthümer des Nestorius versstucht: in Cranganor erhob sich ein Jesuitencollegium: die neue Beseitzung des bischössischen Stuhles im Jahre 1624 geschah mit Einswilligung der hartnäckigsten unter den bisherigen Gegnern.

Es versteht sich, daß hiebei bas politische Uebergewicht ber spa= nisch=portugiesischen Macht bas Beste that. Auch in Sabesch war es

jur nemlichen Beit bon größtem Ginfluß.

Die früheren Bersuche waren alle vergeblich gewesen. Erst als im Jahre 1603 die Portugiesen von Fremona den Abhstiniern in einer Schlacht mit den Kaffern wesentliche Dienste geleistet, gelangten sie und ihre Religion in größeres Ansehen. Sben traf der Pater Baez ein: ein geschickter Jesuit, der in der Landessprache predigte,

<sup>1)</sup> Lettere annue del Giappone dell' anno 1622 geben ein Beispiel: I gloriosi campioni che morirono quest' anno furono 121: gli adulti che per opera de' padri della compagnia a vista di così crudele persecutione hanno ricevuto il santo battesimo arrivano al numero di 2236, senza numerar quelli che per mezzo d'altri religiosi e sacerdoti Giapponesi si battezorno.

<sup>2)</sup> Corbara: Historia soc. Jesu VI, IX, p. 535.

und fich an bem Sofe Gingang verschaffte. Der fiegreiche Rurft munichte mit bem Ronia von Spanien in ein naberes Berbaltnig zu treten, baubtfächlich um einen Anhalt gegen feine Reinde im Innern ju baben: Baes ftellte ibm als bas einzige Mittel biezu vor, bag er bon feiner ichismatischen Doctrin ablaffe und zur romischen Rirche übertrete. Er machte um fo mehr Ginbruck, ba bie Portugiefen in ber That in ben innern Bewegungen bes Landes Treue und Tapferleit Disputationen wurden angestellt: leicht waren die unbewiefen. wiffenben Monche zu befiegen: ber tapferfte Mann bes Reiches, Sela-Christos, ein Bruber des Kaisers Seltan-Segued (Socinius), ward bekehrt, unzählige Undere folgten seinem Beispiel: und man trat bereits mit Baul V und Bbilipp III in Berbindung. Natürlich regten sich hiewider die Repräsentanten ber eingeführten Religion: auch in Sabeich nahmen, wie in Europa, die burgerlichen Kriege eine religiose Farbe an: ber Abuna und seine Monche ftanden immer auf Seite ber Rebellen, Sela-Christos, Die Bortugiesen und Die Befehrten auf ber Seite bes Raifere. Jahr für Jahr wird geschlagen : Glud mb Gefahr wechseln : qulent bebalt ber Raiser und feine Bartei ben Sie. Es ift ein Sieg zugleich bes Ratholicismus und ber Jefuiten. 3m Rahre 1621 entscheibet Seltan-Segued jene alten Streitigkeiten über Die beiben Raturen in Chrifto nach bem Sinne ber romischen Rirche: er verbietet, für ben alexandrinischen Batriarchen ju beten: in feinen Stäbten, seinen Barten werben tatholische Rirchen und Capellen er baut 1). Im J. 1622 empfängt er, nachdem er bei Baez gebeichtet, bas Abendmahl nach katholischem Ritus. Lange schon war ber römische Sof erfucht worben einen lateinischen Batriarchen berüberzusenben: boch trug man bort Bebenfen, fo lange bie Gefinnung ober bie Racht bes Raisers zweifelhaft waren: jest hatte diefer alle feine Begner besiegt, ergebener konnte er sich nie bezeigen : am 19. Dezember 1622 ernannte Gregor XV einen Bortugiesen, ben Konig Philipp bor geschlagen, Doctor Alfonso Mendez, von ber Gesellschaft Refu, jum Patriarchen von Aethiopien 2). Rachbem Menbez endlich angelangt, leiftete ber Raiser bem romischen Babfte seine feierliche Obebienz.

Indessen faßte man auch alle griechischen Christen im türkischen Reiche ins Auge: Die Päpste schiekten Mission auf Mission aus. Unter den Maroniten war durch einige Jesuiten die römische Pro-

<sup>1)</sup> Juvencius p. 705. Corbara VI, 6, p. 320. Lubolf nennt ben Raifer Susneus.

<sup>2)</sup> Sagripanti: Discorso della religione dell' Etiopia MS., aus ben atti consistoriali.

fessio sibei eingeführt worden: einen nestorianischen Archimandriten sinden wir 1614 zu Rom, der den Lehren des Nestorius im Namen einer großen Menge von Anhängern entsagt: in Constantinopel ist eine jesuitische Mission eingerichtet, die daselbst durch den Einsluß der französischen Gesandten eine gewisse Festigkeit und Haltung bekommt, der es unter andern gelingt, den Pariarchen Chrislus Lucaris, der sich zu protestantischen Meinungen neigte, im Jahre 1621 wenigstens auf einige Zeit zu entsernen.

Eine unermestliche weltumfassende Thätigkeit! — welche zugleich in den Andes und in den Alpen vordringt, nach Tibet und nach Scandinavien ihre Späher, ihre Borkampfer aussendet, in England und in Sina sich der Staatsgewalt nähert: — auf diesem unbegrenzten Schauplat jedoch allenthalben frisch und ganz und unermüdlich: der Antrieb, der in dem Mittelpunkte thätig ist, bez geistert und zwar vielleicht noch lebhafter und inniger jeden Arbeiter an den äußersten Grenzen.

### Priftes Capitel.

# Gegensat politischer Berhältniffe. Reue Siege des Ratholicismus.

1623 - 1628.

Was einer vordringenden Macht Grenzen setzt, ist nicht imme und wohl niemals allein Widerstand von außen: in der Regel wird bieser durch innere Entzweiungen wo nicht geradezu hervorgerusen, doch sehr begünstigt.

Wäre der Katholicismus einmuthig geblieben, mit vereinigten Kräften auf sein Ziel losgegangen, so sieht man nicht recht, wie das germanische nördliche Europa, das schon großentheils in seine Interessen verslochten, von seiner Politik umsponnen war, ihm auf die Länge bätte widerstehn wollen.

Sollten aber nicht auch auf bieser Stufe ber Gewalt in bem Katholicismus die frühern Gegensage, die doch nur auf der Obersstäche beseitigt und im Innern unaufhörlich wirksam geblieben, wies der zum Borschein kommen?

Das Eigenthümliche in bem Fortschritte ber Religion war in biesem Zeitraume, daß er allenthalben auf politisch-militärischem Uebergewicht beruhte. In Folge der Kriege drang die Mission vorwärts. Daraus folgte, daß mit demselben die größten politischen Beränderungen verbunden waren, die doch auch als solche etwas bedeuten und Rückwirkungen, die man nicht berechnen konnte, hervorrusen mußten.

Bon allen biesen Beränderungen nun war ohne Zweisel die wichtigste, daß die deutsche Linie des Hauses Destreich, die bisher, durch die erdländischen Unruhen gesesselt, in die allgemeinen Angelegenheiten weniger eingegriffen, auf einmal zu der Selbständigkeit, Bebeutung und Kraft einer großen europäischen Macht gedieh. Durch

bie Erhebung bes beutschen Deftreich geschah, baß auch Spanien, welches sich seit Philipp II friedlich gehalten. mit neuer Kriegslust zu seinen frühern Hoffnungen und Ansprüchen wiedererwachte. Schon waren beibe in Folge ber Graubündtner Händel unmittelbar in Berbindung getreten: die Alpenpässe waren auf der italienischen Seite von Spanien, auf der deutschen von Destreich in Besitz genommen: hier in dem hohen Gebirg schienen sie sich zu gemeinschaftlichen Unternehmungen nach allen Seiten der Belt hin die Hand zu bieten.

Nichtigt für den Katholicismus selbst, dem sich beide Linien mit underbrücklicher Ergebenheit gewidmet hatten, aber auf der andern doch auch eine große Gefahr innerer Entzweiung. Wie viel Eifersucht hatte die spanische Monarchie unter Philipp II erweckt! Aber bei weitem gewaltiger und kernhaster erhob sich jetz die Gesammtmacht des Hauses durch den Anwachs ihrer deutschen Kräfte. Nothwendig mußte sie alten Antipathien in noch höherem Grade erregen.

Buerft zeigte fich bas in Italien.

Die kleinen italienischen Staaten, an und für sich nicht selbstänbig, hatten das Bedürfniß und auch das Gefühl des Gleichgewichtes in jener Zeit am lebhaftesten. Daß sie jest von zwei Seiten in die Ritte genommen, durch die Besetzung der Alpenpässe von aller fremben Hülfe abgeschnitten werden sollten, empfanden sie als eine unmittelbare Bedrohung. Ohne viel Rücksicht, welcher Bortheil ihrem Glaubensbekenntniß aus jener Combination erwachsenkonne, wandeten sie sich an Frankreich, das ihnen ja allein helsen konnte, um dieselbe zu zerstören. Auch Louis XIII fürchtete seinen Einsluß auf Italien zu verlieren. Unmittelbar nach dem Frieden von 1622, noch ehe er in seine Hauptstadt zurückgekommen, schloß er mit Savohen einen Vertrag ab, kraft dessen das Haus Destreich mit gemeinschaftslichen Kräften genöthigt werden sollte, jene bündtnerischen Bässe und Bläte herauszugeben 1).

Gine Absicht, die freilich nur einen einzelnen Bunkt ins Auge faßte, aber leicht die allgemeine Entwickelung gefährden konnte.

Sehr wohl erkannte das Gregor XV, die Gefahr, die dem Frieben der katholischen Welt, dem Fortgange der religiösen Interessen und hiedurch auch der Erneuerung des papstlichen Ansehens von diesem Punkte aus drohe: mit demselben Eiser, mit welchem er Mission und Bekehrung beförderte, suchte er nun auch — denn ihm vor allen

<sup>1)</sup> Mani: Storia Veneta p. 255.

ftellte fich ber Rusammenhang bar - ben Musbruch ber feindseligfeiten zu verbindern.

Noch war bas Unfeben bes papftlichen Stubles, ober vielmehr bas Gefühl ber Ginbeit ber tatholischen Welt so lebendig, bag sowohl Spanien als Frankreich erflärten, bie Entscheibung biefer Sache bem Papfte überlaffen zu wollen. Ja ihn felbft ging man an, bis ju völliger Ausgleichung die festen Blate, Die fo viel eiferfüchtige Beforanik rege machten, ale ein Depositum in feine Sand zu neb-

men und mit seinen Truppen zu beseten 1).

Einen Augenblick bedachte fich Bapft Gregor, ob er auf diese thätige und ohne 3weifel auch koftspielige Theilnahme an entfernten Bandeln eingehen folle: ba es aber am Tage lag, wie viel babon für den Frieden der fatholischen Belt abbing, fo ließ er endlich ein paar Compagnien werben und ichidte fie unter feinem Bruber Sergog von Kiano nach Graubundten. Die Spanier batten wenigstens Rim und Chiavenna zu behalten gewünscht: auch biefe überlieferten fe jest den papstlichen Truppen 2). Erzbergog Leopold von Tixol luk fich endlich auch bereit finden, ihnen die Landschaften und Blate ju übergeben, auf welche er nicht etwa Unsprüche eigenen Befiges erhob.

Und hiedurch schien nun in der That die Gefahr beseitigt, welche bie italienischen Staaten junachst in Bewegung gesetzt hatte. Sauptfächlich tam es noch barauf an, bei ben weitern Anordnungen bie tatholischen Intereffen mabraunehmen. Man faßte ben Blan, Baltellin, wie es ben Spaniern'nicht in die Banbe fallen burfe, so auch nicht wieder unter Graubundten gerathen zu laffen: wie leicht batte dann die tatholische Restauration baselbst unterbrochen werben fonnen: felbständig follte es ben brei alten rhatischen Bunden als ein vierter gleichberechtigter binaugefügt werben. Mus berfelben Rücklicht wollte man felbft die Berbindung der beiden öftreichischen Linien, Die jum Fortgange bes Ratholicismus in Deutschland nothwendig schien, nicht völlig unterbrechen. Die Baffe burch Worms und Baltellin follten den Spaniern offen bleiben: woblverstanden um Truppen nach Deutschland gehn, nicht um beren nach Stalien kommen zu laffen 3).

So weit war es: zwar noch nichts abgeschloffen, aber alles jum Abschluß reif, als Gregor XV ftarb - 8. Juli 1623. Er hatte

<sup>1)</sup> Dispaccio Sillery 28. Nov. 1622. Corsini 13, 21. Genn. 1623, bei Siri: Memorie recondite tom. V, p. 435. 442. Scrittura del deposito della Valtellina, ib. 459.

<sup>2)</sup> Siri: Memorie recondite V. 519.

<sup>3)</sup> Artifel IX bes Entwurfes ber Convention.

noch die Genugthuung, diese Zwistigkeiten beseitigt, den Fortschritt seiner Kirche unaufgehalten zu sehen. War doch bei den Unterhands-Lungen sogar von einer neuen Berbindung der Spanier und Fransosen zu einem Angriff auf Rochelle und Holland die Rede gewesen.

Es fehlte jedoch viel, bag es nach bem Tobe Gregors nun auch bahin gefommen wäre.

Ginmal genoß ber neue Bapft Urban VIII noch nicht jenes Bertrauen, bas auf ber erprobten Boraussetung einer vollkommenen Unparteilichkeit beruht: sobann waren die Italiener durch ben Berstrag lange nicht zufrieden gestellt: aber was das Wichtigste ist, in Frankreich kamen Männer an das Ruder, welche die Opposition gegen Spanien nicht mehr auf fremde Bitten als Hülfsmacht, sondern aus eigenem freien Antried als den Hauptgesichtspunkt der französischen Bolitik wieder aufnahmen. Bieuville und Richelieu.

Bielleicht liegt hierin weniger Billfür als man anzunehmen geneigt ist. Auch Frankreich war wie Destreich Spanien in einer Zunahme aller seiner Kräfte begriffen: durch die Siege über die Hugenotten war die königliche Macht, die Einheit und das Selbstegefühl der Ration unendlich gestiegen: und wie nun mit der Kraft auch die Ansprüche wachsen, so trieb alles dahin, eine kühnere Politik zu ergreisen als die bisher befolgte: diese natürliche Tendenz rief sich ihre Organe hervor. Männer, welche sie durchzusehen geneigt und fähigt waren. Bon Ansang an war Richelieu entschlossen, der Autorität, welche das Haus Destreich noch immer behauptet und damals verzüngt und erhöht hatte, entgegenzutreten, und den Rampf um das oberste Ansehn in Europa mit demselben einzugehen.

Ein Entschluß, ber nun eine noch viel gefährlichere Spaltung in die katholische Welt brachte, als die frühere gewesen war. Die beiden Hauptmächte mußten in offenen Krieg gerathen. An die Aussführung jenes römischen Tractates war nicht mehr zu denken, und vergeblich bemühte sich Urban VIII die Franzosen bei ihren Zugeständnissen sestzuhalten. Aber eine Berbindung mit der katholischen Opposition genügte den Franzosen noch nicht. Obwohl Cardinal der römischen Kirche, trug Richelieu kein Bedenken, mit den Protestanten selbst unverholen in Bund zu treten.

Buerft näherte er fich ben Englandern, um jene spanische Bermählung zu hintertreiben, die bem Saufe Deftreich so viel neuen Gin-

fluß batte verschaffen muffen. Es tamen ihm biebei perfonliche Berbaltniffe ju Bulfe: Die Ungebulb Jacobs I, ber mit ber Bartlichkeit eines alten Mannes, ber fich bem Tobe nabe glaubt, nach ber Rudfebr feines Sobnes und feines Lieblings berlangte: ein Diftberständniß awischen ben beiben leitenben Miniftern Dlibarez und Budingham: aber bas Deifte that boch auch hier bie Sache Die pfälzische Ungelegenheit entwidelte in ber Unterhandlung mit Deftreich, Spanien, Baiern und Pfalz unüberwindliche Schwierigfeiten 1): - eine Berbindung mit Frankreich bagegen ließ, bei ber neuen Richtung, welche biefe Dacht nahm, eine balbige Entscheibung berselben burch die Waffen erwarten. Da nun diese Berbindung bem Ronig von England nicht allein eine eben fo bedeutende Mitgift verschaffte, sondern auch die Aussicht, die englischen Ratholiken mit dem Throne ju verföhnen, so jog er es bor, seinen Sohn mit einer frangöfischen Bringeffin zu bermählen: er gemährte ibr biefelben religiöfen Rugeständniffe, bie er ben Spaniern gemacht.

Und fogleich ruftete man sich nun hierauf zu bem Angriff. Richelieu entwarf einen weltumfassenben Plan, wie sie bor ihm noch nicht in ber europäischen Politik erschienen, ihm aber so befonders eigen sind. Durch einen allgemeinen Anfall auf allen Seiten bachte ber die spanisch östreichische Macht mit Einem Male zu verberben.

Er selbst wollte im Bunde mit Savoyen und Benedig in Italien angreifen: ohne alle Rücksicht auf den Papft ließ er unerwartet französische Truppen in Graubündten einrücken und die päpftlichen Garnisonen aus den sesten Plätzen verjagen ). — Mit der englischen hatte er zugleich die holländische Allianz erneuert. Die Holländer sollten Südamerika, die Engländer die Rüsten von Spanien angreisen. — Durch König Jacobs Bermittelung bewegten sich die Türken und brohten einen Einfall in Ungarn. — Der Hauptschlag aber sollte in Deutschland geschehen. Der König von Dänemark, der schon lange gerüstet, war endlich entschlossen, die Kräfte von Dänemark und Riederdeutschland für seine pfälzischen Berwandten in Rampf zu führen. Nicht allein England versprach ihm Hülfe, Richelieu sagte

<sup>1)</sup> Aus einem Schreiben bes Pfalggrafen vom 30. October ergiebt fic, bag er nur mit Gewalt gur Annahme ber Borichläge, bie man ihm machte, hatte bewogen werben tonnen.

<sup>2)</sup> Relatione di IV ambasciatori 1625. Il papa si doleva che mai Bettune gli aveva parlato chiaro, e che dalle sue parole non aveva compreso mai che si devessero portare le armi della lega contra li suoi presidii. — Die gemonnte politit in Frantreic.

einen Beitrag von einer Million Livres zu ben Kriegskoften zu 1). Bon beiben unterstützt, sollte Manöfeld neben bem König auftreten und ben Beg in die öftreichischen Erblande suchen.

Bu einem so universalen Angriff rustet sich bemnach von ben beiben vorwaltenben katholischen Mächten bie eine wider die andere.

Es ift keine Frage, unmittelbar muß bies ben Fortschritt ber katholischen Interessen einhalten. Obwohl bas französische Bündniß politischer Ratur ist, so muß boch, eben wegen jener engen Berbinbung ber kirchlichen und politischen Berhältnisse, ber Protestantismus barin eine große Förberung sehen. Aufs neue schöpft er Athem. Ein neuer Borkämpfer, ber König von Dänemark, erscheint für ihn in Deutschland mit unverbrauchten frischen Kräften, von der großen Combination der europäischen Politik unterstützt. Ein Sieg besielben würde alle Ersolge des Erzhauses und der katholischen Restauration rückgängig gemacht haben.

Jedoch erst ber Bersuch pflegt die Schwierigkeiten zu entwickeln, die ein Unternehmen in sich enthält. So glänzend die Talente Richelieu's sein mochten, so war er doch zu rasch an das Werk gegangen, dem seine Reigungen galten, das er als ein Ziel des Lebens, sei es in vollem Bewußtsein oder in dunklerem Vorgefühl, vor sich sah: aus seinem Unternehmen erhoben sich Gefahren für ihn selbst.

Richt allein die deutschen Brotestanten, die Gegner des Hauses Destreich, ermannten sich, sondern auch die französischen, die Gegner Richelieu's selbst, fasten unter der neuen politischen Combination wieder Muth. Sie selbst sagen, sie hätten gehofft, im schlimmsten Falle durch die jezigen Verbündeten des Königs wieder mit ihm ausgesöhnt zu werden?). Rohan erhob sich zu Lande, Soubise zur

<sup>1)</sup> Musaug aus ber Instruction Blainville's bei Siri VI, 62. Nel fondo di Alemagna sollte Mansselb mit ihm operiren (Siri 641). Relatione di Caraffa: (I Francesi) hanno tuttavia continuato sino al giorno d'hoggi a tener corrispondenza con li nemici di S. Mia Cesa e dar loro ajuto in gente e danari se ben con coperta, quale però non è stata tale che per molte lettere intercette e per molti altri rincontri non si siano scoperti tutti l'andamenti e corrispondenze; onde prima e doppo la rotta data dal Tilly al re di Danimarca sempre l'imperatore nel palatinato inferiore e nelli contorni d'Alsatia v'ha tenuto nervo di gente, dubitando che da quelle parte potesse venire qualche ruina.

<sup>2)</sup> Mémoires de Rohan P. I, p. 146: "espérant que s'il venoit à

See. Im Mai 1625 waren die Hugenotten weit und breit in ben Baffen.

Und in bemfelben Momente traten bem Cardinal auf ber anbern Seite vielleicht noch gefährlichere Feinde hervor. Bei aller feiner Reigung ju Frankreich befaß Urban VIH boch ju viel Gelbft. gefühl, als bag er bie Berjagung feiner Garnisonen aus Graubündten fo leicht batte verschmerzen follen 1). Er ließ Truppen werben und nach bem Mailanbischen vorruden, in ber ausgesprochenen Abficht, mit ben Spaniern im Bunde die verlornen Blate wieber einzunehmen. Bobl mag es fein, baf auf biefe Rriegsbedrohungen wenig zu geben war. Allein um fo mehr hatte bie firchliche Ginwirtung zu bedeuten, die fich bamit verlnüpfte. Die Rlagen bes papftlichen Runtius, daß ber allerchriftlichfte Konig ber Gebulfe keterischer Fürsten sein wolle, fanden Anklang in Frankreich: Die Resuiten traten mit ihren ultramontanen Doctrinen bervor: von ben Strenger-firchlich-gefinnten erfuhr Richelieu lebhafte Angriffe 2). Amm fand er bagegen eine Stute in ben gallicanischen Grundfaten, Batheibigung bei ben Parlamenten: - jeboch er burfte es nicht magen, ben Bapft lange jum Feinde ju haben. Das fatholische Brincib war ju genau mit bem wieberbergestellten Ronigthum berbunben: wer konnte bem Carbinal für ben Ginbruck stehn, welchen die geiftlichen Ermahnungen auf feinen Fürften bervorbringen mochten?

In Frankreich selbst bemnach sah sich Richelieu angegriffen, und zwar durch die beiden entgegengesetten Barteien zugleich. Was er auch immer gegen Spanien ausrichten mochte, so war dies doch eine Stellung, die sich nicht halten ließ: er mußte eilen aus ihr heraus= aukommen.

Und wie nun bei dem Angriff das Genie der Beltumfaffung, bes fühnen vordringenden Entwurfes, so zeigte er in diesem Augenblick die treulose Gewandtheit, Berbundete nur zu seinem Werkzeug zu machen und dann zu verlaffen, die ihm fein Lebelang eigen war.

Er brachte zuerst seine neuen Bundesgenossen dahin, ihm wiber Soubise beizustehn. Er selbst hatte keine Seemacht: mit protestantischen Streitkräften aus fremden Ländern, mit hollandischen und engsbout, les alliés et ligués avec le roi le porteroient plus facilement à un accommodement."

1) Relatione di P. Contarini: S. Sta (er spricht von der ersten Zeit, nachdem die Nachricht eingesausen war) sommamente disgustata, stimando poco rispetto s'havesse portato alle sue insegne, del continuo e grandemente se ne querelava.

2) Mémoires du cardinal Richelieu: Petitot 23, p. 220.

lischen Schiffen überwältigte er im September 1625 seine protestantischen Gegner in der Heimath. Er benutzte ihre Bermittelung dazu, die Hugenotten zu einer unbortheilhaften Abkunft zu nöthigen. Sie zweifelten nicht, daß er, sobald er sich dieser Feinde entledigt habe, den allgemeinen Angriff erneuern werde.

Allein wie erstaunten sie, als statt bessen plötzlich die Runde von dem Frieden von Monzon erscholl, der im März 1626 zwischen Spanien und Frankreich abgeschlossen worden. Ein papstlicher Legat war deshalb an beide Höfe gereist. Zwar scheint er keinen wesentlichen Einfluß auf die Abkunft gehabt zu haben, doch machte er auf jeden Fall das katholische Brincip rege. Während Richelieu die Protestanten unter dem Anschein des engsten Bertrauens zu seinen Zweden benutzte, hatte er mit noch größerem Gifer Unterhandlungen zu ihrem Berderben mit Spanien gepflogen. Ueber Baltellin einigte er sich mit Olivarez dahin, daß es zwar unter die Herrschaft von Graudunden zurücksehren solle, aber mit selbstthätigem Antheil an der Beseyung der Aemter und der ungeschmälerten Freiheit katholischer Gottesverehrung 1). Die katholischen Mächte, welche so eben einen Kampf auf Leben und Tod beginnen zu wollen geschienen, standen in Sinem Moment wieder vereinigt da.

Es kam hinzu, daß sich über bie Ausführung ber in bem Ber= mählungsvertrag eingegangenen Berpflichtungen Mighelligkeiten zwisichen Franzofen und Engländern erhoben.

Mit Nothwendigkeit erfolgte bann ein Stillstand aller jener antisbanischen Unternehmungen.

Die italienischen Fürsten mußten sich, so ungern sie es auch thaten, in das Unabanderliche fügen: — Sovoyen schloß einen Stillstand mit Genua: Benedig pries sich glücklich, daß es nicht bereits in Mailand eingefallen war, und entließ seine Milizen. Wenigstens hat man behauptet, das schwankende Benehmen der Franzosen habe noch im Jahre 1625 den Entsat von Breda gehindert, so daß ihnen der Berlust dieser wichtigen Festung an die Spanier zuzuschreiben sei. Jedoch das große und entscheidende Mißgeschick trat in Deutschsland ein.

Die Rrafte von Nieberbeutschland hatten sich um ben Konig von Danemark gesammelt, unter bem Schirm, wie man glaubte, jener

<sup>1)</sup> Du Mont V, 2, p. 487, §. 2. qu'ils ne puissent avoir par ciaprès autre religion que la catholique — — §. 3. qu'ils puissent élire par élection entre eux leurs juges, gouverneurs et autres magistrats tous catholiques; folgen bann einige Bettarünfungen.

allgemeinen Berbindung wiber Spanien: Mansfelb rudte gegen bie Elbe. Ihnen gegenüber hatte fich auch ber Raiser mit doppelter Anftrengung gerüftet: er wußte wohl, wie viel bavon abbing.

Als es jum Schlagen tam, bestand schon die Berbindung nicht mehr: die französischen Subsidien wurden nicht gezahlt, allzu langsam lief die englische Unterstützung ein: die taiserlichen Truppen waren frieggeübter: es erfolgte, daß der König von Dänemark die Schlacht bei Lutter verlor, und auf sein Land zurückgeworfen, daß auch Mansfeld als ein Flüchtling in die östreichischen Prodinzen getrieben ward, die er als Sieger und Wiederhersteller zu beschreiten gehofft hatte.

Ein Erfolg, ber nothwendig eben so universale Wirkungen haben mußte wie seine Ursachen waren.

Runachst für die faiserlichen Länder. Wir konnen fie mit Einem Borte bezeichnen. Die lette Bewegung, welche bier fur ben Protestantismus unternommen worden — in hoffnung auf jene algemeine Combination — ward gedämpft: nunmehr ward auch ber Abel, ber bisber verfonlich noch unbeläftigt geblieben, zum Uebertritt genöthigt. Der Raifer erklärte am Ignatiustage 1627, bag er nach Ablauf von feche Monaten Niemand mehr, auch nicht vom Berrn. und Ritterftande, in feinem Erbreich Böhmen bulben werbe, ber nicht ibm und ber avostolischen Rirche in bem allein seligmachenben tatho: lischen Glauben beiftimme 1); ähnliche Ebicte ergingen in Dberöftreich, im Jahre 1628 in Karnthen, Rrain und Steiermark, nach einiger Reit auch in Nieberöftreich. Bergebens war es, auch nur um Aufschub zu bitten: ber Nuntius Caraffa ftellte vor, nur von der Hoffnung auf einen allgemeinen Gludewechsel fcreibe fich biefe Bitte Seitbem erft wurden biefe Lanbichaften wieder volltommen katholisch. Welche Opposition hatte 80 Jahre baher ber Abel von Deftreich bem Erzhaufe gemacht! Rett erhob fich bie lanbesfürftliche Macht, rechtaläubig, fiegreich und unumschränkt, über jeben Wiberstand.

Und noch weitaussehender waren die Wirfungen bes neuen Sieges

<sup>1)</sup> Caraffa: Relatione MS. Havendo il Sr Cardinale ed io messo in consideratione a S. Mta che come non si riformassero i baroni e nobili eretici, si poteva poco o nulla sperare della conversione delli loro sudditi, e per conseguenza havriano potuto ancora infettare pian piano gli altri, piacque a S. Mta di aggiungere al Sr Cle ed agli altri commissari autorità di riformare anche li nobili.

in bem übrigen Deutschland. Niedersachsen war eingenommen: bis an den Kattegat standen die kaiserlichen Bölker: Brandenburg und Pommern hielten sie besett: Mecklenburg war in den Händen des kaiserlichen Feldherrn: so viele Hauptsitze des Protestantismus waren von einem katholischen Kriegsheere überwältigt.

Es zeigte sich sogleich, wie man diese Lage der Dinge zu benugen denke. Gin kaiserlicher Prinz ward zum Bischof von Halberstadt postulirt: aus apostolischer Macht ernannte dann der Papst ebenbenselben zum Erzbischof von Magdeburg. Es ist keine Frage, daß
wenn eine katholische erzherzogliche Regierung sich hier festsetze, sie mit
ber Strenge der übrigen geistlichen Fürsten auf die Herstellung des
Ratholicismus in dem gesammten Sprengel dringen mußte.

Indessen seiten sich die Antireformationen in Oberdeutschland mit neuem Sifer fort. Man muß einmal das Berzeichniß der Erlasse der Reichscanzlei aus diesen Jahren bei Caraffa ansehen: wie viele Anmahnungen, Beschlüffe, Entscheidungen, Empfehlungen, alle zu Gunften des Katholicismus 1). Der junge Graf von Nassau-Siegen, die jüngern Pfalzgrafen von Neuburg, der Deutschmeister unternahmen neue Reformationen: in der Oberpfalz ward nun auch der Abel zum Katholicismus genöthigt.

Jest nahmen jene alten Processe geistlicher herren gegen weltliche Stände über eingezogene Kirchengüter einen andern Gang als
früher. Wie ward allein Würtemberg geängstigt! Es brangen alle
bie alten Kläger, die Bischöse von Constanz und Augsburg, die
Aebte von Mönchsreit und Kaisersheim, mit ihren Ansprüchen gegen
das herzogliche Haus durch, die Existenz desselben ward gefährdet 2).
Allenthalben bekamen die Bischöse Recht wider die Städte: der Bischof
von Eichstädt wider Nürnberg, das Capitel von Strasburg wider die
Stadt Strasburg: Schwäbisch-Hall, Memmingen, Ulm, Lindau, viele
andere Städte wurden genöthigt den Katholischen die ihnen entrissenen
Kirchen zurückzugeben.

Begann man nun hier allenthalben auf ben Buchstaben bes Religionöfriedens zu bringen, wie nahe lag dann eine allgemeinere Anwendung der Grundsätze besselben, wie man sie jetzt verstand 3).

<sup>1)</sup> Brevis enumeratio aliquorum negotiorum quae — — in puncto reformationis in cancellaria imperii tractata sunt ab anno 1620 ad annum 1629, im Anhang aur Germania sacra restaurata p. 34.

<sup>2)</sup> Sattler: Geschichte von Würtemberg unter ben Derzogen, Th. VI, p. 226. 3) Senkenberg: Fortsetzung ber haberlinschen Reichsgeschichte, Bb. 25, p. 633.

"Nach ber Schlacht bei Lutter", sagt Caraffa, "schien ber Kaiser wie von einem langen Schlafe zu erwachen: von einer großen Furcht befreit, die seine Borfahren und ihn selbst bisher gefesselt, faßte er ben Gebanken, ganz Deutschland zu ber Norm bes Religionsfriedens

jurudjuführen."

Außer Magbeburg und Halberstadt wären bann auch Bremen, Berben, Minden, Camin, Habelberg, Schwerin, sast alle nordbeutschen Stifter dem Katholicismus zurückgegeben worden. Es war immer das entsernte Ziel gewesen, das der Papst und die Jesuiten in den glänzendsten Augenblicken ihres Glückes ins Auge gesast hatten. Sben darum war doch selbst der Kaiser bedenklich. Er zweiselte, sagt Carassa, nicht an dem Rechte, sondern an der Möglichkeit der Ausssührung. Allein der Gifer der Jesuiten, vor allem des Beichtvaters Lamormain, das günstige Gutachten der vier katholischen Churfürsten, das unermüdliche Anhalten jenes päpstlichen Runtius, der ja selbst berichtet, es habe ihm monatlange Arbeit gekostet um durchzudringen, beseitigte am Ende alle Bedenklichkeiten. Bereits im August 1628 ward das Restitutionsedict eben so abgefaßt, wie es nacher erschienen ist 1). She es erlassen würde, sollte es nur noch einmal den katholischen Churfürsten in Erwägung gegeben werden.

Es war aber hiermit noch ein weiterer Plan verknüpft: man gab der Hoffnung Raum, die lutherischen Fürsten in Gutem zu gewinnen. Nicht die Theologen sondern der Kaiser und einige katholische Reichs-fürsten selbst sollten es versuchen. Man beabsichtigte davon auszugehn, daß die Borstellung, die man im nördlichen Deutschland vom Katholicismus hege, irrig, daß die Abweichung des ungeänderten augsburgischen Bekenntnisses von der echt-katholischen Lehre nur sehr gering sei: den Churfürsten von Sachsen hoffte man dadurch zu gewinnen, daß man ihm das Patronat der drei Hochstifter seines Gebietes überlasse<sup>2</sup>). Man verzweiselte nicht, den Haß der Lutheraner gegen

<sup>1)</sup> Dieser Zeitpunkt der Absassung ergiebt sich aus Carassa: Commentar. de Germ. sacra restaurata p. 350. Er bemerkt, daß das Edict 1628 absgesaßt, 1629 publicirt worden; dann sährt er sort: Annuit ipse deus, dum post paucos ab ipsa deliberatione dies Caesarem insigni victoria remuneratus est. Er meint den Sieg von Wolgast, der am 22. August ersochten ward.

<sup>2)</sup> Schon 1624 hegte man zu Rom hoffnung auf die Betehrung dieses Fürsten. Instruttione a monst Caraffa: Venne ancora qualche novella della sperata riunione con la chiesa cattolica del signor duca di Sassonia, ma ella svanì ben presto: con tutto ciò il vederlo non infenso a' cattolici e nemicissimo de' Calvinisti ed amicissimo del Magontino e

ben Calbinismus erweden und bann zu einer vollfommenen Bersftellung bes Katholicismus benuten zu fonnen.

Ein Gebanke, ben man in Rom mit Lebhaftigkeit ergriff und zu einem ausführlichen Project ausarbeitete. Reineswegs meinte Urban VIII sich mit ben Bestimmungen bes Religionsfriedens zu bes gnügen, ben ja niemals ein Papst gutgeheißen hatte 1). Nur eine völlige Restitution aller Kirchengüter, eine vollsommene Zurücksührung aller Protestanten konnte ihn befriedigen.

Hatte sich boch biefer Papft in bem glücklichen Augenblice zu einem wo möglich noch kuhneren Gebanken erhoben, in bem Entwurfe England anzugreifen. Gleichsam mit einer Urt von Raturnothwenbigkeit tritt dieser Plan von Beit zu Beit in ben großen katholischen Combinationen wieder hervor. Jest hoffte sich der Papst des wieberhergestellten Einverständnisses der beiden Kronen bazu zu bedienen 2).

Zuerst dem französischen Gesandten stellte er vor, welche Beleisdigung für Frankreich darin liege, daß man sich in England an die bei der Vermählung gemachten Zusagen so ganz und gar nicht binde. Entweder müsse Ludwig XIII die Engländer nöthigen ihre Berspslichtungen zu erfüllen, oder einem Fürsten die Krone entreißen, der als ein Ketzer vor Gott und als ein Wortbrüchiger vor den Mensschen sie unwürdig trage<sup>3</sup>).

convenuto nell' elettorato di Baviera ci fa sperare bene: laonde non sarà inutile che S. Stà tenga proposito col detto Magontino di questo desiderato acquisto.

1) "A cui", sagt ber Papst vom Passauer Bertrag in einem Breve an ben Kaiser, "non haveva giammai assentito la sede apostolica."

2) In Siri's Memorie VI, 257 findet sich hievon Notiz, obwohl nur eine fehr unvollständige. Auch die Nachricht in Richelieu's Memoiren XXIII, 283 ift nur einseitig. Um vieles aussilhrlicher und authentischer ist die Darstellung bei Nicoletti, die wir hier benutzen.

3) Der Papst sagt bei Micosetti: Essere il re di Francia offeso nello stato, pel fomento che l'Inghilterra dava agli Ugonotti ribelli: nella vita, rispetto agli incitamenti e fellonia di Sciales, il quale haveva indotto il duca di Orleans a macchinare contro S. Mta, per lo cui delitto fu poscia fatto morire: nella riputazione, rispetto a tanti mancamenti di promesse: e finalmente nel proprio sangue, rispetto agli strapazzi fatti alla regina sua sorella: ma quello che voleva dir tutto, nell' anima, insidiando l'Inglese alla salute di quella della regina ed insieme a quella del christianissimo stesso e di tutti coloro che pur troppo hebbero voglia di fare quello inselice matrimonio.

Hierauf wandte er sich auch an ben spanischen Botschafter Daate. Der Papst meinte, schon als ein guter Ritter sei Philipp IV verpflichtet, ber Königin von England, einer so naben Berwandten — sie war seine Schwägerin, — bie jest um ihres Glaubens willen bes brängt werbe, zu Hulle zu kommen.

Als ber Bapft fab, bag er hoffnung begen burfe, übertrug er

bem Runtius Spada ju Paris bie Unterhandlung.

Unter ben einflußreichen Männern in Frankreich ergriff Cardinal Berulle, ber die Unterhandlung über die Bermählung geleitet, diesen Gebanken am lebhaftesten. Er berechnete, wie man sich der englischen Fahrszeuge an den französischen Küsten bemächtigen, wie man sogar die Flotte der Engländer in ihren häfen verbrennen könne. In Spanien ging Olivarez ohne viel Zögern auf diesen Plan ein. Zwar hätten ihn frühere Treulosigkeiten bedenklich machen können. Und ein anberer hoher Staatsbeamter, Cardinal Bedmar, stimmte deshalb das gegen; aber der Gedanke war zu großartig, zu umfassend, als daß Olivarez, der in allen Dingen das Glänzende liebte, ihn hätte zurücktweisen mögen.

Auf bas geheimste ward bie Unterhandlung betrieben: selbst jener französische Gesandte in Rom, bem bie ersten Eröffnungen ge=

schehen waren, erfuhr nichts von ihrem Fortgange.

Richelieu entwarf die Artikel des Bertrages: — Olivarez versbesserte sie: — auch so ließ sie sich Richelieu gefallen. Am 20. April 1627 wurden sie ratissicirt. Die Franzosen verpflichteten sich sogleich die Rüstungen zu beginnen und ihre Häfen in Stand zu setzen. Die Spanier waren bereit noch im Jahre 1627 zum Angriff zu schreiten: im nächsten Frühling sollten ihnen dann die Franzosen mit ganzer Macht zu hülfe kommen 1).

Es tritt aus unsern Nachrichten nicht beutlich berbor, wie

1) Lettere del nuncio 9. Aprile 1627. Tornò a Parigi il prefato corriere di Spagna con avvisi che il re cattolico contentavasi di muoversi il primo, come veniva desiderato da Francesi, purchè da questi si concedessero unitamente le due offerte altre volte alternativamente proposte, cioè che il christianissimo si obligasse di muoversi nel mese di maggio o di giugno dell' anno seguente e che presentemente accomodasse l'armata cattolica di alcune galere ed altri legui. Portò anche nuova il medesimo corriere che il conte duca haveva in Ispagna staccata la pratica e dato ordine che se ne staccasse una simile in Fiandra col re d'Inghilterra, il quale offriva al cattolico sospensione d'armi per tre anni o altro più lungo tempo tanto a nome del re di Danimarca quanto degli Olandesi.

Spanien und Frankreich die Beute zu theilen gedachten: so viel ergiebt sich, daß man dabei auch auf ben Papst Rucksicht nahm. In tiefstem Bertrauen eröffnete Berulle dem Nuntius, wenn es gelinge, so solle Irland an den papstlichen Stuhl fallen: der Papst möge es dann durch einen Bicekönig regieren lassen. Mit außerordentlicher Genugthuung empfing der Nuntius diesen Antrag: nur empfahl er Seiner heiligkeit nichts davon verlauten zu lassen: damit es nicht scheine als habe sie bei ihren Anschlägen weltliche Absichten.

Auch an Deutschland und Stalien bachte man aber bei biefem Blane.

Noch schien es möglich, das Uebergewicht ber englischen und ber holländischen Seemacht durch eine allgemeine Vereinigung zu bezwingen. Man saßte den Gedanken eine bewaffnete Compagnie zu errichten, unter deren Schuße ein unmittelbarer Verkehr zwischen der Oftsee, Flandern, den französischen Rüsten, Spanien und Italien ohne allen Antheil der beiden Seemächte eingerichtet werden könne. Schon machte der Kaiser den Hansestädten Anträge in diesem Sinne: — die Infantin zu Brüssel wünschte, daß den Spaniern ein Hafen an der Oftsee eingeräumt werden möchte 1): — es ward mit dem Großherzog von Toscana darüber unterhandelt, der den spanischportugiesischen Hansel hiedurch nach Livorno ziehen könne 2).

So weit brachte man es nun freilich nicht. Einen sehr abweichenden Gang nahm burch die Berflechtung der Berhältnisse das Ereigniß, aber doch einen solchen, der zulet zu einem den katholischen Tendenzen überaus gunftigen Resultate führte.

Indem man so umfassende Plane zu einem Angriffe auf Engsland entwarf, begegnete, daß man selbst einen Angriff von Engsland erfuhr.

Im Juli 1627 erschien Buckingham mit einer stattlichen Flotte an ber Ruste von Frankreich, er landete auf der Insel Rhe, und nahm sie ein, bis auf die Citadelle von S. Martin, die er sofort be-

<sup>1)</sup> Papft Urban sagt bies in einer Instruction an Ginetti bei Siri: Mercurio II, 984.

<sup>2)</sup> Scrittura sopra la compagnia militante, MS im Archivio Mediceo, enthält eine Deliberation über bie Ausführbarteit biese Planes: Si propone che i popoli delle città anseatiche entreranno nella compagnia militante per farne piacere a l'imperatore e che i Toscani non abbino a ricusare come chiamati da sì gran monarchi.

lagerte: er rief die Hugenotten zur erneuten Bertheibigung ihrer Freiheiten und ihrer religiösen Unabhängigkeit auf, die allerdings

von Tage ju Tage immer mehr gefährbet mar.

Die englischen Geschichtschreiber pflegen bies Unternehmen von einer seltsamen Leidenschaft Buckinghams für die Königin Anna von Frankreich herzuleiten. Stehe es mit dieser Neigung wie es wolle, so liegt doch in dem großen Gange der Angelegenheiten ein ganz anderer und gewiß der wesentlichste Grund desselben. Sollte Buckingham den Angriff, den man beabsichtigte, in England erwarten? Es war doch ohne Zweifel bester, ihm zuvorzukommen und den Krieg nach Frankreich zu tragen 1). Einen günstigeren Zeitpunkt konnte es nicht geben: Louis XIII war gefährlich krank, und Richelieu im Kampse mit starken Factionen. Nach einigem Zögern erhoben die Hugenotten in der That die Wassen auß neue: ihre kühnen und kriegskundigen Anführer erschienen noch einmal im Felde.

Rur hätte Budingham nun auch den Krieg nachdrücklicher führn und besser unterstützt werden mussen. König Carl I bekennt in allen seinen Briesen, daß dies nicht hinreichend geschehe. Wie man es trieb, war man dem Cardinal Richelieu, dessen Genius in schwierigen Augenblicken seine Mittel mit doppelter Kraft entwickelte, und der sich nie entschlossener, standhafter, unermüdlicher bewiesen, in kurzem nicht mehr gewachsen. Budingham rettete sich durch einen Rückzug. Sein Unternehmen, das die französische Regierung in außerordentliche Gesahr hätte bringen können, hatte dann keinen andern Erfolg, als daß sich die gesammte Kraft des Landes mit erneuerter Gewalt unter der

Leitung bes Carbinals auf die Sugenotten fturate.

Der Mittelpunkt ber hugenottischen Macht war ohne Zweifel in Rochelle. Schon in frühern Jahren hatte Richelieu, wenn er sich in seinem Bisthume Lucon bort in ber Nähe aufhielt, über die Rögelichkeit biesen Platz zu erobern nachgebacht: jest sab er sich selbst be-

<sup>1)</sup> Man blirfte fragen, ob Buclingham von jenem geheimnisvolleu Anschlag etwas ersahren habe. Es ist doch höchst mahrscheinlich. Denn wie selten ist ein Geheimnis so ganz geheim, daß nicht etwas davon verlauten sollte. Wenigstens der venezianische Gesandte Zorzo Zorzi, der um die Zeit, daß jene Beradredungen im Sange waren, nach Frankreich kam, hörte sogleich davon. Si aggiungeva che le due corone tenevano insieme machinationi e trattati di assalire con pari forze e dispositioni l'isola d'Inghilterra. Da ist nun sehr unwahrscheinlich, daß man es in England nicht ersahren habe: die Benezianer standen im engsten Bernehmen mit England: sie kamen selbst in Berdacht die Expedition gegen Rhō gerathen zu haben. (Rel. di Francia 1628.)

rufen ein solches Unternehmen zu leiten: er beschloß es auszuführen, es toste, was es wolle.

Sonderbarer Beise kam ihm hiebei nichts so fehr zu Statten wie ber Kanatismus eines englischen Buritaners.

Endlich hatte Buckingham sich noch einmal gerüftet, um Rochelle zu entsetzen: seine Shre war dafür verpflichtet, seine Stellung in England und der Welt hing davon ab: und ohne Zweifel hätte er alle seine Kräfte dazu angestrengt: diesen Augenblick wählte jener Fanatiker, von Rachsucht und misverstandenem Religionseiser angetrieben, um Buckingham zu ermorden.

In großen Entscheibungen ist es nothwendig, daß mächtige Männer eine Unternehmung zu ihrer persönlichen Angelegenheit machen. Die Belagerung von Rochelle war wie ein Zweikampf zwischen den beiden Ministern. Jeht blieb Richelieu allein übrig. In England sand sich Niemand, der Buckinghams Stelle vertreten, seine Ehre sich zu Herzen genommen hätte: die englische Flotte erschien an der Rhede, aber ohne etwas Rechtes zu unternehmen. Man sagt, Rischelieu habe gewußt, daß sie dies nicht thun würde. Unerschütterlich hielt er aus. Im October 1628 ergab sich ihm Rochelle.

Nachdem die Hauptfeste gefallen, verzweifelten auch die benach= barten Bläte sich zu halten: ihre Sorge war nur, eine erträgliche Abkunft zu treffen 1).

Und so entsprangen aus alle biesen politischen Berwickelungen, bie ben Protestanten anfangs günftig geschienen, am Ende boch wiesber dem Katholicismus entscheidende Siege, gewaltige Fortschritte. Das nordöstliche Deutschland, das südwestliche Frankreich, die so lange widerstanden, waren beide besiegt. Es schien nur noch darauf anzusonmen, die überwundenen Feinde durch Gesetze und fortwirkende Einrichtungen auf immer zu unterwerfen.

1) Borzo Borzi: Relatione di Francia 1629. L'acquisto di Rocella ultimato sugli occhi dell' armata Inglese, che professava di sciogliere l'assedio et introdurvi il soccorso, l'impresa contro Roano, capo et anima di questa fattione, i progressi contra gli Ugonotti nella Linguadocca colla ricuperatione di ben 50 piazze hanno sgomentato i cuori e spozzato la fortuna di quel partito, che perdute le forze interne e mancategli le intelligenze straniere si è intieramente rimesso alla volontà e clemenza del re. Er bemerit, baß die Spanier freilich spät und nur mit 14 Schiffen, aber daß fie doch wirflich gefommen seien, um an der Belagerung von Rochelle Theil zu nehmen. Den Uebertritt schreibt er der "certezza del fine" und dem "participar agli onori" zu.

Die Hülfe, welche Dänemark ben Deutschen, England ben Franzosen angedeihen ließ, war benselben eher verberblich geworden: sie hatte ben überlegenen Feind erst herbeigezogen: diese Mächte waren bereits selbst gefährbet ober angegriffen. Die kaiserlichen Truppen brangen nach Jütland vor. Zwischen Spanien und Frankreich ward im Jahre 1628 noch auf bas lebhafteste über jenen gemeinschaftlichen Angriff auf England unterhandelt.

#### Biertes Capitel.

## Rantnanisch=fcmedischer Rrieg. Umschwung ber Dinge.

Auf ben ersten Blick bietet ber Gang ber Beltereignisse, ber Fortschritt einer angefangenen Entwickelung ben Anschein bes Unabänderlichen bar.

Tritt man aber näher heran, so zeigt sich nicht selten, baß bas Grundverhaltniß, auf welchem alles beruht, leicht und zart ift, fast personlich, hinneigung ober Abneigung, nicht so schwer zu erschüttern.

Fragen wir, was diese neuen großen Vortheile der katholischen Restauration hauptsächlich hervordrachte, so war es nicht so sehr die Kriegsmacht des Tilly und des Wallenstein oder das militärische Uebergewicht Richelieu's über die Hugenotten, als das erneute Einverständniß zwischen Frankreich und Spanien, ohne welches weder Jene noch auch Dieser viel ausgerichtet haben würden.

Der Brotestantismus leistete schon 1626 keinen selbständigen Biberstand mehr: nur durch eine Entzweiung der katholischen Mächte ermannte er sich dazu: die Bersöhnung derselben führte sein Berderben berbei.

Wer hatte sich aber verbergen konnen, wie leicht sich jenes Gin= verständnig erschüttern ließ.

Innerhalb ber Grenzen bes Katholicismus waren zwei entgegen= gesetzte Antriebe mit gleicher Nothwendigkeit ausgebildet, der eine der Religion, der andere der Politik.

Jener forderte Zusammenhalten, Ausbreitung des Glaubens, hintansetzung aller andern Rücksichten: bieser rief den Wettstreit der großen Mächte um ein vorwaltendes Ansehen unablässig hervor.

Man burfte wohl nicht fagen, burch ben Gang ber Ereigniffe sei bas Gleichgewicht von Europa bereits umgestürzt gewesen. Das Gleichz gewicht beruhte in jenen Zeiten auf bem Gegensatz zwischen Frank-

reich und Deftreich-Spanien, und auch Frankreich war im Laufe biefer Begebenheiten unenblich viel ftarter geworben.

Aber nicht minder von der Boraussicht der Zukunft als von einer gegenwärtigen Bedrängniß hängt die Thätigkeit der Politik ab. Der natürliche Lauf der Dinge schien eine allgemeine Gefahr herbei-

führen zu muffen.

Daß die altprotestantischen nordbeutschen Länder von den wallensteinischen Kriegsvölkern überschwemmt worden, eröffnete die Möglickeit einer Gerstellung der kaiserlichen Hoheit im Reiche, die seit Jahrhunderten, einen Moment im Leben Carls V etwa ausgenommen, nur noch ein Schatten gewesen, zu wahrhafter Macht und wesentlicher Bedeutung. Ging es mit der katholischen Restauration auf dem eingeschlagenen Wege fort, so war das unvermeiblich.

Einmal hatte nun Frankreich bagegen ein Acquivalent nicht pu erwarten: sobald es der Hugenotten Herr geworden war, so blied ihm nichts weiter zu gewinnen übrig. Aber hauptsächlich erhoben sich die Besorgniffe der Italiener. Sie fanden die Erneuerung eines nichtigen Kaiserthums, das so viele Ansprüche in Italien hatte, und mit der verhaßten Gewalt der Spanier so unmittelbar zusammenstand, gefahrvoll, ja unerträglich.

Aufs neue war die Frage, ob die katholischen Bestrebungen ohn Rücksicht hierauf fortgesetzt werden, noch einmal die Oberhand erkämpfen, oder ob die politischen Gesichtspunkte überwiegen und einen

Einhalt berfelben veranlaffen würben.

Indem der Strom der katholischen Restauration sich noch mit voller Gewalt über Frankreich und Deutschland ergoß, trat in Italien eine Bewegung ein, bei der sich das entscheiden mußte.

### Mantuanische Erbfolge.

In ben letten Tagen bes Jahres 1627 starb Bincenz II Gonzaga, Herzog von Mantua, ohne Leibeserben. Sein nächster Agnat war Carl Gonzaga, Herzog von Nebers.

An und für fich bot nun diese Erbfolge teine Schwierigkeiten dar: an den Rechten des Agnaten konnte kein Zweisel obwalten. Allein sie schloft eine politische Beränderung von großer Bedeutung ein.

Carl Nevers war in Frankreich geboren, und mußte als ein Franzose angesehen werben: man glaubte, die Spanier würden es nicht bulben, daß ein Franzose in Oberitalien, welches sie von jehr

mit befonderer Gifersucht vor allem frangöfischen Ginfluß ficher gu ftellen gesucht, machtig wurde.

Sehn wir nach so langer Zeit ber Sache auf ben Grund, so sindet sich boch, daß man anfangs weber an dem spanischen noch an dem östreichischen Hose ihn auszuschließen gedachte. Er war doch auch mit dem Erzhause verwandt: die Raiserin war eine mantuanische Brinzessin und immer sehr für ihn: "man muthete ihm", sagt Kheven-hiller, der in den mantuanischen Geschäften gebraucht wurde, "ansfangs nichts Widriges zu: man berathschlagte vielmehr, ihn zu des Erzhauses Devotion zu bringen" 1). Auch Olivarez hat dies ausdrücklich versichert: er hat erzählt, als man von der schweren Krankheit Don Vincenzo's gehört, sei beschlossen worden, einen Courier an den herzog von Revers abzusenden, um ihm den Schuß von Spanien zu einer friedlichen Besitznahme von Mantua und Montserrat anzustragen<sup>2</sup>). Es ist wohl möglich, daß man ihm Bedingungen gesetzt, Sicherheiten von ihm verlangt haben würde: sein Recht dachte man ihm nicht zu entreißen.

Merkwürdig wie diese natürliche Entwicklung verhindert ward. In Italien traute man den Spaniern ein so rechtliches Verschren nicht zu. Man hatte ihnen nie glauben wollen, so oft sie auch früher versicherten, daß sie es beobachten, daß sie sich der Erbfolge des Nevers nicht widersetzen würden 3). Die spanischen Machthaber in Italien hatten nun einmal den Verdacht auf sich geladen, auch auf eine ungesetzliche Weise nach dem Besty einer unumschränkten Macht zu streben. Man ließ sich jest nicht ausreden, daß sie ein ihnen ergebeneres Mitglied des Hauses Gonzaga zu dem Herzogthume zu befördern suchen würden.

1) Annales Ferdinandei XI, p. 30.

2) Francesco degli Albizi, negotiator di mons<sup>1</sup> Cesare Monte: S. M<sup>1</sup>a, fagt Olivare, in sentire la grave indispositione del duca Vincenzo ordinò che si dispacciasse corriero in Francia al medesimo Nivers, promettendogli la protettione sua acciò egli potesse pacificamente ottenere il possesso di Mantova e del Monferrato: ma appena consegnati gli ordini, si era con altro corriere venuto d'Italia intesa la morte di Vincenzo, il matrimonio di Retel senza participatione del re etc.

3) Nè si deve dar credenza, sagt unter andern der venezianische Gesandte in Mantua, Musia, 1615, a quello che si è lasciato intender più volte il marchese di Inoiosa, già governator di Milano, che Spagnoli non porterebbono, quando venisse il caso, mai altri allo stato di Mantoa che il duca di Nivers: — aver warum nicht? Es ergiebt sich nur das Factum: der Governator sagt es, die Italiener glauben es nicht; dennoch ist es ohne

3weifel fo.

Gestehn wir aber. baß ber Wunsch ber Italiener einen mit Frankreich natürlich verbündeten und von Spanien unabhängigen Fürsten in Mantua zu sehen, an dieser Meinung viel Antheil hatte. Sie wollten nicht glauben, daß Spanien etwas zugeben würde was ihnen im antispanischen Interesse so erwünscht kam. Sie überredeten die berechtigte Linie selbst hievon, und diese hielt für das Beste, sich nur zuerst auf welche Weise auch immer in Besitz zu setzen.

Man möchte sagen, es war wie in einem animalischen Organismus. Die innere Krankbeit suchte nur einen Anlaß, einen ange-

griffenen Buntt, um jum Musbruch ju tommen.

In tiefstem Gebeimniß, noch vor dem Ableben Bincenzo's, langte ber junge Sonzagg Nevers, Bergog von Rethel, in Mantug an. Ein mantuanischer Minifter, ber fich jur antispanischen Bartei bielt, bes Ramens Striggio, batte bier alles vorbereitet. Der alte herjog machte feine Schwieriafeit die Rechte feines Betters anquerkennen. G war noch ein Fräulein aus der einbeimischen Linie vorhanden - # enkelin Philipps II von Spanien, von seiner jungern Tochter, die fich nach Savoven verbeiratbet - und es schien viel barauf anzukommen, baf ber junge Bergog fich mit ihr vermähle. Rufällige Umftanbe berzögerten bie Sache, und Bincenzo war schon tobt 1), als man bas Fraulein einst in der Racht aus dem Aloster holte, wo fie erzogen ward, in den Palaft brachte, und hier ohne viel Bogern die Bermählung schloß und vollzog. Dann erft ward der Tod des henogs bekannt gemacht, Rethel ward als Bring von Mantua begrüßt und empfing die Huldigung. . Gin mailandischer Abgeordneter wurde fo lange entfernt gehalten bis alles vollbracht war, und bann nicht ohne eine Urt von Sohn in Kenntnig gefest.

Bugleich mit der Anzeige von dem Tode des Herzogs trafen

biefe Nachrichten in Wien und Mabrid ein.

Man wird bekennen, daß sie recht geeignet waren um so mächtige Fürsten, die sich in der Haltung einer religiösen Majestät gesielen, zu entrüsten, zu erbittern. Gine so nahe Berwandte ohne ihre Zuftimmung, ja ohne ihr Wissen, mit einer Art von Gewaltsamkeit berheirathet: ein bedeutendes Lehen in Besitz genommen ohne die mimbeste Rücksicht auf den Lehnsherrn! Jedoch ergriffen nun die beiden Höse abweichende Maßregeln.

Olivarez, stolz als ein Spanier, boppelt als Minister eines so

<sup>1)</sup> Rani Storia Veneta I. 7, p. 350, Siri Memorie recondite VI, 309 geben dies Factum an: ber letzte nach einem Schreiben Sabrans an ben frangösischen Hof.

mächtigen Königs, immer erfüllt von hochfliegendem Selbstgefühl, war jest weit entfernt sich dem Herzog zu nähern: er beschloß, wenn nichts weiter, doch wenigstens, wie er sich ausdrückt, ihn zu mortistieren 1. Und war nicht seine Bezeigen offenbar feindselig? Durste man ihm nach dieser Probe seiner Gesinnung die wichtigen Städte von Montferrat andertrauen, die als eine Vormauer von Mailand betrachtet wurden? Der herzog von Guastalla machte Ansprüche auf Mantua, der Herzog von Savohen auf Montserrat: jest traten die Spanier mit beiden in Verbindung: man griff zu den Wassen, der Herzog von Savohen rücke von der einen, Don Gonzalez de Cordova, Governator in Mailand von der andern Seite in Montserrat ein. Schon hatten Franzosen in Casale Zutritt gefunden. Don Gonzalez eilte es zu belagern. Er zweiselte um so weniger, daß er es in kurzem ersobern werde, da er auf innere Einverständnisse rechnete.

Richt so rasch ging ber Kaiser zu Werke. Er war überzeugt, daß Gott ihn beschütze, weil er ben Weg der Gerechtigkeit wandle. Er mißbilligte das Bersahren der Spanier, und ließ Don Gonzal förmlich abmahnen. Dagegen wollte er seine oberrichterliche Function mit voller Freiheit ausüben. Er sprach das Sequester über Mantua aus, bis er entschieden haben werde, welchem von den verschiedenen Prätendenten die Erbschaft zugehöre. Da der neue Herzog von Man=tua — er war nun selbst angekommen — sich nicht unterwerfen wollte, so ergingen die schärfsten Mandate wider ihn?

1) Micoletti, Vita di papa Urbano, cus einer Depesche des Muntius Bamfilio: Dichiaravasi il conte duca che per lo meno voleva mortificare il duca di Nivers per lo poco rispetto portato al re nella conclusione del matrimonio senza parteciparlo: ma a qual segno potesse giungere la mortificatione, non poteva il nuntio farne congettura, e tanto più che le ragioni che avevano mosso il papa a concedere la dispensa, erano acerbamente impugnate dal medesimo conte duca.

2) Die Absidten des faisersichen Hoses ergeben sich aus den Berichten Bassetzis 10. Juni 1628: nach dem Auszug dei Ricosetti: Il nunzio ogni di più accorgevasi che era malissima l'impressione contro il duca di Nivers, che havesse disprezzato il re di Spagna e molto più l'imperatore, conchiudendo matrimonio senza sua participazione col possesso dello stato senza investitura, anzi senza indulto imperiale, che sosse nemico della casa d'Austria, che avesse intelligenza e disegno co' Francesi di dare loro mano nell' invasione dello stato di Milano: e che non di meno S. M<sup>th</sup> Cesª havesse grandissima inclinatione alla pace, e con questo sine havesse fatto il decreto del sequestro per levare l'armi dalle mani di Spagnuoli e di Savojardi, stanti le ragioni che pretendevano Guastalla, Savoja, Lorena e Spagna negli stati di Mantova e Monferrato:

Waren nun aber auch Ursprung und Sinn bieser Maßregeln berschieben, so trafen sie doch in ihrer Wirkung zusammen. Revers sah sich vorch die Rechtsansprüche der deutschen Linie des Hauses Destreich nicht minder bedroht als durch die Gewaltsamkeit der spanischen. Indem er der Gesahr zu entgehn dachte, zog er sie sich eben über das Haubt.

Und anfangs hatte er in der That nur schlechte Aussichten. Es ist mahr, einige italienische Staaten saben seine Sachen für so gut als die ihrige an: sie unterließen nichts, ihn bei dem Entschlusse des Widerstandes festzuhalten: aber um an sich selbst für ihn etwas auszurichten, fehlte es ihnen doch an hinreichenden Kräften.

Bobl hatte ihm auch Richelieu zugesagt, ihn nicht fallen zu laffen, wenn er sich nur halte bis ihm Frankreich zu Gulfe kommen

tonne. Aber die Frage mar, mann bies fein burfte.

Die Verhältnisse von Mantua entwickelten sich noch während der Belagerung von Rochelle auf einen sehr gefährlichen Punkt. Ete es gefallen, konnte Richelieu keinen Schritt thun. Er durfte es nicht wagen, sich aufs neue in Feindseligkeiten gegen Spanien einzulassen, so lange dadurch noch eine gefährliche Erhebung der Hugenotten verzanlaßt werden konnte.

Aber auch noch eine andere Rücksicht zu nehmen nöthigten ihn seine früheren Erfahrungen. Um keinen Preis durfte er sich mit der devoten, ernstlich-katholischen Partei in seinem Baterlande entzweien. Er durfte es nicht wagen mit dem Papste zu brechen, oder nur eine

Politif einzuschlagen, die bemfelben mißfällig gewesen mare.

Unendlich viel kam noch einmal auf ben Bapst an. Seine Stellung, die Natur seines Umtes forberten ihn auf, alles für die Erhaltung bes Friedens in der katholischen Welt zu thun. Als ein italienischer Fürst hatte er auf seine Nachbarn einen unzweifelhaften Einfluß. Auch für Frankreich mußte sein Versahren, wie wir sahen, maßgebend werden. Es lag alles daran, ob er den Ausbruch der Entzweiung verhüten, oder ob er selbst Partei ergreisen würde.

In den frühern Berwickelungen hatte Urban VIII seine Politik eingeleitet, ihre Bahn vorgezeichnet gesunden. Sier tritt seine Sinnesweise zum ersten Mal vollständiger und zugleich für die Weltan-

gelegenheiten bestimmend berbor.

che dapoi il duca havesse di nuovo offeso l'imperatore col disprezzo de' commissarj, non dando loro la mano dritta e non gli ammettendo in Mantova, e sopra tutto col·appellazione e protesta che l'imperatore fosse caduto dalla ragione e superiorità di detti feudi.

## Urban VIII.

Unter andern Fremden bie burch ben Handel von Ancona, ber fich im 16. Nahrhundert in ziemlicher Aufnahme befand, zu ansehn= lichen Reichthümern gelangten, zeichnete fich bas florentinische Saus Barberini burch geschidte Berechnung ber Geschäfte und gludlichen Erfolg aus. Gin Spröfling biefes Saufes, Maffeo, in Jahre 1568 ju Florenz geboren, ward nach bem frühen Tobe feines Baters nach Rom gebracht, wo ihm ein Obeim lebte, ber fich an ber Curie eine gewiffe Stellung gemacht hatte. Auch Maffeo fclug bie Laufbahn an der Curie ein: er ward durch die Wohlhabenheit feines Saufes beförbert, boch entwickelte er auch ein ausnehmenbes Talent bagu. Auf jeber Stufe, bie er betrat, erkannten seine Amtsgenoffen eine gewisse Ueberlegenheit in ihm an: hauptfächlich burch eine Nuntiatur in Frankreich, bei welcher er bie volle Gewogenheit bes frangofischen hofes erwarb, eröffnete er fich bann ferner bobe Aussichten. Nach bem Tobe Gregors XV bachte ihm bie frangofische Partei von allem Anfang bas Bontificat zu. Die Gestalt bes Conclabe mar bamals von ben früheren baburch unterschieben, bag ber lette Bapft nur eine furze Reit geseffen. Obwohl er eine bedeutende Anzahl Cardinäle ernannt hatte, so waren boch bie Creaturen seines Borgangers noch immer eben so gablreich: in bem Conclave standen einander der bor= lette und ber lette Nepot mit ziemlich gleichen Kräften gegenüber. Maffeo Barberino foll jedem bon ihnen zu verstehn gegeben haben, er sei ein Gegner bes anbern: man behauptet, daß er hieraus bon beiben und zwar von jebem aus haß wiber ben anbern unterftust worden sei. Noch wirksamer jedoch war es ohne Zweifel, daß er sich immer als einen Berfechter ber jurisdictionellen Unsprüche ber römi= iden Curie gezeigt und fich badurch ber Mehrzahl ber Carbinale werth gemacht hatte. Genug von eigenem Berbienft und frember Unterstützung gleich gefördert brang Maffeo Barberino burch, und ftieg in bem frischen Alter von 55 Jahren jur Burbe bes Bapftthums auf.

Gar balb nahm ber Hof einen ftarken Unterschied zwischen ihm und seinen nächsten Borfahren wahr. Clemens VIII fand man in der Regel mit den Werken des h. Bernhard, Paul V mit den Schriften des sel. Justinian von Benedig beschäftigt: bei dem neuen Papst Urban VIII lagen dagegen die neuesten Gedichte oder auch Fortisiscationszeichnungen auf dem Arbeitstische.

Es wird fich in ber Regel finden, bag bie Beit, in ber ein

Mensch seine entschiebene Richtung ergreift, in die erste Blüthe der männlichen Jahre fällt: in benen er an Staat oder Literatur einen selbstthätigen Antheil zu nehmen anfängt. Die Jugend Bauls V, geboren 1552, Gregors XV, geboren 1554, gehörte in eine Spoche, in welcher die Brincipien der katholischen Restauration in vollem ungebrochenen Schwunge vorwärts schritten: auch sie wurden von densselben erfüllt. Die ersten Thätigkeiten Urbans VIII — geboren 1568 — sielen dagegen in die Zeiten der Opposition des päpstlichen Fürstenthums gegen Spanien, der Herstellung eines katholischen Frankzeich. Wir sinden, daß nun auch seine Neigung sich vorzugsweise diesen Richtungen bingab.

Urban VIII betrachtete sich vornehmlich als einen weltlichen Fürsten.

Er hegte ben Gebanken, ber Kirchenstaat musse burch Besestigungen gesichert, durch eigene Wassen surchtbar sein. Man zeigte ihm die marmornen Denkmale seiner Borsahren: er sagte, er wolle sich eiserne setzen. An den Grenzen des Bolognesischen daute er Castelsranco, das man das Fort Urdano genannt hat, obgleich der militärische Zweck desselben so wenig in die Augen sprang, daß die Bolognesen argwöhnten, es sei mehr gegen als für sie angelegt. In Rom sing er schon 1625 an, Castel S. Angelo mit neuen Brustwehren zu besestigen: unverzüglich versah er es, gleich als sei ein Krieg vor der Thür, mit Munition und Mundvorrath: auf Monte Cavallo zog er die hohe Mauer die den päpstlichen Garten einschließt, ohne es zu achten, daß dabei einige großartige Reste des Alterthums in den Gärten der Colonnesen zu Erunde gingen. In Tivoli richtete er eine Gewehrsabrik ein 1): die Räume der vaticanischen Bibliothek wurden

<sup>1)</sup> M. Contarini: Relne di 1635. Quanto alle armi, i papi n'erano per l'addietro totalmente sproveduti, perchè confidavano più nell' obligarsi i principi con le gratie che nelle difese temporali. Hora si è mutato registro, et il papa presente in particolare vi sta applicatissimo. A Tivoli egli ha condotto un tal Ripa Bresciano, suddito di V. Sertà, il quale poi di tempo in tempo è andato sviando molti operai delle terra di Gardon. Quivi costui fa lavorare gran quantità d'arme, prima facendo condurre il ferro grezzo dal Bresciano et hora lavorandone qualche portione ancora di certe miniere ritrovate nell' Umbria: di che tutto diedi avviso con mie lettere a suo tempo, che m'imagino passassero senza riflessione. Di queste armi ha il papa sotto la libreria del Vaticano accomodato un' arsenale, dove con buon ordine stanno riposti moschetti, picche, carachine e pistole per armare trentamila fanti e cinquemila cavalli oltre buon numero che dalla medesima fucina di Tivoli si è mandato a Ferrara e Castelfranco in queste ultime occorrenze.

Beughause bestimmt: Soldaten gab es überstüffig, und die Stätte der obersten Macht der Christenheit, der friedliche Bezirk der ewigen Stadt, erfüllte sich mit militärischem Lärmen Auch einen Freihasen mußte ein wohleingerichteter Staat haben: Civitavecchia ward mit vielen Rosten dazu eingerichtet. Nur entsprach der Erfolg mehr der Lage der Sachen als der Absicht des Papstes. Die Barbaresten verstauften daselbst die den christlichen Seesahrern abgenommene Beute. Dazu mußten die Anstrengungen des Oberhirten der Christenheit dienen.

In allen diesen Dingen versuhr der Papst Urban mit unbebingter Selbstherrschaft. Benigstens in seinen ersten Jahren erweiterte er noch die unumschränfte Regierungsweise seiner Vorfahren.

Schlug man ihm vor, das Collegium zu Rathe zu ziehen, so entgegnete er wohl, er allein verstehe mehr als alle Cardinäle zusammengenommen. Rur selten ward Consistorium gehalten, und auch dann hatten nur Benige den Muth sich freimüthig zu äußern. Die Congregationen versammelten sich in der gewohnten Weise, jedoch wurden ihnen keine wichtigen Fragen vorgelegt, die Beschlüsse, welche sie ja etwa sasten, wenig berücksichtigt 1). Auch für die Verwaltung des Staates bildete Urban keine eigentliche Consulta, wie seine Vorssahren. Sein Nepot Franz Barberino hatte in den ersten zehn Jahren des Pontisicats ganz Recht, wenn er für keine Maßregel, die man ergriffen hatte, welcher Art sie auch sein mochte, die Verantswortlichkeit übernehmen wollte.

Die fremden Gesandten waren unglücklich, daß sie so wenig mit dem Papste anfangen konnten. In den Audienzen sprach er selbst das Meiste<sup>2</sup>), docirte, sette mit dem Nachfolgenden das Gespräch fort, das er mit dem Vorhergehenden begonnen. Man mußte ihn hören,

1) Le congregationi servono, sagt Asusse Contarini, per coprire talvolta qualche errore.

2) Pietro Contarini: Relne di 1627. Abbonda con grande facondia nelli discorsi, è copioso nelli suoi ragionamenti di cose varie, argomenta e tratta nelli negozi con tutte le ragioni che intende e sa, a segno che le audienze si rendono altrettanto e più lunghe di quelle de' precessori suoi: e nelle congregationi dove interviene segue pur il medesimo con grande disavantaggio di chi tratta seco, mentre togliendo egli la maggior parte del tempo poco ne lascia agli altri: et ho udito io dire ad un cardle che andava non per ricever l'audienza ma per darla al papa, poichè era certo che la Stà S. più avrebbe voluto discorrere che ascoltarlo: e molte volte è accaduto che alcuni entrati per esporre le proprie loro istanze, postosi egli nei discorsi, se ne sono usciti senza poter de' loro interessi dirle cosa alcuna.

ihn bewundern, ihm mit der größten Sprerdietung begegnen, selbst wenn er abschlug. Auch bei andern Bäpsten erfolgten viele abschlägeliche Bescheide, aber aus einem Princip, sei es der Religion oder ber Politik: bei Urban bemerkte man Laune. Man konnte nie sagen ob man ein Ja oder ein Nein zu erwarten haben würde. Die gewandten Benezianer lauschten ihm ab, daß er den Wiedespruch liebe, daß er durch eine sast unwillkürliche Hinneigung immer auf das Gegentheil von dem Borgetragenen verfalle: um zu ihrem Zwede zu gelangen, brauchten sie das Mittel sich selbst Sinwürfe zu machen. Indem der Papst das Entgegengesetze aussuchte, gerieth er dann von selbst auf Vorschläge, zu denen ihn sonst keine Ueberredung der Belt zu bringen vermocht hätte.

Eine Gesinnung, die sich auch in untergeordneten Kreisen auf ihre Beise zeigen kann, und damals in Italienern und Spaniem nicht selten vorkam. Sie beträchtet eine öffentliche Stellung gleich sam als einen Tribut, welcher dem Berdienste, der Persönlichkei gebühre. In der Berwaltung eines Amtes folgt sie dann auch bei weitem mehr diesen persönlichen Antrieben als den Forderungen der Sache. Richt viel anders als ein Autor, der von dem Gesüllte seines Talentes erfüllt, nicht sowohl den Gegenstand ins Auge satt, der ihm vorliegt, als dem Spiele seiner Wilksur freien Lauf läst.

Gehörte doch Urban selbst zu dieser Art von Autoren! Die Gedichte, die von ihm übrig sind, zeigen Wis und Gewandtheit. Aber wie seltsam sind darin doch die heiligen Gegenstände behandelt! Die Gesänge und Sprücke des alten wie des neuen Testaments müssen sich in horazische Metra fügen, der Lobgesang des alten Simeon in zwei sapphische Strophen! Bon der Eigenthümlichkeit des Textes kann hiebei wie natürlich nichts übrig bleiben: der Inhalt muß sich einer Form fügen, die ihm an sich widerspricht, nur weil der Berfasser sie eben beliebt

Aber diese Talente, der Glanz, mit dem sie die Person des Bapftes umgaben, die athletische Gesundheit selbst deren er genoß, vermehrten nur in ihm das Selbstgefühl, das ihm seine hohe Stellung ohnehin einflöste 1).

Ich wüßte keinen Papft, ber es in bem Grabe gehabt hatte. Man machte ihm einst einen Borwurf aus ben alten papftlichen Con-

<sup>1)</sup> Son Anjang an bemerite man bies: Relatione de' quattro ambasciatori 1624: Ama le proprie opinioni, e si lascia lusingare dal suo genio, a che conseguita una salda tenacità dei propri pensieri: —— è sempre intento a quelle cose che possono ringrandire il concetto della sua persona.

stitutionen: er antwortete, ber Ausspruch eines lebenden Papstes sei mehr werth als die Satungen von hundert verstorbenen.

Jenen Beschluß bes römischen Boltes, niemals wieber einem Bapfte bei seinen Lebzeiten eine Bilbsaule zu errichten, hob er mit den Borten auf, "ein solcher Beschluß könne einem Papfte nicht gelten wie er einer fei."

Man lobte ihm bas Betragen eines seiner Nuntien in einer schwierigen Angelegenheit: er versetzte, "ber Nuntius habe nach seiner Instruction gehandelt."

Ein folder Mann war es — so erfüllt von der Joee ein groher Fürst zu sein: so französisch gestimmt durch seine frühere Thätigteit, wie durch die Förderung, die er von Frankreich ersahren: endlich so eigenwillig, kräftig und voll Selbstgefühls — an den in diesem Augenblicke die Leitung der höchsten geistlichen Macht der katholischen Christenheit gekommen war.

An seinem Entschlusse, an der Haltung die er in der Mitte der katholischen Mächte annahm, hing unendlich viel für den Fortschritt oder Einhalt der universalen Restauration, mit der man beschäftigt war.

Schon öfter aber hatte man in diesem Papste eine Abneigung gegen Spanien Destreich bemerken wollen 1).

Schon im Jahre 1625 beklagte sich Carbinal Borgia über bie harte besselben: "ber König von Spanien könne nicht die mindeste Bewilligung erlangen: alles werbe ihm abgeschlagen."

Carbinal Borgia behauptete, die Sache von Baltellin habe Urban VIII mit Willen nicht beigelegt ber König habe fich erboten die streitigen Baffe fahren zu laffen, der Bapst habe niemals darauf geachtet.

So lätt sich auch nicht läugnen, daß Urban mit daran Schuld hatte, wenn jene Berbindung zwischen den Häusern Destreich und Stuart nicht zu Stande kam. Als er die Dispensation aussertigte, welche sein Borgänger entworfen, setzte er zu den alten Bedingungen noch hinzu, daß in jeder Provinz öffentliche Kirchen für die Katho-liken errichtet werden sollten: eine Forderung, die bei der Ueberzahl einer gereizten protestantischen Bevölkerung niemals zugestanden wers den konnte, die der Papst hernach bei der französischen Bermählung

<sup>1)</sup> Marquemont (Lettres, bei Aubery: Mémoires de Richelieu I, p. 65) bemerkt bas von allem Anfang. Den Papft zu behandeln, sagt er, wird nicht schwer sein: seine Reigung ist für ben König und für Frankreich: aus Klugheit will er aber auch die andern Fürsten zusrieden stellen. Der Papst ward sofort auch die Abneigung der Spanier inne.

felbst fallen liek. Er schien in ber That ben Ruwachs an Macht ungern ju feben, ben Spanien burch bie Berbindung mit England erlangt haben wurde. Bang insgeheim unterhandelte in jenen Tagen ber Runtius, ber in Bruffel refibirte, über eine Bermablung bes Churpringen bon ber Bfalg, nicht mit einer öftreichischen, sonbern mit einer bairifden Bringeffin 1).

Und an ber mantugnischen Verwickelung nun, Die fich icht erbob, hatte ber Papft nicht minber einen wesentlichen Antheil. Die gebeime Bermählung ber jungen Bringeffin mit Rethel, bon ber alles abhing, hatte ohne papftliche Dispensation nicht vollzogen werben können. Papft Urban gab fie, ohne die nächsten Berwandten, ben Raifer ober ben Ronig auch nur gefragt zu haben, und noch im rechten Augenblice traf fie ein.

Dergestalt lag die Gefinnung bes Babstes bereits offen am Tage. Wie die übrigen italienischen Machte, wünschte er bor allem einen von Spanien unabhängigen Fürsten in Mantua ju feben.

Auch wartete er nicht, bis er etwa von Richelieu angegangm würde. Da seine Berwendungen am faiserlichen Hofe unwirksam blieben, beffen Schritte vielmehr immer feindseliger wurden, die Be lagerung von Cafale fortbauerte, wandte fich ber Bapft felbst an Frankreich.

Er ließ die bringenbsten Bitten vernehmen. "Der König möge ein heer ins Feld ruden laffen, felbst ebe Rochelle noch genommen fei: eine Unternehmung in ber mantuanischen Sache fei eben so gottgefällig wie die Belagerung jenes Sauptbollmertes ber Sugenotten: erscheine ber König nur erst in Lyon und erkläre fich für die Freiheit von Italien, so werbe auch er ber Lauft nicht faumen, ein Beer ins Feld stellen und sich mit bem Könige vereinigen"2).

Bon biefer Seite hatte bemnach Richelieu biesmal nichts zu fürchten, wenn er bie bor brei Jahren fehlgeschlagene Opposition gegen Spanien wieder aufnahm. Aber er wollte gang ficher gehn: er hatte nicht die Gile des Papftes: in jener Belagerung, die feinen Chrgeis feffelte, ließ er fich nicht ftoren.

Defto entschloffener zeigte er fich, fo wie nun Rochelle gefallen war. , Monfignore", robete er ben papstlichen Nuntius an, den er

<sup>1)</sup> Der Emissär bes Nuntius mar ein Capuziner, Francesco bella Rota. Rusborf Négotiations I, 205 ist über seine Unterhandlungen besonbers ausführlich.

<sup>2)</sup> Auszüge aus ben Depejden Bethune's vom 23. Gept. und 8. Oct. 1628 bei Siri: Memorie VI, p. 478.

sogleich rufen ließ, "nun wollen wir auch keinen Augenblick weiter verlieren: aus allen Kräften wird sich ber König ber italienischen Sache annehmen" 1).

Dergestalt erhob sich jene Feindseligkeit gegen Spanien und Destreich, die sich schon so oft geregt, kräftiger als jemals. Die Eiserssucht von Italien rief noch einmal den Ehrgeiz der Franzosen hervor. Die Lage der Dinge schien so dringend, daß Ludwig XIII das Frühjahr nicht abwarten wollte. Noch in der Mitte des Januar 1629 brach er von Paris auf und nahm den Beg gegen die Alpen. Bergebens widersetzte sich der Perzog von Savoyen, der sich, wie gesagt, zu Spanien hielt: seine Pässe, die er barricadiren lassen, wurden im ersten Anlauf gestürmt, Susa genommen: schon im Märzmußte er einen Bertrag eingehn: die Spanier saben sich in der That genöthigt, die Belagerung von Casale auszuheben 2).

Und so standen die beiden vorwaltenden Mächte der katholischen Christenheit aufs neue in den Baffen gegen einander. Richelieu nahm seine kühnsten Blane gegen die spanisch öftreichische Macht wies der auf.

Bergleichen wir aber die Reiten, fo fußte er jest biebei auf eine bei weitem gediegenere, haltbarere Grundlage als früher bei feiner graubundtnerisch = pfälzischen Unternehmung. Damals batten bie Sugenotten ben Augenblick ergreifen konnen, um ihm ben innern Krieg zu erneuern. Auch jest waren fie zwar nicht vollkommen unterbrudt, aber feit fie Rochelle verloren, flögten fie feine Beforgnik mehr ein: ihre Nieberlagen und Berlufte gingen ununterbrochen fort: auch nur eine Diversion ju machen, maren fie nicht mehr fähig. Und vielleicht noch wichtiger ift es, daß Richelieu jest ben Bapft für fich batte. Bei ber früheren Unternehmung entsprang ibm aus bem Gegensate, in ben er babei mit ber romischen Bolitik gerieth, eine Gefahr felbst für seine Stellung im Innern von Frankreich: Die jekige war bagegen von Rom felbst bervorgerufen, in bem Interesse bes papftlichen Fürftenthums. Richelieu fand es überhaupt gerathen. fich fo enge wie möglich an bas Papftthum anzuschließen: in bem Streite amifden romifden und gallicanischen Doctrinen bielt er fich nunmehr zu ben romifden und verläugnete bie gallicanischen.

Belde Bebeutung entwidelte hiemit ber Gegensat Urbans VIII gegen bas Saus Deftreich!

1) Dispaccio Bagni, 2. Nov 1628.

<sup>2)</sup> Recueil de diverses relations des guerres d'Italie 1629—31. Bourg en Bresse 1632.

Mit ber religiösen Entwickelung, mit bem Fortschritte ber katholischen Restauration waren politische Beränderungen verknüpft, die immer unaufhaltsamer ihr eigenes Princip geltend machten, und sich jest bem firchlichen selbst entgegensetzen.

Der Papft trat gegen biejenige Macht in bie Schranten, welche fich bie Bieberherstellung bes Ratholicismus am eifrigften angelegen

fein lieft.

Es fragt sich nun, welche Haltung biese Macht, besonders Kaiser Ferdinand, in bessen Händen die Unternehmung der Wiederherstellung hauptsächlich ruhte, einer so mächtigen und drohenden Opposition gegenüber einnehmen würde.

## Die Macht Kaiser Ferdinands II im Jahre 1629.

Es war bem Raifer eben als ware nichts geschehen.

Zwar konnte er sich unter den obwaltenden Umständen kmaki Gunft bon bem Bapfte versprechen: in ben kleinften Dingen, 3 & einer Sache ber Abtei S. Maximian, ja in ben beboteften In trägen — wenn er unter anderm wünscht, S. Stephan und & Wenceklaus, weil man bem einen in Ungarn, bem andern in Bis men eine fo große Berehrung widmet, in den romischen Ralender aufgenommen zu feben - fand er Biderftand, und er betam nichts als abschlägliche Antworten. Richts besto minber ließ er am 6. Rärz 1629 bas Restitutionsebict ins Reich ergebn. Es ist als bas Enb: urtel in einem nunmehr über ein Jahrhuntert geführten großen Broceff zu betrachten. Die Evangelischen wurden burchaus condemnirt: ben Ratholischen wird vollkommen Recht gegeben : "es bleibt uns nichts übrig", fagt ber Raifer, "als bem beleidigten Theil beizustehn und unsere Commissarien abzuordnen, um alle seit dem Bassauer Bertrag eingezogenen Erzbisthumer, Bisthumer, Bralaturen, Rlöfter und andere geiftliche Büter von ihren unbefugten Inhabern jurudzuforbern". Auf ber Stelle erschienen bie Commissionen: für jeben Rreis des Reiches trat eine besondere in Wirksamkeit: die rudfichtslosesten Executionen begannen. Und follte nicht damit wenigstens ber Babft begütigt, ju einiger Bunft und Sinneigung bewogen werben? Papst Urban nahm es auf als eine Pflichterfüllung. Der Raifer bat um bas Recht bie burch bas Restitutionsebict gewonnenen geiftlichen Stellen wenigstens bas erfte Mal felbst zu besegen: ber Bapft ichlug es ihm ab: "benn", fagte er, "er burfe bie Concordate

nicht verleten: auch in Frankreich halte man sie"). Es liegt fast ein hohn in dieser Berweisung, benn das französische Concordat gewährte ja eben dem Könige das Recht das der Kaiser verlangte. Der Kaiser wünschte die zurückerwordenen Klöster in Collegien besonders für die Jesuiten verwandeln zu können: der Papst antwortete, die Klöster müßten zunächst den Bischöfen überantwortet werden.

Indessen fuhr ber Kaifer auf seinem Wege fort, ohne auf die Ungunft des Papstes Rücksicht zu nehmen: er betrachtete sich als den aroken Borfechter ber katholischen Kirche.

Drei Beere ließ er auf einmal ins Felb ruden.

Das erste kam ben Polen wiber bie Schweben zu Hülfe, und stellte in ber That bas Kriegsglück ber Bolen einigermaßen wieder her. Doch war bas nicht die einzige Absicht: bei diesem Feldzuge bachte man zugleich daran, Preußen an das Reich und den Orden, dem es entrissen worden, wieder zurückzubringen 2).

Ein anderes Heer ruckte gegen die Niederlande, um hier den Spaniern zu Gulfe zu kommen. Es ergoß fich über die Haide von Utrecht gegen Amsterdam hin und nur ein Zufall, die Ueberrumpeslung von Wesel, hinderte es an den größten Erfolgen.

Indessen sammelte sich ein brittes heer bei Memmingen und Lindau, um nach Italien zu gehn und die mantuanische Sache mit dem Schwerte auszumachen. Die Schweizer waren nicht zu bewegen den Durchzug in Gutem zuzugestehn: sie wurden mit Gewalt gezwungen: in einem Augenblicke waren Luciensteig, Chur, mit allen graubindtnerischen Bässen bis an den Comersee, eingenommen: 35,000 Mann start stieg alsdann dieses heer längs der Adda und dem Oglio hinab. Roch einmal ward der Herzog von Mantua aufgefordert sich zu unterwersen. Er erklärte, er stehe im Schuze des Königs von Frankreich, mit diesem musse man unterhandeln. Insem nun die Deutschen sich gegen Mantua, die Spanier sich gegen Montserrat bewegten, erschienen auch die Franzosen zum zweiten Male.

<sup>1)</sup> Lettera di segreteria di stato al nuntio Pallotta li 28. Aprile 1629. Der Bapfi bestimmte seinen Runtius in Cosa, Bier Luigi Carassa, nach Riedersachsen "con titolo per la restitutione de' beni ecclesiastici, e deliberò di dargli anche le facoltà a parte se sosse stato bisogno di usarle nelle controversie fra ecclesiastici ed ecclesiastici."

<sup>2)</sup> Mémoires et négotiations de Rusdorf II, 724. Comiti Negromontano (Schwarzenberg) Viennae nuper claris verbis a consiliariis et ministris Caesaris dictum fuit, imperatorem scilicet sibi et imperio subjecturum, quidquid milite suo in Borussia occuparit et ceperit.

Sie machten auch dies Mal Fortschritte: sie nahmen Saluzzo, Binerolo: aber in der Hauptsache richteten sie nichts aus: nicht einmal
den Herzog von Savohen vermochten sie aufs neue zu ihrem Billen
zu nöthigen. Die Spanier begannen Casale, die Deutschen nach
kurzem Stillstand Nantua zu belagern 1): sie hatten bei weitem das
Uebergewicht.

Rein Bunder, wenn in biefer Lage ber Dinge jest in Bien felbst Erinnerungen an die alte kaiserliche Sobeit laut wurden.

"Man werbe ben Italienern zeigen, daß es noch einen Raiser

gebe, man werbe Rechnung mit ihnen halten."

Besonders hat sich Benedig den Haß des Hauses Destreich zugezogen. Man urtheilte in Bien, daß wenn Mantua einmal gefallen, auch die Terra ferma von Benedig nicht mehr widerstehn könne. In ein paar Monaten musse man sie haben, dann könne man die kasserlichen Lehen zurücksordern. Der spanische Gesandte ging noch weiter. Er verglich die spanisch-östreichische Macht mit der römischen, die venezianische mit der carthaginiensischen. "Aut Rome", rief er aus, "aut Carthago delenda est"

Und hier gedachte man auch ber weltlichen Rechte bes Kainthums acaen bas Bapfithum.

Ferdinand II beabsichtigte sich krönen zu lassen: er sorbert, daß ihm der Papst nach Bologna oder Ferrara entgegenkomme: der Papst wagte es weder zu versprechen noch abzuschlagen, und sucht sich mit einer Reservatio mentalis zu helsen. Es kam die Nede auf die Lehensrechte des Reiches über Urbino und Montefeltro: man sagte dem päpstlichen Nuntius ohne weiteres, Wallenstein werde sich darüber näher informiren, wenn er nach Italien komme. In der That war das Wallensteins Absicht. Er war früher gegen den italienischen Krieg gewesen: jest aber erklärte er, da er sehe, das der Papst mit seinen Verbündeten das Haus Destreich unterdrücken wolle, sei er dassus . Er ließ sich vernehmen: es sei bereits hundert Jahre

- 1) Das elfte Buch dell' istoria di Pietro Giov. Capriata erörtert bie einzelnen Momente biefer Ereignifie
- 2) Se bene Urbano una volta uscì coll' ambasciatore Savelli che bisognando si saria trasferito a Bologna o Ferrara, non intese però dire in correspettività di quello che espresse il principe di Eckenberg.
- 3) Belche Meinung man von dem Papste zu Bien überhaupt hatte. zeigt das Schreiben Ballotta's 10. Aug. 1628. E stato qui rappresentate da' maligni, che son quelli che vogliono la guerra, che lo stato di Milano sta in grandissimo pericolo, essendo cosa sicura che papa Urdano

her, baß Rom nicht geplündert worden: jest muffe es noch um vieles reicher sein als bamals.

Indessen sollte auch Frankreich nicht verschont werden. Der Kaiser bachte die drei abgekommenen Bisthümer mit Gewalt der Bassen zurückzuerwerben: sein Plan war Cosaken von Polen zu übernehmen und nach Frankreich zu schicken. Die Zwistigkeiten Ludwigs XIII mit seinem Bruder und seiner Mutter schienen dazu eine erwünschte Gelegenheit darzubieten

Und so nahm das Haus Destreich eine Stellung ein, in welcher es seine Bestrebungen gegen die Protestanten auf das kühnste verssolgte, aber zugleich die katholische Opposition, ja den Papst selbst mächtig beugte und in Zaum hielt.

Unterhandlungen mit Schweden. Churfürstentag zu Regensburg.

So oft in früheren Zeiten ein Fall dieser Art nur von ferne gesehen, nur gefürchtet wurde, hatte sich alles bereinigt, was in Europa noch unabhängig geblieben: jest war er wirklich eingetreten. Die katholische Opposition sah sich, nicht mehr aus Eisersucht, sondern zu ihrer Rettung, zur Rothwehr, nach hülfe außerhalb der Grenzen des Katholicismus um. An wen aber konnte sie sich wenden? England war durch die Entzweiung zwischen König und Parlament in sich selbst beschäftigt, und unterhandelte überdies bereits aufs neue mit Spanien: die Riederlande waren selbst von dem Feinde überzogen: die deutschen Protestanten entweder geschlagen oder von den kaiserlichen heeren in Furcht gehalten: der König von Dänemark zu einem nachtheiligen Frieden gezwungen. Es blieb Niemand übrig als der König von Schweden.

Bährend die Protestanten allenthalben geschlagen wurden, hatte allein Gustab Abolf Siege erfochten. Er hatte Riga, ganz Liefland

havendo vastissimi pensieri sia di cattivo animo verso la casa d'Austria, che perciò si habbia da temere di S. Stà non meno che di Veneziani e di Francesi, havendo gli stati così vicini al ducato di Milano e potendo in un tratto mettere potente esercito in campagna: e di più gli stessi maligni hanno rappresentato per cosa già stabilita, che S. Stà vuole in ogni modo far fare re de' Romani il re di Francia, ed in confermazione di ciò hanno allegato che essendo la Stà S. nunzio in Francia dicesse alla regina che s'egli arrivava ad esser papa, voleva procurare di fare re de' Romani il suo figliuolo, il quale ancora era fanciullo.

bis nach Dunamunde, von Litthauen, wie die Bolen fich ausbruden, so viel als er selbst gewollt erobert: bann war er 1626 in Breufen erschienen, bauptsächlich, wie er fagte, um bie Beiftlichkeit im Biethum Ermeland beimzusuchen: Die Sauptfige bes wiederbergeftellten Ratholicismus in jenen Gegenden, Frauenburg und Braunsberg, batte er eingenommen, und ben bedrängten Brotestanten daselbst einen neuen starken Rückbalt gegeben. Aller Augen richteten fich auf ibn. "Ueber alle andern Menschen", schreibt Rusborf schon im Jahre 1624, "schätze ich biesen fiegreichen Helben: ich verebre ibn als ben einzigen Schut unferer Sache, als ben Schreden unferer gemein schaftlichen Feinde: feinen Ruhm, der über den Reid erhaben ift, begleite ich mit meinem Gebet" 1). Zwar hatte Guftav Abolf jet in dem Gefecht auf der Stummichen Saide einen Berluft gehabt, und wäre beinahe selbst gefangen genommen worden, aber die ritterliche Tabferkeit, mit ber er sich burchschlug, warf sogar einen neuen Blass auf ihn, und allemal behauptete er fich im Relbe.

An diesen Fürsten nun wandten sich jett die Frangosen. In vermittelten fie einen Stillstand zwischen ibm und ben Polen, m es ist wohl f br möglich, daß jene preußische Absicht des Raisers be beitrug, wenn nicht ben König, boch bie Magnaten von Polen frid lich zu ftimmen 2). hierauf traten fie ihrem vornehmsten 3wed, ben König von Schweben nach Deutschland zu ziehen, näher. Dabe hatten fie nur bie Rudficht einige Bestimmungen gu Gunften bei Katholicismus in den Bertrag zu bringen. Unter diesem Botbebalt erklärten fie fich bereit ben König, ber eine ansehnliche Armee ins Feld zu ftellen habe, mit einer entsprechenden Belbsumme zu unterftugen. Rach einigem Bögern ging König Guftav hierauf ein. In seinen Inftructionen vermeidet er ber Religion ju gebenten: ale ben Bred bes Bundniffes ftellt er nur die Berftellung ber beutschen Stande au ihren alten Gerechtsamen, die Entfernung ber taiferlichen Truppen, bie Sicherheit ber Meere und bes handels bar 3). Man entwarf einen Bertrag, in welchem ber Ronig ben fatholischen Gottesbienft,

2) Rusborf M. I, 724. Poloniae proceres, si unquam, vel nunc

maxime pacem desiderabunt.

<sup>1)</sup> Rusborf: Mémoires II, 3. Eius gloriam invidiae metas eluctatam, excelsam infracti animi magnitudinem, et virtutis magis ac magis per merita enitescentis et assumgentis invictum robur cum stupore adoro et supplici voto prosequor.

<sup>3)</sup> Tenor mandatorum quae S. R. Mai. Sueciae elementer vult ut consiliarius eius — — Dn. Camerarius observare debeat, Upsaliae 18. Dec. 1629. Mojers patriotijajes Arajio B. VI, p. 133.

wo er ihn finde, zu bulben, und sich in Sachen der Religion, so drückte man es aus, nach den Reichsgesetzen zu halten, zusagte. Es war dies nöthig auch um des Papstes willen, dem auf der Stelle davon Kunde gegeben ward. Die Bollziehung des Vertrags stieß sich zwar noch an einige Formalitäten: doch ward er schon im Sommer 1630 als definitiv betrachtet 1). Der papstliche Nuntius in Frankreich behauptet, Benedig habe sich verpflichtet den dritten Theil der Subsidien zu zahlen 2). Ich habe nicht ermitteln können, wie viel Grund diese Ansgabe hat: wenigstens der Lage der Berhältnisse wäre sie entsprechend.

Durfte man aber wohl hoffen, daß Gustab Abolf allein im Stande sein werde die Uebermacht der kaiserlich-ligistischen Armee zu brechen, sie im Felde zu besiegen? Niemand traute es ihm zu. Bor allem erschien es wünschenswerth, in Deutschland selbst eine seinem Unternehmen entgegenkommende Bewegung hervorzubringen.

Und hier durfte man nun ohne Zweisel auf die Brotestanten rechnen. Welches auch die Politik sein mochte, die den einzelnen Fürsten aus persönlicher Rücksicht oder Befürchtung entsprang, so hatte sich doch der Gemüther jene Gährung bemächtigt, die die die die Tiese des allgemeinen Lebens dringt, die den großen Stürmen vorausgeht. Ich will nur Einen Gedanken anführen, der damals um sich griff. Als es hie und da zur Aussührung des Restitutionsedictes kam, und die Jesuiten schon die Absicht andeuteten auch nicht einmal den Religionsfrieden anzuerkennen, ließen die Protestanten vernehmen, ehe es so weit komme, werde die völlige Zerrüttung des Reiches deutsicher Ration erfolgen: "sie würden eher Gesetz und Sitte von sich werfen und Germanien wieder in seine alte Waldeswildniß verwandeln."

Aber auch auf ber tatholischen Seite zeigte fich Unzufriebenheit und Entzweiung.

Es ift nicht ju fagen, welche Bewegung in ber Beiftlichkeit bie

1) Bagni, 18. Giugno 1630. Er sührt ben Artikel, ber sich auch in bem Bunde vom 6. Januar 1631 sindet, mit geringer Abweichung folgendergestalt an: Si rex aliquos progressus faciet, in captis aut deditis locis, quantum ad ea quae religionem spectant, observadit leges imperii. Er zeigt auch, wie man das verstanden. Le quali leggi, sügt er hinzu, dicevano dovere interdersi della religione cattolica e della consessione Augustana. So daß der Calvinismus ausgeschlossen geblieben sein würde.

2) Eagni, 16. Luglio 1630. Sopragiunsero, peint ce im Auszug, nuove lettere del Bagni coll' aviso che alla prefata confederatione fra il re di Francia e lo Sueco erasi aggiunta la republica di Venetia, la quale obligavasi a contribuire per la terza parte.

Absicht ber Jesuiten, sich ber zurückgegebenen Klostergüter zu bemäctigen, veranlaßte. Die Jesuiten sollen erklärt haben, es gebe keine Benedictiner mehr: sie seien alle abgefallen, und gar nicht einmal fähig in den verlorenen Besitz wieder einzutreten. Dagegen machte man ihnen auf der andern Seite ihre Berdienste streitig: man wollte nicht Wort haben, daß Bekehrungen durch sie vollbracht worden: was so scheine, sei nichts weiter als das Werk der Gewalt 1). She die Kirchengüter nur noch zurückgegeben waren, brachten sie schon Entzweiung und Haber hervor: über den Anspruch sie zu besitzen, zwischen den Orden, über das Recht der Collation, zwischen Kaiser und Bapst.

Bu biesen geistlichen Migwerständnissen gesellten sich aber weltliche von noch weiter aussehender Natur. Die kaiserlichen Kriegsvölker waren eine unerträgliche Last, ihre Durchzüge erschöhften Land und Leute: wie der Soldat den Bürger und Bauer, mißhandelte der General die Fürsten: Wallenstein ließ die verwegensten Reden welauten. Auch die alten Verbündeten des Kaisers, die Häuptn der Liga, vor allem Maximilian von Baiern, waren misvergnügt ihn die Gegenwart und besorat wegen der Zukunft.

In biefer Lage ber Dinge geschah es, daß Ferdinand, um seinen Sohn zum römischen Könige erwählen zu laffen, die katholischen Chusfürsten im Sommer 1630 zu Regensburg versammelte. Es konnte nicht anders sein als daß hiebei nun auch alle andern öffentlichen Angelegenheiten zur Sprache kamen.

Wohl sah ber Kaiser, daß er etwas nachgeben muffe. Sein war, dies in den beutschen Sachen zu thun: er zeigte sich geneigt das Restitutionsedict in hinsicht auf die brandenburgischen und

1) Aus ben heftigen Streitschriften, Anklagen und Bertheibigungen, die hierüber erschienen, ersieht man zwar nicht die Wahrheit der Thatsachen, abet doch die Punkte des Streites. E verissimo, sagt der pähfkliche Runtius in einem chiffrirten Schreiben, che i padri Gesuiti hanno procurato e procurano col kavore dell' imperatore, che non pud esser maggiore, di non solo soprastare agli altri religiosi, ma di escluderli dove essi v'hanno alcun interesse o politico o spirituale. Ich sinde doch, daß der Kalser, so ergeben er damas auch den Jesuiten war, im Jahre 1629 sich zu einer reinen Restitution an die alten Orden neigte. Pier Luigi Carassa, Runtius in Colin, erzählt dies. Aber schon waren in diesem Augenblick die Jesuiten in Kom durchgedrungen. Juli 1629 erfolgte ein Beschluß daselbst, che alcuna parte (dei dene ricuperati) potesse convertirsi in erezioni di seminarj, di alunati. di scuole e di collegj tanto de' padri Gesuiti, quali in gran parte surono motori dell' editto di Cesare, come di altri religiosi. Die Jesuitenschusen sirben sich auch über ganz Nordbeutschland ergossen haben.

chursächsischen Lande noch zu suspendiren, über Pfalz und Medlenburg eine Abkunft zu treffen, auch Schweden wieder zu versöhnen schon waren Unterhandlungen dazu eröffnet, — und indeß seine Kraft nach Italien zu wenden, den mantuanischen Krieg zu Ende zu bringen, und den Papst zur Anerkennung seiner kirchlichen Ansprüche zu nöthigen 1).

Er mochte glauben, weil er es mit beutschen Fürsten zu thun habe, durch Nachgiebigkeit in beutschen Angelegenheiten das Meiste auszurichten. Jedoch nicht so einfach lagen die Dinge.

Die italienisch=französische Opposition hatte bei ben katholischen Chursurften bereits Eingang gefunden, und suchte bas Migvergnügen berselben zu ihren Zwecken zu benuten.

Buerft erschien ber papftliche Nuntius Rocci in Regensburg. Wie hatte er nicht alles anwenden sollen, um die Ausführung der italienischen und antipapstlichen Absichten des Kaisers zu hintertreiben?

Der Papst hatte ihm aufgetragen sich vor allem mit dem Churfürsten von Baiern in gutes Einverständniß zu setzen: in kurzem melbet er, daß dies Berständniß in tiefstem Geheimniß erhalten werde <sup>2</sup>): er brachte eine Erklärung der katholischen Churfürsten aus, daß sie in allen kirchlichen Angelegenheiten mit ihm vereinigt bleiben und besonbers die Jurisdiction und Verehrung des papstlichen Stuhles aufrecht erhalten würden.

Um aber ber Sache die entscheidende Bendung zu geben, kam ihm der Vertraute Richelieu's, Pater Joseph, zu Hülfe. Niemals ist wohl die durchtriebene Schlauheit dieses Capuziners thätiger, wirklamer und den Mitwissenden offenbarer gewesen als hier: sein Begleiter in Regensburg, Herr von Leon, welcher zu dieser Gesandtsichaft seinen Ramen hergab, hat gesagt, der Pater habe gar keine

2) Dispaccio Rocci 9 Sett. 1630. E questa corrispondenza riuscì molto fruttuosa, perchè Baviera di buon cuore operò che in quel convento non si trattò delle operationi sopra mentovate.

<sup>1)</sup> Dispaccio Palletta. 2. Ag. 1630, gibt unter ben Punften, bie zur Berathung fommen souten, an: 10 se si doveva sospendere o tirare avanti l'editto della ricuperatione de' beni ecclei; 20 se havendosi da procedere avanti, si avesse da sospendere quanto a quelli che erano negli stati dell' elettori di Sassonia e di Brandenburgo: ed inclina vasi a sospenderlo: 30 quanto ai beneficii e beni ecclei che si erano ricuperati, pretendevasi che alli imperatori spettasse la nominazione — 60 trattavasi di restituire il ducato di Mechelburgh agli antichi padroni, siccome il palatinato almeno inferiore al palatino, con perpetuo pregiuditio della religione cattolica, come era seguito con Danimarca.

Seele, fondern an ihrer Stelle Untiefen und Lachen, in die ein geber

gerathen muffe, ber mit ihm unterhandle.

Durch biese Vermittler nun machte sich jene italienisch-französische Opposition bes Kaisers die beutschen Verbündeten desselben in kurzem völlig zu eigen. Zur Versöhnung bes Reiches mit Schweben, zur Beruhigung der Protestanten ward nichts gethan: niemals hätte der Bapst in die Suspension des Restitutionsedictes gewilligt. Dagegen brangen die Churfürsten auf Herstellung des Friedens in Italien: sie forderten die Absehung des kaiserlichen Feldhauptmanns, der sich als unumschränkter Dictator gebehrbe.

Und so mächtig war dieser Einfluß, so geschickt ward er geltend gemacht, daß der gewaltige Kaiser, in dem Zenith seiner Racht,

ohne Widerftand, ohne Bedingung nachgab.

Während man in Regensburg unterhandelte, hatten seine Truppen Mantua erobert: er konnte sich als herrn von Italien betweten: in diesem Augenblicke verstand er sich dazu, Mantua dem Newsgegen die nichtige Formalität einer Abbitte einzuräumen. Abanis leicht noch mehr wollte die andere Forderung sagen. Zugleich in deutschen Fürsten, Frankreich und der Papst waren von dem Fellerrn bedroht, an dessen Persönlichkeit das Glück der kaiserlichen Wassen geknüpft war! Man darf sich nicht wundern, wenn sie im haßten und sich seiner zu entledigen wünschten. Der Kaiser, um des Friedens willen, gab ihn auf.

In bem Moment, daß er Italien beherrschen könnte, läßt er es fahren! In dem Moment, daß der gefährlichste, kriegekundigste Feind in Deutschland angreift, dankt er den Feldherrn ab, der allein im Stande ware ihn zu vertheidigen. Rie haben Bolitik und Unter-

bandlung größere Erfolge bervorgebracht.

## Sowedischer Rrieg. Berhältniß des Papftes.

Und nun erst begann der Krieg. Unter den günstigsten Aufpicien, man kann es nicht leugnen, eröffnete ihn Gustav Abolf. Denn war nicht das kaiserliche heer auf Wallensteins Namen zusammengebracht, ihm persönlich ergeben und verpflichtet? Der Kaiser entließ sogar einen Theil davon: die Contributionsforderungen der Generale, die bisher in deren Belieben gestanden, unterwarf er einer Ermäßigung der Reichskreise 1): man muß sagen, daß der Kaiser,

1) Abigreitter III, XV, 48. Caesar statuit ne in posterum stipendia

indem er ben General entließ, zugleich sein Heer zerftörte, die moralische Kraft ihm nahm. Ein Staliener, der früher in päpstlichen Diensten gestanden, Torquato Conti, sollte dem beherzten und eifrigen Feinde damit Widerstand leisten. Es liegt in der Sache, daß dieser schlecht aussiel: das taiserliche Heer zeigte sich nicht mehr als das alte; man sah nichts als Unentschlossenheit, Schwanken, Schrecken, Berluft: Gustad Adolf schlug es vollkommen aus dem Felde, und setzte sich an der untern Oder fest.

Anfangs glaubte man in Oberdeutschland, daß dies für das übrige Reich wenig zu bedeuten habe: — mit großer Ruhe fuhr indeß Tillh in seinen Unternehmungen an der Elbe fort. Daß er endlich Magdeburg eroberte, erschien dem Papst als ein großer Sieg: man knüpfte die glänzendsten Hoffnungen daran. Schon wurde auf Tillh's Antrieb ein Commissarius ernannt, "um die Angelegenheiten des Erzbisthums nach den Gesehen der katholischen Kirche einzurichten".

Allein eben dies bewirkte nun, daß alle noch unentschiedenen protestantischen Fürsten sich an Gustav Abolf anschlossen, und indem Tilly sie daran zu hindern suchte, mit der Liga in eine Feindschaft geriethen, welche es nicht länger gestattete einen Unterschied zwischen ligistischen und kaiserlichen Bölkern zu machen. Die Schlacht von Leipzig ersolgte: Tilly ward auß Haupt geschlagen, und über die ligistischen so gut wie über die kaiserlichen Länder ergossen sich die protestantischen Heerschaaren: Würzburg und Bamberg sielen dem König in die Hände: an dem Rhein trasen die Protestanten des Rorbens mit den alten Vorsechtern des romanischen Katholicismus, den spanischen Truppen zusammen: dort dei Oppenheim sieht man ihre vermischten Schädel: — Mainz ward erobert: alle unterdrückten Fürsten schlossen sich an den König an: der verjagte Pfalzgraf ersichten in dem Feldlager desselben.

Nothwendiger Weise mußte nun eine Unternehmung, welche von ber katholischen Opposition in politischen Absichten hervorgerusen, gebilligt worden, zum Bortheil bes Protestantismus ausschlagen. Die überwältigte, unterdrückte Partei sah sich mit Einem Male wieder im Siege. Zwar ließ der König auch den Katholiken seinen Schutz im Allgemeinen angedeihen, wie ihn denn sein Bündniß dazu verpflichtete: aber dabei erkarte er doch, er sei gekommen, um seine Glaubense

pro tribunorum arbitrio, sed ex circulorum praescripta moderatione penderentur.

genoffen von ihren Gewissenstrangsalen zu erretten 1): er nahm die evangelischen Kirchendiener die unter katholischen Regierungen gestanden, z. B. in Erfurt, in seinen besondern Schutz: auch das Bekenntniß der augsburgischen Confession ließ er allenthalben wieder zu: die verjagten Pfarrer kehrten in die Pfalz zurück: mit dem siegreichen Heere durchzog die lutherische Predigt das Reich aufs neue.

So sonderbar verwickelte fich die Politik Urbans VIII. Infofern ber König bie öftreichische Dacht angriff und überwand, war a ber natürliche Berbundete bes Bapftes: gleich in ben italienifchen Ungelegenheiten zeigte es fich: unter bem Ginfluß ber beutschen Berlufte ließ fich ber Raifer im Jahre 1631 in ber mantuanifchen Sache noch ungunftigere Bebingungen gefallen, als bas Sahr zubor in Regensburg. Ja es beftanben felbst, wenn nicht unmittelbare, bod mittelbare Berbindungen awischen bem papftlichen Stuhle und ben in siegreichen Kampfe wieber vorbringenben protestantischen Rachte "Ich rebe babon mit gutem Grunde", fagt Aluise Contarini, be af an dem frangösischen, bann am romischen Sofe geftanden, "ich in allen Verhandlungen zugegen gewesen: Die Nuntien bes Bapftes him immer die Unternehmungen Richelieu's begünstigt: sowohl wo es mi beffen eigene Erhaltung antam, als insofern er Baiern und bie Ligue mit Frankreich ju vereinigen suchte: ju feiner Berbindung mit Dolland und ben protestantischen Mächten überhaupt haben fie fillgeschwiegen, um nicht zu fagen, daß fie biefelbe gebilligt. Anbere Babfte batten fich vielleicht ein Gewiffen baraus gemacht: Die Runtien Urbans VIII gelangten baburch ju größerem Anseben und per fönlichen Bortheilen' 2).

Laut und bitter beklagte sich der Kaiser: "erft habe ihn der römische Hof zum Restitutionsedict vermocht, und verlasse ihn nun in dem Kriege, der daher entspringe: die Wahl seines Sohnes zum römischen König habe der Papst hintertrieben; er ermuntere den Chursürsten von Baiern mit Rath und That, eine abgesonderte Politik zu befolgen, sich mit Frankreich zu verbinden; es sei vergebens Urban um Hülse zu ersuchen, wie sie frühere Päpste mit Geld oder Mannschaften so ost geleistet; er weigere sich selbst die Verbindung der Franzosen mit den Ketzern zu verdammen oder diesen Krieg sur

<sup>1)</sup> Schreiben des Königs an die Stadt Schweinfurt bei Chemnit: Schwedischer Krieg Th. I, p. 231.

<sup>2)</sup> Ml. Contarini: Relatione di Roma 1635.

einen Religionskrieg zu erklären" 1). Im Jahre 1632 finden wir die kaiserlichen Gesandten in Rom vor allem das lette Gesuch wieder-holen: noch immer, sagten sie, könne die Erklärung Sr. Heiligkeit die größte Wirkung nach sich ziehen: noch immer sei es so gar unmöglich nicht, den König von Schweden zu verjagen: er habe nicht mehr als 30000 Mann.

Der Papft entgegnete mit fühler Gelehrsamkeit: "mit breißig taufend bat Alexander bie Belt erobert".

Er blieb dabei, es sei kein Religionskrieg: er betreffe nur Staats= angelegenheiten: übrigens sei auch die papstliche Rammer erschöpft, er könne nichts thun.

Die Mitglieder ber Curie, die Einwohner von Rom waren erstaunt. "Mitten in der Feuersbrunft katholischer Kirchen und Klösster" — so drückten sie sich aus — "stehe der Papst kalt und starr wie Sis. Der König von Schweden habe mehr Gifer für sein Lutherthum, als der heilige Bater für den allein selig machenden katholischen Glauben."

Roch einmal schritten die Spanier zu einer Protestation. Wie einst Olivarez vor Sixtus V, so erschien jest Cardinal Borgia vor Urban VIII, um seierlich wider das Betragen Seiner Heiligkeit zu protestiren. Es erfolgte eine vielleicht noch heftigere Scene als damals. Indem der Papst in zornige Auswallung gerieth und ben Botschafter unterbrach, nahmen die anwesenden Cardinäle für oder wider Partei. Der Botschafter mußte sich bequemen, seine Protestation schriftlich einzugeben?). Aber die eifrigereligiöse Gesinnung war

- 1) Muisc Contarini: Gli Alemanni si pretendono delusi dal papa, perchè dopo aver egli reiteratamente persuaso l'imperatore di ripetere dagli eretici i beni ecclesiastici d'Alemagna ch' erano in loro mani, origine di tante guerre, resistesse S. Sta poi alle reiterate spedizioni di cardli e d'ambri nelle assistenze di danaro, nel mandar gente e bandiere con l'esempio de' precessori, nel publicar la guerra di religione, nell' impedire colle scomuniche gli appoggi ai medesimi heretici della Francia: anzi nel medesimo tempo ritardata l'elettione del re de' Romani confortato il duca di Baviera con la lega cattolica all' unione de Francia, assistendo lo medesimo di danari e di consiglio per sostenersi in corpo separato. Il papa si lagna d'esser tenut eretico et amatore di buoni progressi de' protestanti, come tal volta in effetto non li ebbe discari.
- 2) nella quale, fagt Carbinal Cecchini in feiner Antobiographie, concludeva che tutti li danni che per le presenti turbolenze erano per venire alla christianità, sariano stati attribuiti alla negligenza del papa.

bamit nicht zufrieben: schon erhob sich, besonders auf Anregung bes vorigen Cardinalnepoten Ludovisio, der Gedanke ein Concilium in Opposition gegen ben Babst zu berufen 1).

Welches Feuer ware aber bamit angezündet worden! Schon nahmen die Ereignisse eine Wendung, welche über ihre Natur keinen Zweifel übrig ließ, und die papftliche Bolitik anders bestimmen mukte.

Urban VIII schmeichelte sich eine Zeitlang, ber König werbe eine Neutralität mit Baiern abschließen und die geflüchteten geistlichen Fürsten in ihre Kinder wiederherstellen. Nur allzubald aber scheiterte jeder Bersuch der Aussöhnung von Interessen, die einander so geradezu entgegenstanden. Die schwedischen Wassen ergossen sich auch nach Baiern: Tilly siel: München wurde erobert: Herzog Bernhard drang nach Tirol vor.

Hierauf ließ sich nicht mehr zweiseln, was Papst und Ratholicismus von den Schweben zu erwarten hatten. Wie so durchust war die Lage der Dinge in Einem Moment verändert. Hatte men so eben die Hossing gehegt, die protestantischen Stifter in Indebeutschland wieder katholisch zu machen, so erwachte jest in den Könige der Plan die süddeutschen Stifter, die in seiner Hand wann, in weltliche Fürstenthümer zu verwandeln. Er redete bereits den seinem Herzogthume Franken: — in Augsburg schien er seinen könig-lichen Hos aufschlagen zu wollen.

Bor zwei Jahren hatte ber Papst die Ankunft der Destreicht in Italien zu fürchten gehabt: mit einem Angriff auf Rom war ar bedroht worden. Jetzt erschienen die Schweden an den Grenzen von Italien: mit dem Namen eines Königs der Schweden und Gothen, wie ihn Gustav Adolf führte, verknüpften sich Erinnerungen die in beiben Theilen erwachten?).

## Herstellung eines Gleichgewichtes ber beiden Bekenntniffe.

Und nun will ich ben Kampf nicht ausführen, ber Deutschland noch 16 Jahre lang erfüllte. Genug, wenn wir wahrgenommen haben, wie jener mächtige Fortschritt bes Katholicismus, ber im Be-

1) M. Contarini fricht von "orecchio che si prestava in Spagna alle pratiche di Ludovisio per un concilio."

2) Dennoch versicherte M. Contarini: L'opinione vive tuttavia che a S. Stà sia dispiaciuta la morte del re di Suezia e che più goda o per dir meglio manco tema i progressi de' protestanti che degli Austriaci.

griffe war unser Baterland auf immer in Besitz zu nehmen, eben als er Anstalt machte, die protestantische Meinung an ihren Quellen zu vertilgen, in seinem Laufe aufgehalten ward, und einen siegreichen Widerstand ersuhr. Im Allgemeinen ist zu sagen, daß der Kathoslicismus, als eine Einheit betrachtet, seine eigenen Siege nicht ertragen konnte. Das Oberhaupt der Kirche selbst glaubte sich genöthigt, sich um politischer Gründe willen den Mächten entgegenzusezen, die seine geistliche Autorität am meisten versochten und ausebreiteten. Katholiken, in Uebereinstimmung mit dem Papste, riesen die noch unbezwungenen protestantischen Kräfte auf, und machten ihnen Bahn.

So große Plane, wie Gustav Abolf im Hochpunkte seiner Macht sie hegte, konnten nun nach dem frühen Tode dieses Fürsten freilich nicht ausgeführt werden, schon darum nicht, weil ja auch die Ersfolge des Protestantismus sich keinesweges allein von eigener Macht herschrieben. Aber auch der Katholicismus vermochte, selbst als er sich besser zusammennahm, als Baiern sich wieder an den Kaiser schloß, und auch Urban VIII aufs neue Subsidien zahlte, den Protestantismus nicht mehr zu überwältigen.

Gar balb gelangte man wenigstens in Deutschland zu bieser Ueberzeugung. Schon der Friede von Prag beruhte darauf. Der Kaiser ließ sein Restitutionsedict fallen: der Churfürst von Sachsen und die Staaten, welche ihm beitraten, gaben die Herstellung des Protestantismus in den Erblanden auf.

Zwar widerseste sich Bapst Urban allem, was dem Restitutionssedict zuwider beschoffen werden könnte, und in dem geistlichen Rathe des Kaisers hatte er die Jesuiten, besonders den Pater Lamormain auf seiner Seite — der denn auch oft genug darüber belobt ward "als ein würdiger Beichtvater, als ein Mann, der keine weltliche Rücksicht nehme"); — allein die Mehrheit war gegen ihn: die Capuziner Quiroga und Balerian, die Cardinäle Dietrichstein und Bazmany: sie behaupteten, wenn man die katholische Religion in den Erblanden rein erhalte, so könne man wohl Gewissensfreiheit im Reiche geben. Der Prager Friede ward in Wien von allen Kanzeln verkündigt: die Capuziner rühmten sich ihres Antheils an diesem

<sup>1)</sup> Lettera del card<sup>1</sup> Barberino al nuntio Baglioni, 17. Marzo 1635: essendo azione da generoso Christiano e degno confessore di un pio imperatore ciò che egli ha fatto rimirando più il cielo che il mondo.

"ehrenvollen und heiligen" Werke und ftellten besondere Feierlichteiten bafür an: kaum konnte ber Runtius verhindern, daß man nicht ein Tedeum sang 1).

Indem Urban VIII, obwohl er thatfäclich fo viel bazu beigetragen, bag bie Blane bes Ratholicismus icheiterten, bennoch in ber Theorie teinen Anspruch fallen laffen wollte, bewirkte er nur, bag bas Babstthum eine Stellung aukerhalb ber lebendigen und wirk famen Intereffen ber Welt annahm. Richts ift bafür bezeichnender als bie Inftruction, welche er feinem Legaten Ginetti bei bem erften Berfuche eines allgemeinen Friedens im Jahre 1636 nach Coln mitaab. Gerabe in allen wichtigen Bunkten, auf bie es folechtbin und burchaus ankam, werben ba bem Gesanbten bie Sanbe gebunden. Eine ber bringenbsten Rothwendigkeiten 4. B. war die Berftellung ber Bfala. Richts besto minber wird ber Legat angewiesen, fich ber Rückgabe ber Pfalz an einen unkatholischen Fürften zu widerfeten! Bas icon in Brag fich unvermeiblich gezeigt, ben Brotestanten in Sinficht ber geiftlichen Guter einige Bugeftanbniffe ju machen, m es fpater noch mehr: beffenungeachtet wird ber Legat "ju beimim Gifer" ermahnt, "um nichts jujugeben, mas in Sinficht ber geffiche Guter ben Protestanten jum Bortheil gereichen fonnte." Sogar be

1) Aus ber Correspondenz Baglioni's, bie im 6. Banbe bes Ricoldii ercerpirt ift, 3. B. 14. April 1635. Disse un giorno il conte di Ognate che assolutamente il re di Spagna non havrebbe dato ajuto alcuno all'imperatore se non in caso che seguisse la pace con Sassonia: di che maravigliandosi il nunzio disse che la pietà del re cattolico richiedera che si cumulassero gli ajuti non seguendo detta pace, la quale do veva piuttosto disturbarsi trattandosi con eretici, ed applicare l'animo alla pace universale coi principi cattolici. Fulli risposto che ciò se guirebbe quando la guerra si fosse fatta per la salute delle anime e non per la ricuperazione de' beni ecclesiastici, et il padre Quiroga soggiunse al nunzio che l'imperatore era stato gabbato da quelli che l'havevano persuaso a fare l'editto della ricuperazione de' beni ecclesiastici, volendo intendere de' Gesuiti, e che tutto erasi fatto per interesse proprio: ma avendo il nunzio risposto che la persuasione era stata interposta con buona intenzione, il padre Quiroga si accese in maniera che proruppe in termini esorbitanti, sicchè al nunzio fu difficile il ripigliarlo perchè magiormente non eccedesse. Ma Ognate passò più oltre, dicendo che l'imperatore non poteva in conto alcuno ritirarsi dalla pace con Sassonia per la necessità in cui trovavasi, non potendo resistere a tanti nemici, e che non era obbligato a rimettervi l'havere de' suoi stati hereditarj, ma solamente quelli dell' imperio, che erano tenuissimi, e che non compliva di tirare avanti con pericolo di perdere gli uni e gli altri.

2) Siri: Mercurio II, p. 987.

Friedensschlüsse mit protestantischen Mächten will ber Papst nicht billigen. Der Abgesandte soll es nicht unterstüßen, wenn man die Hollander in den Frieden einschließen wolle: jeder Abtretung an die Schweden — es war damals nur von einem Hafen die Rede — soll er sich entgegensetzen: "bie göttliche Barmherzigkeit werde schon Mittel finden, diese Ration aus Deutschland zu entfernen."

Der römische Stuhl burfte vernünftiger Beise teine hoffnung mehr hegen die Brotestanten zu überwältigen: es ist doch von großer Bedeutung, daß er, wiewohl ohne seinen Billen, aber durch die hart- nädige Behauptung unausführbarer Ansprüche es sich selbst unmöglich machte, auf das Berhältniß seiner Gläubigen zu benselben einen wesent-lichen Sinfluß auszuüben.

Bobl schickte ber römische Stuhl auch ferner seine Gesandten zu bem Friedenscongreffe. Auf Ginetti folgten Machiavelli, Rofetti, Chigi. Ginetti, fagt man, war febr fparfam und schabete bamit feiner Birtfamteit, - Dachiavelli follte eigentlich bier nur Rang erwerben, Befähigung zu einer höhern Stelle, — Rosetti war ben Franzofen unbequem : - fo erklärt man die Geringfügigkeit ibres Einfluffes 1): die Bahrheit ist, daß die Sache selbst, die Stellung, welche ber Bapft eingenommen, eine bedeutende Einwirkung ber Nuntien unmöglich machte. Chigi war geschickt und beliebt: er richtete boch nichts aus. Unter feinen Mugen ward ein Friede gefchloffen, wie ibn ber römische Stuhl ausbrudlich verdammt hatte. Der Churfürst von ber Bfalg, alle verjagten Fürften wurden bergestellt. Beit gefehlt. baß man an die Bestimmungen bes Restitutionsedicts benten konnte : viele Stifter murben gerabezu facularifirt und ben Brotestanten überlaffen. Spanien entschlof fic, bie Unabhangigfeit jener Rebellen gegen Bapft und Ronia, ber Sollander, endlich anzuerkennen. Die Schweben bebielten einen bebeutenben Theil bes Reiches. Selbst ben Frieden bes Raifers gegen Frankreich konnte bie Curie nicht billigen, weil er Stipulationen über Mes, Toul und Berbun enthielt, burch bie fie ihre Rechte gefrantt fanb. Das Papftthum fand fich in ber traurigen Nothwendigkeit zu protestiren : Die Grundfate, Die es nicht hatte geltend machen fonnen, wollte es wenigstens aussprechen. Aber ichon hatte man bies vorausgesehen. Die geiftlichen Bestimmungen bes meft= phälischen Friedens murben gleich mit ber Erklärung eröffnet, bag man fich babei an Niemandes Wiberspruch febren wolle, er fei auch wer er wolle, von weltlichem ober geistlichem Stande 2).

<sup>1)</sup> Ballavicini; Vita di papa Alessandro VII. MS.

<sup>2)</sup> Denabriidifder Friebensichlug V. Articul, § 1.

Durch ben Frieben warb jener große Proces zwischen Brotestanten und Katholiken, aber nun ganz anders als man in dem Restitutionsedicte versucht hatte, endlich zu einer Entscheidung gebracht.
Der Katholicismus behauptete immer große Erwerbungen, indem das
Jahr 1624 als das Rormaljahr, auf welches die Dinge zurüczusühren
seien, angenommen wurde: dagegen bekam der protestantische Theil die
ihm so unentbehrliche, so lange vorenthaltene Parität. Nach diesem
Princip wurden alle Reichsverhältnisse geregelt.

Wie durfte man da so gar nicht mehr an Unternehmungen benken, wie sie früher gewagt worden und gelungen waren.

Bielmehr wirkten bie Resultate ber beutschen Rampfe unmittelbur auf bie benachbarten Lander zurud.

Obwohl ber Raiser in seinen Erblanden den Ratholicismus aufrecht zu erhalten vermocht hatte, mußte er doch in Ungarn den Partestanten Zugeständnisse machen: im Jahre 1645 sah er sich genöligis, ihnen eine nicht geringe Anzahl Kirchen zurückzugeben.

Und hätte nun wohl nach jenem Aufschwunge ber Schwen peiner universalen Bebeutung Polen jemals baran benken können, walten Ansprüche an bieses Land zu erneuern? Wladislab IV lich sogar von dem Bekehrungseiser seines Laters ab, und war den Dissidenten ein gnädiger König.

Selbst in Frankreich begünftigte Richelieu die Hugenotten, nachbem sie ihrer politischen Selbständigkeit beraubt waren. Noch bit
weitem mehr aber unterstützte er das protestantische Princip dadurch,
daß er jener vorwaltenden katholischen Macht, der spanischen Monarchie, einen Krieg auf Leben und Tod zu machen fortsuhr, welcher
sie in ihren Grundsesten erschütterte. Diese Entzweiung war die einz
zige, die der Papst so ganz ohne Scrupel hätte beilegen konnen.
Während aber alle andern wirklich beseitigt wurden, blieb diese unausgetragen, und zerrüttete unaufhörlich das Innere der katholischen
Welt.

An dem Kriege gegen Spanien nahmen bis zum westphälischen Frieden die Hollander den glücklichsten Antheil. Es war das goldent Zeitalter ihrer Macht, ihres Reichthums. Indem sie aber das Uebergewicht in dem Drient erlangten, traten sie zugleich dem Fortgange der katholischen Mission daselbst gewaltig entgegen.

Nur in England schien zuweilen ber Katholicismus ober wenigftens eine Analogie seiner äußern Formen Eingang finden zu wollen. Wir finden Abgeordnete bes englischen Hofes in Rom, papstliche Agenten in England: bie Ronigin, ber man zu Rom eine Art bon amtlicher Anerkennung wibmete 1), übte einen Ginflug auf ihren Bemabl aus, welcher fich auch auf bie Religion erftreden ju muffen idien : icon naberte man fich in mancherlei Ceremonien tatbolischen Gebrauchen. Redoch aus alle bem erfolgte auch bier bas Gegentheil. Schwerlich ift Carl I in seinem Bergen jemals von bem broteftantischen Dogma abgewichen, aber icon bie geringen Unnäherungen ju bem katholischen Ritus, Die er fich erlaubte, schlugen ibm jum Berberben aus. Es war, als ob bie heftige Aufregung, welche fo langiabrige, allgemeine, unabläffige Angriffe in ber protestantischen Belt überhaupt hervorgebracht, fich in ben englischen Buritanern concentrire. Bergebens fuchte fich Frland ihrer Berrichaft ju ent= gieben und im fatholischen Sinne ju organisiren : es murbe um fo fcmerer unterworfen. In ber Ariftofratie und ben Gemeinen von England bilbete fich eine Weltmacht aus, beren Erhebung bie Wieber= aufnahme bes Brotestantismus in Europa überhaupt bezeichnet.

Siedurch find nun aber bem Katholicismus auf ewig Schranken gesetzt. Er ist in bestimmte Grenzen gewiesen: an eine Welteroberung, wie er sie vorhatte, kann er niemals wieder im Ernste benken.

Ja die geistige Entwicklung selbst hat eine Bendung genommen bie dies unmöglich macht.

Jene die höhere Einheit gefährbenden Triebe haben das Uebergewicht bekommen: das religiöse Element ist zurückgetreten: die politischen Rückfichten beherrschten die Welt.

Denn nicht durch sich selbst retteten sich die Protestanten. Bor allem war es eine Spaltung im Schoose des Ratholicismus, durch die es ihnen gelang sich wiederherzustellen. Im Jahre 1631 sinden wir die beiden großen katholischen Mächte im Bunde mit den Protestanten: Frankreich underholen, Spanien wenigstens insgeheim. Es ist gewiß, daß die Spanier in dieser Zeit ein Verständniß mit den französischen Hugenotten angeknüpft hatten.

1) Mani: Relatione di Roma 1640: Con la regina d'Inghilterra passa comunicatione de' ministri con officii e donativi di cortesia, e si concede a quella M<sup>1à</sup> nominatione di cardinali a pare degli altri re. Spada: Relatione della nunziatura di Francia 1641: Il Sr conte Rossetti, residente in quel regno, bene corrisponde nell' ossequio gli ordini del Sr card¹ Barberini protettore tutti pieni dell' ardore e zelo di S. Emza.

Aber eben so wenig hielten die Protestanten zusammen. Richt daß sich nur Lutheraner und Reformirte bekämpft hätten: dies war vielmehr von jeher geschehen: sondern die entschiedenen Resormirten, obwohl sie ohne allen Zweisel eine gemeinschaftliche Sache versochten, sind in diesem Kriege wider einander gezogen. Die Seemacht der französischen Hugenotten ward nur durch die Unterstützung gebrochen, die ihre Religionsverwandten und alten Verbündeten der Krone Franklichen Religionsverwandten und alten Verbündeten der Krone Franklichen

reich zu leiften fich beftimmen liegen.

Das Oberhaupt des Katholicismus selbst, das den Angrist den Protestanten bisher geleitet, der Papst zu Rom, setzte am Ende dies höchsten Interessen der gestlichen Gewalt dei Seite: er nahm gegen die Partei, welche die Wiederherstellung des Katholicismus am eisigsten betrieben: er versuhr nur noch nach den Gesichtspunkten der weltlichen Fürstenthums. Er kehrte zu der Politik zurück, welche seite Paul III aufgegeben worden war. Wir erinnern uns, daß der Protestantismus in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts durch wiedes sehr befördert worden ist, wie durch die politischen Bestumps der Päpste. Sen diesen hatte, nach menschlicher Ansicht, der Protestantismus jest seine Rettung, seine Erhaltung zu danken.

Es mußte aber dies Beispiel auch auf die übrigen Mächte wirden. Endlich ergriff das deutsche Destreich, das fich so lange ohne Banken rechtgläubig gehalten, dieselbe Bolitit: die Stellung, welche es int dem westphälischen Frieden einnahm, beruhte auf seiner innigen Ber

bindung mit Norddeutschland, England und Solland.

Fragen wir nach der tieferen Ursache dieser Erscheinung, so würden wir Unrecht haben, sie allein in einer Berflachung und Berfümmerung der geistlichen Antriebe zu suchen: ich denke, wir werden den Inhalt und die Bedeutung des Ereignisses anders fassen mussen

Einmal hatte ber große geiftliche Rampf feine Wirtung in ben

Gemüthern bollbracht.

In den frühern Zeiten war das Christenthum mehr eine Sacht der Ueberlieferung, der naiven Annahme, des von Zweiseln underührten Glaubens gewesen: jest war es eine Sache der Ueberzeugung der bewußten Hingebung geworden. Von hoher Bedeutung ist es, daß man zwischen den verschiedenen Besenntnissen zu wählen hatte: daß man verwerfen, abfallen, übertreten konnte. Die Person ward in Anspruch genommen, ihre freie Selbstbestimmung herausgesorden. Hiedurch geschah, daß die christlichen Ideen alles Leben und Denken noch tieser und vollständiger durchbrangen.

Dazu tommt bann ein anderes Moment.

Bohl ist es wahr, daß das Ueberhandnehmen ber innern Gegensätze die Einheit der Gesammtheit zerftört: aber es ist, wenn wir uns nicht täuschen, ein anderes Gesetz bes Lebens, daß sich damit boch auch zugleich eine höhere und größere Entwicklung vorbereitet.

In dem Gedränge des allgemeinen Kampfes war die Religion nach den verschiedenen Abwandelungen ihrer dogmatischen Ausbildung von den Rationen ergriffen worden: mit dem Gefühl der Rationalität hatte sich das Dogma verschmolzen, wie ein Besitz der Gemeinsamkeit, des Staates oder des Bolkes. Mit den Waffen war es erkämpft, unter tausend Eefahren behauptet, in Fleisch und Blut war es über=

gegangen.

hiedurch ift es geschehen, daß sich die Staaten auf beiben Seiten ju großen kirchlich politischen Individualitäten ausgebildet haben: schon auf ber katholischen nach bem Make ber Ergebenheit gegen ben römischen Stuhl, ber Dulbung ober Ausschliegung ber Richtfatholiten: noch mehr aber bei ben Protestanten, wo bie Abweichung ber fym= bolischen Bücher, die man beschwört, Die Dischung bes lutherischen und bes reformirten Bekenntniffes, bie größere ober geringere Unnäherung an bie bifcofliche Berfassung eben so viele in bie Augen fallende Berschiedenheiten begründen. Es wird die erste Frage bei jebem Lande, welches die herrschende Religion baselbst ift. In man= nigfaltigen Geftalten erscheint bas Chriftenthum. Go groß auch bie Gegenfage berfelben find, fo tann fein Theil bem anbern abftreiten, daß auch er ben Grund bes Glaubens besitze. Bielmehr find bie verschiedenen Formen durch Berträge und Friedensschlüffe, an benen Alle Theil haben, Grundgesete gleichsam einer allgemeinen Republit, gewährleiftet. Es fann nicht mehr baran gebacht werben, bas eine ober bas andere Bekenntnig ju einer universalen Berrichaft ju er= heben. Nur barauf tommt es an, wie jeber Staat, jebes Bolf von seiner politisch religiösen Grundlage aus seine Kräfte zu entwickeln vermögen wird. Darauf beruht nunmehr bie Rufunft ber Belt.

Bierer'iche hofbuchbruderei. Stephan Seibel & Co. in Altenburg.

• • . • • • . 





